

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





George Bancio

DF Sym-1



. •

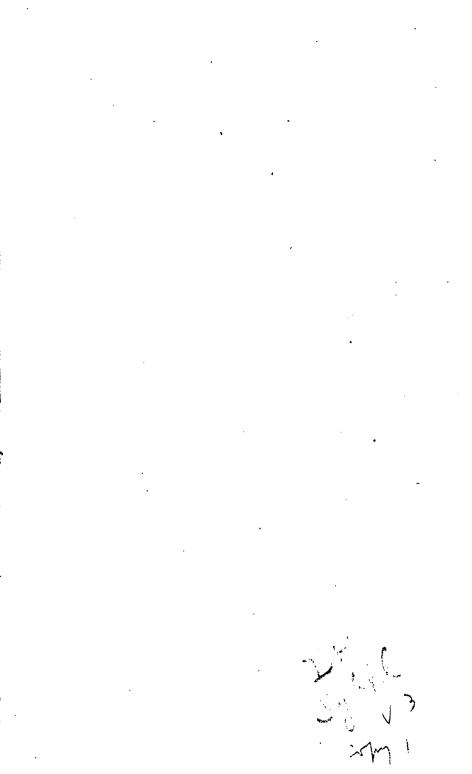



## Geschichte der Revolutionszeit

von

1789 bis 1795.

Dritter Banb.

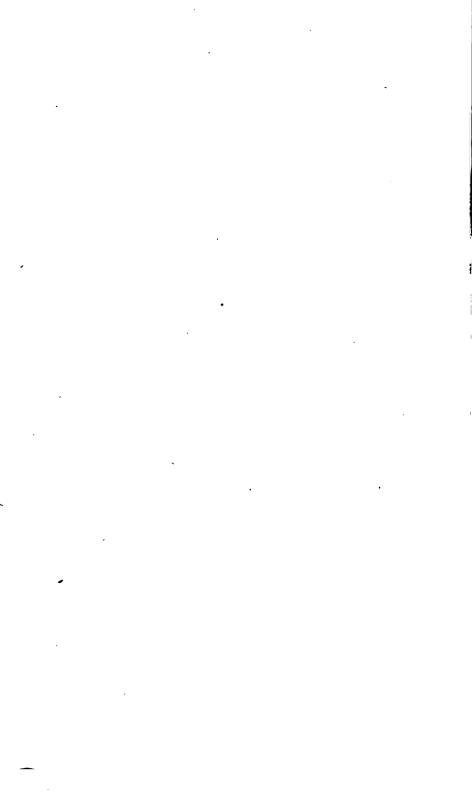

## Geschichte

Der

# Mevolutionszeit

von

• 1789 bis 1795.

Von

Beinrich von Spbel.

Dritter Band.

Düsseldorf,

Berlagshandlung von Julius Bubbeus 1860.



## Dem berehrten Lehrer

und väterlichen Freunde

## Leopold Ranke

gewibmet.

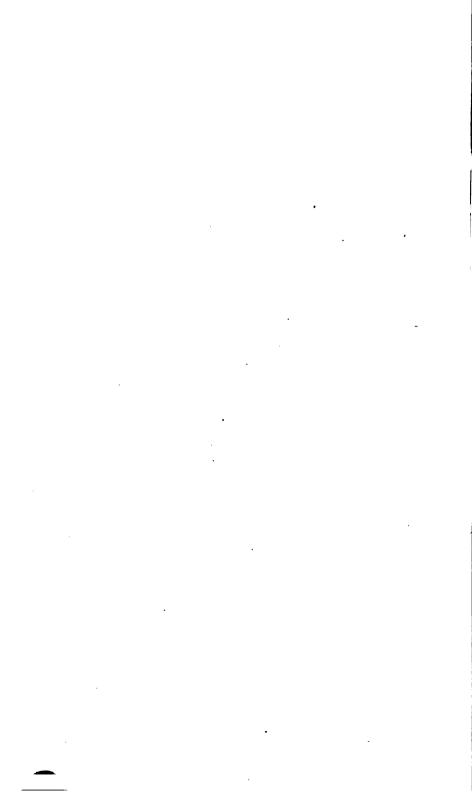

#### Borrede.

Mannichfaltige Amtsgeschäfte, bie Grunbung und Leis tung ber hiftorischen Zeitschrift, und bie Theilnahme an ben großen geschichtlichen Bublicationen, welche unter bem hoben Schutze und Antrieb S. M. König Max II. burch die historifche Commiffion ber Münchener Afabemie ber Biffenschaften vorbereitet merben, haben ben Abschluß biefes Buches länger als ich vermuthen konnte, verzögert. Es ift mittlerweile eine neue Auflage ber erften Banbe nothig geworden: Vorworte berfelben habe ich bereits auf die wichtigfte Erweiteruna bes Quellenmateriales hingewiesen, welche auch bem britten Bande zu Gute gekommen ift, bie Correspondenzen und Acten bes Breußischen Staatsarchives. Erwünschte Ergan= zungen bazu haben mir die Briefe bes Prinzen von Coburg, im Gothaer Arciv, bie Depefden bes Bergogs von Dorf, aus bem Londoner Kriegsarchiv burch Hrn. von Knefebeck ausgezogen, bie baverifchen Gefandtschaftsberichte aus Wien, Regensburg, Berlin und Bafel geliefert.

München, im Juni 1860.

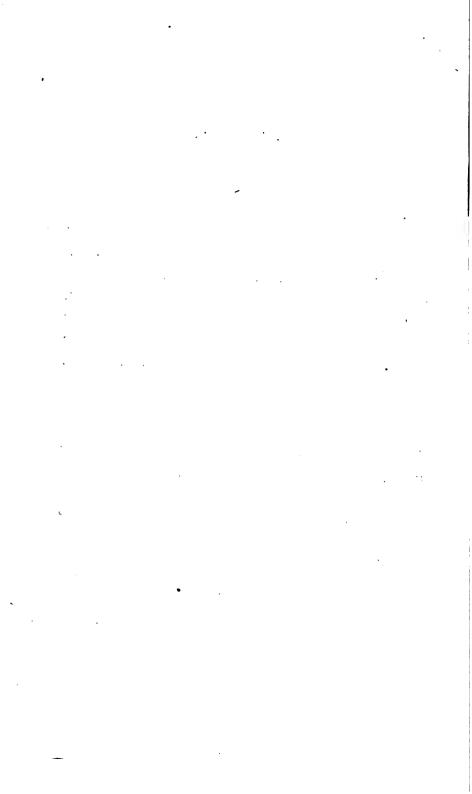

## Inhaltsverzeichniß.

#### Reuntes Buch.

Siege ber frangofischen Republik.

#### Erftes Capitel. Franzöfifche Ruftungen.

| •                                  |     | •          | •    |     |     |            | •   |     | •    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |           |
|------------------------------------|-----|------------|------|-----|-----|------------|-----|-----|------|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
|                                    |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   | (  | Seite     |
| Recrutirungen in Frankreich        |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 4         |
| Reue Drganifation bes Beeres       | }   |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 5         |
| Roften bes Rriegewefens            |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 8         |
| Ausbildung ber Truppen             |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 10        |
| Starte ber Armeen                  |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |           |
| Carnot                             |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 15        |
|                                    |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 21        |
| Diplomatische Leitung und alls     |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |           |
| Carnot's Feldzugsplan              | •   | •          | •    | •   | •   | •          | •   | •   | :    | • | :  | ٠   | ٠ | • | ٠ | • | • | • | •. | 29        |
|                                    | 3 n | o e        | i t  | e 8 | . ( | <b>S</b> a | Þ   | i t | e [. | , |    |     |   |   |   |   |   |   |    |           |
| Rustisch                           | ie  | <b>3</b> 5 | ٥    | ne  | g   | eg         | en  | b   | ie   | E | ür | lei | • |   |   |   |   |   |    |           |
| Stellung ber Kaiferin Catharin     |     |            |      |     |     | -          |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 35        |
| Entwurf auf Constantinopel         |     | Ī          | •    | Ī   | •   | Ĭ          |     | •   | Ī    | • |    | ·   |   |   |   |   |   |   | _  | 38        |
| Spannung mit Preußen               |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 39        |
| Lage ber Dinge in Wien             |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 44        |
| England versucht, bie Coalitio     |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |           |
|                                    |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |           |
| Thugut zieht einen türkischen !    |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 57        |
| England fest die Unterhandlui      | ng  | m          | it ! | Pt  | eu  | Bet        | ı f | ori |      | • | •  |     |   | • |   |   | • | • |    | <b>59</b> |
| Der Prinz von Coburg               |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   | • |   |    | 61        |
| Kaiser Franz geht nach Belgie      |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | 64        |
| Bully and tomalded that are on the |     |            |      |     |     |            |     |     |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    | es        |

#### Drittes Capitel.

### Aufftand Polen's.

|                                                                | Delle |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Sievers regiert Bolen                                          | 67    |
| Sievers' Abberufung                                            | 68    |
| Batriotifche Berfcworung. Rosciusto                            | 69    |
| Barteien in Berlin                                             | 73    |
| Unterhanblung bes Lord Malmesbury                              | 75    |
| Saager Bertrag zwischen England und Preußen                    | 77    |
| Aufftand in Bolen. Mabalinefi                                  | 79    |
| Erhebung Rosciusto's in Arafan                                 | 81    |
| Treffen von Raclawicze                                         | 82    |
| Siegreicher Aufftanb in Barfchau                               | 85    |
| Aufftand in Lithauen                                           | 90    |
| Breußische Ruftung. Der Ronig geht nach Polen                  | 92    |
|                                                                |       |
| Biertes Capitel.                                               |       |
| Rampfe um Belgien.                                             |       |
| Fortbauer bes Krieges in ber Benbee                            | 98    |
| Rampfe in Italien. Die Englander nehmen Corfica                | 100   |
| Maffena befest Saorgio                                         | 104   |
| Ankunft bes Raifer Frang in Belgien                            | 105   |
| Belagerung von Canbrect                                        | 107   |
| Fruchtlofe Entfagversuche. Lanbrech capitulirt                 | 109   |
| Thught hindert weitere Offenfive                               | 111   |
| Bergeblicher Berfuch ber Frangofen auf bie Sambre              | 112   |
| Bichegru flegt in Flanbern bei Mouscron, erobert Menin         | 114   |
| Coburg befchließt, fich nach Flandern zu wenden                | 117   |
| Unterhanblung Montgaillard's                                   | 119   |
| Schlacht von Tourcoin                                          | 123   |
| Treffen bei Tournai                                            | 134   |
|                                                                | -0-1  |
| Fünftes Capitel.                                               |       |
| · Näumung Belgien's.                                           |       |
| Rachricht von ben preußischen Fortschritten in Bolen           | 136   |
| Thugut und Balbed wollen bas heer nach Deutschland gurudführen | 138   |
| Sie feten ihren Willen bei bem Raifer burch                    | 140   |
| Der Raifer beschließt nach Bien gurudzugehn                    | 143   |
| Bertehrte Blane Carnot's auf eine Lanbung in England           | 144   |
| Belagerung und Ginnahme von Ppern                              | 145   |
| Reue Angriffe ber Frangofen auf bie Sambre                     | 148   |
| Abreise bes Raisers. Definitiver Beschluß, Belgien zu raumen   | 151   |
| Carnot beruft Jourban nach Belgien, Armee ber Cambre und Dags  |       |

|                                                                       | Geite          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jourban wird bei Charleroi beflegt                                    | . 154          |
| Charleroi von Renem belagert                                          | . 157          |
| Schlacht bei Fleurus                                                  | . 159          |
| Rüdzug der Berbündeten an die Maas.'                                  |                |
| Fortschritte ber Franzosen in ber Pfalz und ben Phrenaen              | . 170          |
| Stillftanb ber Operationen in Belgien und Italien                     | . 171          |
| Georg III., König von Corfica. Friedensliebe in Wien und Mabrib       | . 171          |
| Sechstes Capitel.                                                     |                |
| Robespierre's Sturg.                                                  |                |
| Erfetjung ber Ministerien burch zwölf Commiffionen                    | . 178          |
| Robespierre organistrt ben Barifer Stadtrath                          | . 175          |
| St. Juft's Bericht über bie allgemeine Boligei                        | . 176          |
| Billand über bie Umschaffung bes frangofischen Boltes                 | 178            |
| Robespierre über Staatereligion und Anerkennung bes bochften Wefens . | 181            |
| Beimlicher Unwillen im Convent                                        | . 182          |
| Robespierre's Polizeibureau                                           | 409            |
| Feft bes höchften Befens                                              |                |
| Robespierre veranlagt bas Gefes vom 22. Prairial                      | 185            |
| Bwiefpalt im Bohlfahrisausichuffe                                     | 400            |
| Beibe Parteien wetteifern bas Revolutionsgericht anzuspornen          |                |
| Robespierre flagt feine Collegen bei den Jacobinern an                | . 194          |
| Debatten im Wohlfahrtsausschuß                                        |                |
| Buffand Frankreich's unter ber revolutionaren Regierung               |                |
| Roften ber Regierung                                                  | 004            |
| Dißhandlung bes Landes                                                | 203            |
| Robespierre's Partei nimmt baran eifrig Theil                         |                |
| Revolutionare Taxen und Confiscationen                                |                |
| Berfall von Aderbau, Gewerbe und Sanbel                               | . 210          |
| Beforgniß vor Sungerenoth                                             | . 212          |
| Couthon's Kinangplan                                                  |                |
| Robespierre's und St. Juft's politifche Blane                         | . 215          |
|                                                                       | . 219          |
| Ihre Gegner bearbeiten die rechte Seite bes Convents                  | . 221          |
| Robespierre's Rebe am 8. Thermibor                                    | . 222          |
| Die rechte Seite tritt zu Billaub, Tallien, Freron über               |                |
| Sigung bes 9. Thermibor                                               | . 227          |
| Berhaftung Robespierre's                                              | . 228          |
| me en la ma                                                           |                |
| Aufhand der Pariser Commune                                           | . 229<br>. 282 |
| Sieg bes Convents                                                     | . 232<br>. 233 |
| Ungewißheit ber auswärtigen Berhältniffe                              |                |
| ungewiphen ber andwartigen werthariniffe                              | , <i>23</i> 3  |
|                                                                       |                |

#### Behntes Buch.

### Dritte Theilung Polen's. Bafeler Frieden.

#### Erftes Capitel.

| Einnahme von Kratau.                                                   | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rugland's Rriegseifer gegen Bolen                                      |             |
| Preußen's Aufgabe in Bolen                                             |             |
| Schwäche bes polnifchen heeres                                         | 243         |
| Ruplofes Gefecht bei Stala                                             | 244         |
| Revolutionare Bewegung in Warfchau                                     | 245         |
| Ruffifchepreußifcher Feldgugeplan                                      | 250         |
| Schlacht bei Ramta                                                     | 252         |
| Die Brengen nehmen Krafau                                              | 254         |
| Bierzehntägige Baffenruhe                                              | 255         |
| Gefängnißmorbe in Barfcan                                              | 256         |
| Rosciusto gerfallt mit ber bemofratischen Partei                       | 257         |
| Die Preugen und Ruffen vor Baricau                                     | 261         |
| Innere Bwiftigfeit im Lager                                            | <b>26</b> 3 |
| Streit zwischen Breugen und England über bie Berwendung bes Rheinheers | 266         |
| Erfer von ben Frangofen genommen                                       |             |
| Spencer und Grenville gehn nach Bien um neue Ruftung zu betreiben      |             |
| Luchefini foll in Wien auf Frieben mit Frankreich arbeiten             |             |
| Aufhebung ber Belagerung von Barfchan                                  |             |
|                                                                        |             |
| 3weites Capitel.                                                       |             |
| Einnahme von Barfchau.                                                 |             |
| Thugut beffehlt einstweilige Behauptung ber Magelinie                  | 279         |
| Die Unterhandlung mit Spencer und Grenville hat fein Ergebniß          | 281         |
| Der Bergog von Dort gieht aus Norbbrabant über bie Maas gurud          | 285         |
| Der Bring von Coburg weicht über ben Rhein guruck                      | 287         |
| Beneral Mollenborf fnupft eine erfte Berhandlung mit Frankreich an     | 289         |
| England funbigt Preußen ben Saager Bertrag                             | 293         |
| Die Bolen muffen Lithauen raumen                                       | 295         |
| Dombrowski bricht in Subpreußen ein                                    | 296         |
| General Suworow                                                        | 297         |
| Er flegt bei Rrupgnce über Sieratowsti                                 | 299         |
| Er flegt nochmals bei Brzesc                                           | 301         |
| Rosciusto greift General Ferfen an. Schlacht bei Maciejowice           | 302         |
| Rathlofigfeit in Barfchau                                              | 305         |
| Suworow fiegt bei Robilfa über General Mayen                           | 307         |
| Erfturmung Braga's                                                     | 308         |
| Rapitulation Maridian's                                                | 211         |

#### XIII

#### Drittes Capitel.

| Deftreichifd.ruffifder Theilungsvertrag.                               |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Geith<br>Breußen fendet den Grafen Tanenzien nach Betersburg           | - |
| Deffen Unterhandlung mit Suboff                                        |   |
| Rufland will Preufen's Forberungen nicht bewilligen                    |   |
| Regungen im westlichen Deutschland auf Frieden mit Frankreich 321      |   |
| Befchluß in Berlin, in Bafel Die Friedensunterhandlung ju eröffnen 323 | • |
| Rene Instruction für Lauenzien                                         |   |
| Spftem ber öftreichischen Bolitif                                      |   |
| Eröffnung ber Conferenzen in Betersburg                                |   |
| Berwürfniß zwischen Preußen und ben Kaiferhofen                        |   |
| Betersburger Bertrag zwischen Deftreich und Rufland                    |   |
| Per beutsche Reichstag wunsch Frieden mit Frankreich                   |   |
| Det beutinge derichbing wunicht frieden mit franteenty 342             | i |
| Biertes Capitel.                                                       |   |
| Sturz der Jacobiner.                                                   |   |
| Einbruck bes 9. Thermibor in Paris                                     | ļ |
| Barteistellung im Convente                                             | í |
| Mehrere Ginrichtungen ber Schreckenezeit befeitigt                     | ı |
| Birfung bavon im ganbe. Haltung ber Bevolferung                        | ) |
| Die Thermiborianer                                                     | L |
| Lecointre's Anflage gegen bie frubere Regierung wird abgewiesen 354    | Į |
| Brocef ber Gefangenen von Rantes                                       | į |
| Die goldne Jugend                                                      | 3 |
| Legenbre's Anflage gegen bie frubere Regierung                         | } |
| Proces bes Revolutionsausschuffes von Rantes. Gefet über bie Clubs 361 | l |
| Antrag auf Burudberufung ber 73 verhafteten Abgeordneten               | 3 |
| Untersuchung gegen Carrier                                             | 5 |
| Berfolgung und Schließung ber Jacobiner                                | 7 |
| Anflageacte gegen Carrier                                              | • |
| Amueftie für bie Benbee                                                | ı |
| Ginberufung ber 73                                                     | 2 |
| Anflage gegen Billaub, Collot, Barere, Babier                          | 5 |
|                                                                        |   |
| Fünftes Capitel.                                                       | • |
| Berftellung ber Gironbiften.                                           |   |
| Buftanb von Baris. Entbehrungen, Genuffe                               | Į |
| Opposition gegen die communistischen Gefete                            | 2 |
| Berhandlung über bie Guter ber hingerichteten                          | ŧ |
| Aufhebung bes Maximum                                                  | ß |
| Sehnsucht bes Bolfe nach Frieben                                       | 9 |
| Die Partei ber Unabhängigen (Indépendans)                              | 0 |

### Behntes Buch.

### Dritte Theilung Polen's. Bafeler Frieden.

#### Erftes Capitel.

| Einnahme von Kratau.                                                  | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Rußland's Kriegseifer gegen Bolen                                     | 239   |
| Breugen's Aufgabe in Bolen                                            |       |
| Schwäche bes polnischen Sceres                                        |       |
| Ruplofes Gefecht bei Stala                                            |       |
| Revolutionare Bewegung in Warfchau                                    |       |
| Ruffifcheprenfifcher Felbjugeplan                                     |       |
| Schlact bei Rawfa                                                     |       |
| Die Breußen nehmen Krafau                                             |       |
| Bierzehntägige Baffenrube                                             |       |
| Gefängnigmorbe in Barfchan                                            |       |
| Roscinsto gerfallt mit ber bemofratifchen Partei                      |       |
| Die Preugen und Ruffen vor Barichau                                   |       |
| Innere Zwiftigfeit im Lager                                           |       |
| Streit gwifden Breugen und England über bie Berwenbung bee Rheinheere |       |
| Erier von ben Frangofen genommen                                      |       |
| Spencer und Grenville gehn nach Bien um neue Ruftung gu betreiben     |       |
| Luchefini foll in Wien auf Frieden mit Frantreich arbeiten            |       |
| Aufhebung ber Belagerung von Barfchan                                 |       |
|                                                                       |       |
| Zweites Capitel.                                                      |       |
| Einnahme von Warschau.                                                |       |
| Thugut besiehlt einstweilige Behauptung der Maaslinie                 | 279   |
| Die Unterhandlung mit Spencer und Grenville hat tein Ergebniß         | 281   |
| Der Berzog von York zieht aus Norbbrabant über bie Maas zuruck        | 285   |
| Der Pring von Coburg weicht über ben Rhein gurud                      |       |
| General Mollenborf tnupft eine erfte Berhandlung mit Frankreich an    | 289   |
| England funbigt Preußen ben haager Bertrag                            | 293   |
| Die Polen muffen Lithauen raumen                                      | 295   |
| Dombrowski bricht in Sübpreußen ein                                   | 296   |
| General Sumorow                                                       | 297   |
| Er flegt bei Krupzyce über Sierakowski                                | 299   |
| Er flegt nochmals bei Brzesc                                          | 301   |
| Rosciusto greift General Ferfen an. Schlacht bei Maciejowice          | 302   |
| Rathlofigkeit in Warfcau                                              |       |
| Suworow flegt bei Robilfa über General Mayen                          | 307   |
| Erfturmung Braga's                                                    | 308   |
| Maliburation SB and Saula                                             | 944   |

#### XIII

#### Drittes Capitel.

| Deftreidifd-ruffifder Theilungsvertrag.                             | <b>~</b>    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Breußen sendet den Grasen Tauenzien nach Betersburg                 | Seite       |
| Deffen Unterhandlung mit Suboff                                     | 314<br>317  |
| Rufland will Preußen's Forberungen nicht bewilligen                 | 319         |
| Regungen im westlichen Deutschland auf Frieden mit Frankreich       |             |
| Befchluß in Berlin, in Bafel die Friedensunterhandlung zu eröffnen  | 321         |
| Belegius in Bertuf, in Sujet Die Brievenbuntergundung zu eroffnen   | 323<br>326  |
| Syftem ber öftreichischen Politif                                   |             |
| Eröffnung ber Conferenzen in Betersburg                             | 328         |
| Berwurfniß zwischen Breußen und ben Kaiferhofen                     | 335         |
| Beteroburger Bertrag zwischen Deftreich und Rufland                 | 338         |
|                                                                     |             |
| Der beutsche Reichstag wünscht Frieden mit Frankreich               | 342         |
| Biertes Capitel.                                                    |             |
| Sturz ber Jacobiner.                                                |             |
| Findruck bes 9. Thermibor in Paris                                  | 343         |
| Barteistellung im Convente                                          | 345         |
| Mehrere Einrichtungen ber Schreckenszeit beseitigt                  | 347         |
| Birfung bavon im Laube. Haltung ber Bevolferung                     | 349         |
| Die Thermiborianer                                                  | 351         |
| Lecointre's Anklage gegen die frühere Regierung wird abgewiesen     | 354         |
| Brocef ber Gefangenen von Rantes                                    | 35 <b>5</b> |
| Die goldne Jugend                                                   | 358         |
| Legenbre's Anklage gegen bie frühere Regierung                      | 359         |
| Brocefi des Revolutionsausschuffes von Rantes. Gefet über bie Clubs | 361         |
| Antrag auf Buruckberufung ber 73 verhafteten Abgeordneten           | 363         |
| Untersuchung gegen Carrier                                          | 365         |
| Berfolgung und Schließung ber Jacobiner                             | 367         |
| Anklageacte gegen Carrier                                           |             |
| Amnestie für bie Benbee                                             | 371         |
| Ginberufung ber 73                                                  | 372         |
| Anklage gegen Billaub, Collot, Barère, Babier                       | 375         |
| Fünftes Capitel.                                                    |             |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |             |
| Herstellung ber Gironbiften.                                        | 377         |
| Buftand von Baris. Entbehrungen, Genuffe                            |             |
| Opposition gegen bie communistischen Gesete                         |             |
| Berhandlung über bie Guter ber hingerichteten , ,                   |             |
| Aufhebung des Maximum                                               |             |
| Sehnsucht bes Bolfs nach Frieden                                    |             |
| Die Partei der Unabhängigen (Indépendans)                           | 390         |

#### XIV

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Thermidorianer, und bie Partei ber Gemäßigten                        | 391   |
| Rrieg in ber Benbee und ber Bretagne. Die Chouans                        | 393   |
| General Boche                                                            | 397   |
| Unterhandlungen. Frieden von La Jaunais                                  | 398   |
| Berhaftung Billand's und Genoffen                                        | 402   |
| Burudberufung ber geachteten Gironbiften                                 | 403   |
| Die Jacobiner ruften fich jum Aufftanb                                   |       |
| Lecvintre beantragt bie Ginfabrung ber Berfaffung von 1793               | 407   |
| Berhandlung über Billaub und Genoffen                                    |       |
| Aufftanb bes 12. Germinal. Deportation Billand's und Collot's            |       |
|                                                                          |       |
| Sechstes Capitel.                                                        |       |
| Frieden von Basel.                                                       |       |
| Franfreich und Deutschland haben gleiches Friedensbedurfniß              |       |
| Eroberung Solland's burch bas frangofifche Morbheer                      |       |
| Der Bohlfahrtsausschuß forbert bie Abtretung bes linken Rheinufers       |       |
| Erwägungen bes preußifchen Minifteriums                                  |       |
| Saugwis will bie Grengfrage bem fünftigen Reichsfrieden überweisen       |       |
| Brufung feines Spftems                                                   |       |
| Preußischer Bertragsentwurf, frangofisches Ultimatum,                    | 433   |
| Minister v. Harbenberg                                                   | 434   |
| Er erringt in Basel einige Bugestandniffe                                | 436   |
| Abfcluß bes Bertrags                                                     | 438   |
| Die gemäßigte Partei in Paris gibt hoffnung auf Integrität Deutschland'e | 439   |
| Gilftes Buch.                                                            |       |
| Ende bes frangöfifchen Nationalconvents.                                 |       |
| 2   1                                                                    |       |
| Erftes Capitel.                                                          |       |
| Die Constitutionellen.                                                   |       |
| Die Nation ift bem Convente abgeneigt und haßt die Jacobiner             | 443   |
| Decret über Entwaffnung ber Terroriften                                  | 447   |
| Restitution ber Guter ber Singerichteten                                 | 448   |
| Sanbel mit Gold und Silber. Guter ber Eltern von Emigranten              | 450   |
| Bertrag mit ben Chouans                                                  | 452   |
| Commiffion für Ausarbeitung einer neuen Berfaffung                       | 453   |
| Die Ausschüffe suchen bie Reaction aufzuhalten. Bericht vom 1. Mai       | 454   |
| Politische Morbe im Guben                                                | 456   |
| Die Bergpartel ruftet fich jum Aufftanb                                  | 458   |
| Aufstand bes 1. Prairial                                                 | 460   |
| Aufftand in Toulon                                                       | 464   |

## Inhaltsverzeichniß.

#### Reuntes Buch.

Siege ber frangofischen Republif.

#### Erftes Capitel. Franzöfifce Muftungen.

#### Geite 10 Starte ber Armeen 14 15 Diplomatifche Leitung und allgemeiner Kriegeplan . . . . . . . . . . . . . 21 Ameites Capitel. Ruffifche Plane gegen bie Türkei. 35 38 39 44 England versucht, die Coalition gegen Frankreich zu befestigen . . . . . . 54 Thugut zieht einen türkischen Krieg bem franzöfischen vor . . . . . . . . . 57 59 61 64

#### XIV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391         |
| Rrieg in ber Benbee und ber Bretagne. Die Chouans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 93 |
| General Boche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397         |
| Unterhanblungen. Frieden von La Jannais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 398         |
| - confirming to the annual contribution of the | 402         |
| Burudberufung ber geachteten Gironbiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408         |
| Die Jacobiner ruften fich jum Aufftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405         |
| Lecvintre beantragt bie Ginfahrung ber Berfaffung von 1793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 407         |
| Berhandlung über Billaub und Genoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 409         |
| Aufftand bes 12. Germinal. Deportation Billaub's und Collot's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411         |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Frieden von Bafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Franfreich und Deutschland haben gleiches Friedensbedürfniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413         |
| Eroberung Solland's burch bas frangofische Rorbheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 415         |
| Der Bohlfahrtsausschuß forbert bie Abtretung bes linken Rheinufers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 421         |
| Erwägungen bes preußischen Minifterlums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425         |
| Saugwis will bie Grenzfrage bem fünftigen Reichsfrieden überweisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428         |
| Brufung feines Spftems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429         |
| Breußischer Bertragsentwurf, frangofisches Ultimatum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 433         |
| Minister v. harbenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 434         |
| Er erringt in Bafel einige Bugeftanbniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 436         |
| Abfoluß bes Bertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 438         |
| Die gemäßigte Partei in Paris gibt hoffnung auf Integrität Deutschland's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 439         |
| Gilftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| enpre Day.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Ende bes frangöstschen Nationalconvents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Erftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Die Constitutionellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Die Ration ift bem Convente abgeneigt und haßt die Jacobiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 443         |
| Decret über Entwaffnung ber Terroriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 447         |
| Reflitution ber Guter ber Singerichteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 448         |
| Danbel mit Golb und Silber. Guter ber Eltern von Emigranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450         |
| Bertrag mit ben Chouans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 452         |
| Commission für Ausarbeitung einer neuen Berfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 453         |
| Die Ausschuffe fuchen bie Reaction aufzuhalten. Bericht vom 1. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 454         |
| Politische Morbe im Guben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45€         |
| Die Bergpartel ruftet fich zum Aufftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 458         |
| Aufftand bes 1. Prairial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 460         |
| Auffand in Toulon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 464         |

|                                                                        |     |    | Dette       |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
| Gänzliche Niederlage der jacobinischen Bartei                          |     |    | 466         |
| Auffcwung ber monarchifchen Gefinnung                                  |     |    | 468         |
| Die Berfaffungscommiffion verhanbelt über Ludwig XVII                  |     |    | 469         |
| Deffen Gefangenichaft und Lob                                          |     |    | 470         |
|                                                                        |     |    | _           |
| Bweites Capitel.                                                       |     |    |             |
| Auswärtige Politik.                                                    |     |    |             |
| Die gemäßigte Partei für Frieben, bie revolutionare für Krieg          |     |    | 477         |
| Maffe und Cours ber Affignaten, Mangel an Spothet                      |     |    | 478         |
| Arge Folgen ihrer Entwerthung, Schwindelei und Banterott               |     |    | 480         |
| Mittellofigkeit des Staats                                             |     |    | 485         |
| Bertrag mit Bollanb                                                    |     |    | 487         |
| Carletti's Berichte über Deftreich's Bunfche                           |     |    | 488         |
| Blane und Bunfche ber Raiferhofe, Sommer 1795                          |     |    | 489         |
| Siepes ift Carletti's Antragen geneigt                                 |     |    | 493         |
| Die Gemäßigten fegen harbenberg bavon in Renntnig                      |     |    | 494         |
| Aufregung in Dentschland, Deftreich laugnet Alles                      |     |    | 496         |
| harbenberg fenbet einen Agenten nach Paris, beffen Ermittlungen        |     |    | 497         |
| Baffenruhe am Rhein                                                    |     |    | 499         |
| Das frangofice Beer in Stallen bebarf Berftarfung                      |     |    | 500         |
| Entichluß bes Boblfahrtsausschuffes jum Frieden mit Spanien            |     |    | 501         |
| Entsprechenbe Tendengen in Mabrid. Unterhandlung in Bafel              |     |    | 503         |
| Ginfing bes General Bonaparte beim Boblfahrtsausschuß                  |     |    | 506         |
| Frangofifche Siege in ben Bestpyrenden                                 |     |    | 509         |
| Brieden mit Spanien zu Basel                                           |     |    | 510         |
|                                                                        | ٠   | •  | •••         |
| Drittes Capitel.                                                       |     |    |             |
| Die Royalisten.                                                        |     |    |             |
| Berfolgung ber Jacobiner im Guben                                      |     |    | 513         |
| Royalistifche Agentur in Paris                                         |     |    | 515         |
| Rene Berwürfniffe in ber Bretagne und ber Benbee                       |     |    | 517         |
| Buifape betreibt in England eine Landung ber Emigranten                |     |    | 519         |
| Der Krieg in ber Bretagne bricht wieber aus                            |     |    | 52 <b>2</b> |
| Die Expedition ber Emigranten geht unter Segel                         |     |    | <b>523</b>  |
| Bertehrte Schritte und innere Streitigkeiten ber Ropalisten            |     |    | 524         |
| Charette erflart ber Republif ben Rrieg. Reue Intriguen ber Parifer Ag | ent | ur | 525         |
| Landung ber Emigranten                                                 |     |    |             |
| Sie laffen fich burch Soche auf ber Salbinfel Quiberon einschließen .  |     |    | <b>529</b>  |
| Doche nimmt das Fort Benthlevre                                        |     |    | 530         |
| Die Emigranten werben überwältigt                                      | •   |    | 533         |
| Tallien's Bericht. Blutgericht in Aurah                                |     |    |             |
| Fortbauer bes Krieges ber Chouans und Charette's                       |     |    | 535         |
| Graf Artois lanbet auf ber Infel b'Den                                 |     |    | 536         |
| Er wagt bas Festland nicht ju betreten. Berzweiflung Charette's        |     |    | 537         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                |     |    |             |

#### XVI

#### Biertes Capitel.

| Satus oco Conventes.                                                         | Sei |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Borlage ber neuen Berfaffung                                                 | 53  |
| Deren Charafter und Schwäche                                                 | 54  |
| Entwurf bes Abbé Siepes. Burudweifung beffelben                              | 54  |
| Die royaliftifche Bewegung brangt ben Convent nach links                     | 54  |
| Er fürchtet bei ben bevorfiehenben Bahlen eine Dehrheit ber Monarchiften     | 55  |
| Antrag, baß zwei Drittel bes Convents in bie fünftige Legislatur eintreten   | •   |
| follen                                                                       | 55  |
| Decrete darüber                                                              | 55  |
| Opposition ber Burger von Paris                                              | 58  |
| Bichegru's Unterhandlung mit dem Brinzen von Condé                           | 5.  |
| Annahme ber Berfaffung und der Decrete durch die Nation                      | 5   |
| Steigende Gabrung in Baris. Der Convent bewaffnet die Terroriften            | 5   |
| Aufftand des 13. Benbemigire                                                 | 5   |
|                                                                              | -   |
| Bessegung besselben burch General Bonaparte                                  | 5   |
| Aufichwung ber Bergpartei im Convent, bie Thermiborianer treten zu ihr zurud | 5   |
| Ihr Bersuch auf eine neue jacobinische Dictatur                              | 5   |
| Bereitelung beffelben burch Thibaubeau                                       | 5   |
| Leste Sigung bes Convents                                                    | 5   |
| Die Independenten bilben die neue Regierung                                  | 5   |
| Sie beabsichtigen eine große Krieges und Eroberungspolitif                   | 5   |
| Die Raiserhofe nothigen Preußen, den Betersburger Bertrag über Polen         |     |
| anzunehmen                                                                   | 5   |
| Tripleallianz zwischen England, Deftreich, Rußland                           | 5   |
| Kriegsereighiffe am Rhein und in den Alpen                                   | 5   |
| Aussichten für 1796                                                          | 58  |

## Neuntes Buch.

Siege der französischen Republik.

### Erstes Capitel.

### Frangöfifche Ruftungen.

Seit September 1793 lag Frankreich unter bem Drucke jener organisirten Bobelmaffe, welche ihre Theile bis in Die fleinsten Dörfer bes Landes verbreitete, ein allmächtiges Regiment über Leib und leben ber Burger handhabte, ihre Opfer nach Tausenben, ihre Beute nach Millionen gablte, und bald gegen bie eignen Benoffen mit gleicher Graufamfeit wie gegen die übrige Bevolferung wuthete. Un jeder Grenze fand ber Krieg gegen bie europäischen Machte, aus hundert Grunden war der Bohlfahrtsausichus ju fchranfenloser Fortsetzung bes Kampfes entschlossen. Trop alles Raubes verarmte ber Staatsichat mit ber fleigenden Berarmung ber beraubten Ration: man mußte, um im Innern fortzuleben, nach frember Beute ausschauen. Trop alles Schredens empfand bie Regierung ben machsenden Abichen ber Bürger: es ichien wohlgethan, fie in die Heere zu werfen, durch militärische Zucht zu bandigen, an die Grenzen und über die Greugen hinaus ju entfernen. Spaltungen im Lager ber Berbundeten hielten bie Schöpfer ber Septembermorbe einen Frieden mit ber übrigen Welt für undenfbar: fie meinten bie Gegner vernichten zu muffen, um nicht felbst einem ficheren Berberben ju verfallen. So rafften fie alle Rrafte ihres Landes, Menschen und Guter, Gebanken und Schwerter, Gelb und Blut mit unermeßlicher und schonungsloser Anstrengung zusammen, um mit einem auf allen Seiten unwiderstehlichen Strome die Lande bes alten Europa zu überfluthen.

Bir haben beobachtet, mas Alles ju gleichem 3mede in ben früheren Abschnitten ber Revolution bereits geschehen war. Bu bem heere von 150000 Mann, welches im Frühling 1792 an ben Grenzen ftand, hatte ber Wiberftand gegen ben preußischen Angriff etwa 100000 Freiwillige geliefert: bei bem Ausbruche bes englischen Rrieges wurde barauf bie gezwungene Recrutirung ber 300000, endlich am 23. Auguft die Bereitstellung aller Manner vom 18. bis jum 25. Lebensjahre verfügt. In ben Departemens, welche unmittelbar burch ben Rrieg berührt waren, ben Brengbegirfen alfo bes Elfaffes und Flanderns, ber Benbee, Lyon's und Toulon's, wurde die Erhebung in Maffe, wie wir faben, eine Wahrheit: was dort überhaupt an waffenfähigen Männern vorhanden war, mußte wohl ober übel bewaffnet, mit ober ohne Berpflegung, Befoldung, Ausbildung, in den Seerlagern fich einfinden, fo daß in biefer tumultuarischen Beise wenigstens 150000 Menschen unter bie Fahnen gejagt wurden. Indeß sah man balb, wie viele Opfer burch ein fo fopfloses Sturmen unnut vergeudet murben, und wandte alle Rraft barauf, die aufgerufene junge Mannschaft in militärisch brauchbarer Weise zu ordnen. Man konnte annehmen, daß bei ber damaligen Bevölkerung etwa 120000 Männer jährlich bas waffenpflichtige Alter erreichten; bas Gefet vom 23. Auguft bot acht folder Jahrgange auf, und fo hatte man, nach Abrechnung beffen, was aus diefem Lebensalter bereits in ben Regimentern ftand, eine Ausbeute von ungefähr 500000 Recruten zu erwarten. Nimmt man hinzu, daß die Royaliften der Bendee und die Stadte bes Subens mahrend bes herbstes nach geringster Rechnung ebenfalls 150000 Mann unter ben Waffen hatten, fo ergibt fich, baß bas frangösische Bolf in bem einen Jahre 1793 mehr als eine

Million seiner fraftigsten Manner in bas Getummel eines taglich morberischeren Rrieges hinein warf.

So riefenhaft nun auch biefe Anftrengung mar, fo viel fehlte baran, baß fie ben 3meden bes Staates in vollem Umfange ju Bute gekommen ware. Als die Recrutirung des 23. August befohlen wurde, besagen die Sebertiften die Rulle politischen Ginfluffes, und waren von Saß und Argwohn gegen bie bestehenden militärischen Einrichtungen erfüllt. Es war allerdings feit Februar befohlen, baß alle Solbaten zu Freiwilligen gemacht, die Bataillone beiber Gattungen zu Salbbrigaden verbunden, Die Officiere berfelben von ber vermischten Mannschaft gewählt werden sollten: allein im Angesichte des übermächtig andringenden Feindes eine folche Auflösung ber alten Truppenverbande zu vollziehen, mar ben Generalen und bem dantonistischen Wohlfahrtsausschuffe boch zu halsbrechend erschienen, und bemnach die Ausführung bes Decretes unterblieben. Rach ber Erneuerung bes Ausschuffes hatte man bann fofort am 12. August ben Befehl ber Mischung wiederholt. Indeffen eben damals war fein Augenblid gur Rettung Dunfirchen's, gur Dedung bes Elfaffes, jur Einschränfung ber Benbeer zu verlieren; mithin fonnte man an durchgreifende Aenderungen in ber Heeresorganisation nicht benten, und wieder blieben die verhaßten und gefürchteten Linienregimenter mit ihren ritterlichen Officieren und gunftigen Generalftaben nach wie vor bestehen. Der Rriegsminister Bouchotte wollte nun die neuen Recruten um feinen Breis biefen Ginfluffen Breis geben; er feste alfo feft, bag überall bie Gemeinden die Aushebung beforgen, die Recruten jedes Bezirfs in dem Sauptorte beffelben gu einem Bataillone zusammentreten, fich bort aus ihrer Mitte Officiere und Unterofficiere nach Bedürfnis mahlen, und fo ale fertiger neuer Truppenförper nach Empfang ber Waffen an die Grenze abruden sollten. Wir fennen bereits die Ratur der damaligen Gemeinde= behörden, den Grad ihrer Bilbung, die Beife ihrer Gefinnung, und ermeffen leicht, mit welcher Maffe von Gifer, Larmen und Bermirrung fie biefe Ruftung betrieben. Ueberall rebeten Bolfecommiffare, Clube und Revolutionsausschuffe mit hinein, und nur die Dictatur ber gerabe anwesenden Conventsmitglieder machte bas Bufammentreten ber Bataillone möglich. So weit war bie politische Entwidlung gebiehen, daß ber Mannichaft ber ftrengste Behorfam gegen bie Befehle der Regierung und der Conventscommiffare bei fofortiger Tobes= ftrafe eingescharft wurde: im lebrigen aber predigte man ihnen Argwohn gegen die Officiere, Sas gegen die Ariftofraten, Gelbftbemußtsein der Kreiheit und Gleichheit. So aut es geben wollte, fuchten fich die neuen Bataillone mit Waffengebrauch und Erercitium bekannt zu machen : Die Fortidritte waren aber bei bem Dangel an fundigen Officieren außerft langfam, fo bag ber Convent icon am 27. September bestimmte, Die Burger ber neuen Aushebung follten junachft bie Reftungsgarnifonen ablofen, und biefe fich bann au ihren Seeren begeben. Wie die Ausbildung blieb aber auch die Bucht und Aufficht unter ben gewählten Borgefesten hochft mangelhaft: Die Mannschaft, meist mit großem Widerwillen ausammenge= treten, war zu feiner Saltung zu bringen und schmolz burch maffenhafte Defertion ben Führern unter ben Sanden weg. Ber aushielt, wunschte wenigstens nicht Gemeiner zu bleiben; Die neuen Bataillone vermehrten bemnach eigenmächtig bie Bahl ihrer Memter, und fo tam es, bag die Regierung Enbe October ju ihrem Schreden erfuhr, fie wurde von nun an 260000 Officiere und Unterofficiere ju befolden haben. Dies entschied benn einen völligen Umschwung bes Syftems burch ein neues und umfaffendes Befeg vom 22. November. Sienach follten fofort bei ben Beeren bie gemischten Salbbrigaben zu je drei Bataillonen, eines von der Linie, zwei von Freiwilligen gebilbet, die Bahl berfelben auf 210 gebracht, und bie vorhandene genbte Truppe ale beren Stamme verwandt, fobann aber die Bataillone ber neuen Aushebung fammtlich aufgelost, und bie Manuschaft berfelben, ohne Rudficht auf ben bisherigen Rang, Officiere, Unterofficiere und Solbaten, ale Gemeine bei ben Salbbrigaden eingereiht werden. Wer sich dagegen sträubte, sollte als Berdächtiger eingesperrt, wer sich dem Dienste zu entziehen suche, als Emporer behandelt und erschoffen werden.

Diese Einrichtung, bei welcher die Halberigade zu 3200 Mann angenommen wurde, mußte nach ihrer Bollendung eine Masse von 672200 Mann Fußvolf ergeben. Die Reiterei, deren Bildung durch den sehr empsindlichen Pferdemangel erschwert wurde, sollte auf 90000 Mann gebracht werden: man hatte zu diesem Zwecke schon im Angust alle Luxuspferde des Landes mit Beschlag belegt und im October außerdem von jedem Canton acht Pferde gefordert; jedoch blieb das Ergebniß bei der tiesen Zerrüttung von Ackerdau und Biehzucht weit hinter der Erwartung zurück, und alle Gewaltsamseit, womit einzelne Conventscommissare zuweilen an einem Orte mehrere hundert Pferde gleichzeitig einzogen, vermochte den Justand nicht zu bessern. Mit nicht geringerem Eiser wurden Kanden gegossen, Batterien gebildet, Fuhrwerf und Munitionsmassen angehäuft.

Die Pariser Waffensabriken, mit immer neuen Millionen genährt, lieferten allmälig bis zu 1000 Stud Musketen täglich; man
erfand ein Berfahren, aus dem Metall der Gloden das nöthige
Material für die Geschüpröhren zu gewinnen; die Regierung legte
sich die Berfügung über allen salpeterhaltigen Boden bei, und bald
wurde es patriotische Mode bei den eifrigen oder gehorsamen Bürgern, die Reller nach dem kostdaren Salze zu durchwühlen. An
Nahrung und Kleidung schien es den Truppen nicht sehlen zu
können, denn was man bedurfte, wurde den übrigen Einwohnern
eben sortgenommen. Wie weit man hier ging, haben wir früher an
einzelnen Beispielen gesehen; von allgemeinen Maaßregeln mag angesührt werden, daß am 18. December ein Berbot an alle Schuhmacher des Reiches erlassen wurde, in den nächsten Monaten für
irgend jemand sonst als für die Heerverwaltung zu arbeiten. In
den Bureaur des Kriegsministeriums, der Marine, des Wohlsahrts-

ausschusses gingen die Forschungen und Entwürse sort bei Tag und Racht, keine Anstrengung, keine Ausgabe, kein Parteihaber kam bei diesem großen Iwede des Krieges in Anschlag. Denn hier, in dem Bunsche Europa zu besiegen, waren alle Factionen einig, und was sonst ihre Regierung im Innern des Landes brandmarkte, ihre Grausamkeit und Hipe, ihre Habgier und Rechtslosigkeit kam ihnen bei den Aufgaben der Heerestüftung überall zu Statten. Während die absoluten Monarchen Europa's auf Wohlstand und Stimmung ihrer Unterthanen die ängstlichste Rücksicht nahmen, ging diese des mokratische Regierung, mit eisernem Schritte alle Hindernisse zerstretend, ihren Weg.

Was sonft in der erften Linie der Kriegssorgen zu ftehen pflegt, bie Finangen, bas war in biefem Staate langft nicht mehr vorhan= ben. Cambon ruhmte im Laufe bes Winters, daß man monatlich nicht mehr wie früher 300 bis 400, fondern bei verboppelter Seeres= ftarte nur noch 180 Millionen verbrauche, fo vortheilhaft habe bie Erhebung bes Wohlfahrtsausschuffes auf Ordnung und Sparsamfeit gewirft.1) Sest man von biesem Betrage auch ein Drittel als Berluft an ben Affignaten ab, fo ergibt fich immer fur bas Jahr ein Rriegsbudget von 1440 Millionen &. ober, bas Beer in runder Summe auf eine Million Solbaten angenommen, eine Jahresausgabe von 1440 2. auf jeden Streiter, mahrend Rapoleon zwölf Jahre fpater, alle Ausgaben für Material, Berpflegung, Sofpitaler, Festungen mit eingerechnet, Die jahrlichen Durchschnittetoften bes Infanteriften auf 500, die bes Reiters auf 1000 Fr. ansette.2) Man fieht, wie wild auch jest noch die nach bespotischer Ordnung ftrebende herrschaft bes Wohlfahrtsausschuffes mit Mark und Saft bes Landes umsprang, und wenn in ber Staatstunft die Bahl bes

<sup>1)</sup> Gang ahnlich St. Juft, bei Buchez 35, 294 ff.

<sup>2)</sup> Gegen seinen Bruder Joseph, bem er fie allerbings etwas niedrig zu schilbern wunscht. Andere Schapungen aus ber Revolutionszeit führen auf 1000 L. im Gesammtburchschnitt.

3medes nicht felten ein geringeres Lob verbient als bie Erreichung befielben burch angemeffene Mittel, so wird man hier ber Kähigfeit biefer Regierung nur eine fehr bedingte Ancreennung gollen burfen. Bumal fich Thatfachen in Menge finden, welche bie von Cambon angegebene Biffer um ein Betrachtliches ju fteigern zwingen. es einmal in diesen Monaten barauf ankam, Lebensmittel aus bem Auslande zu beschaffen, gewährte man ben Unternehmern für eine Lieferung im Berthe von 11/2 Millionen eine jahrliche Rente von 10 Millionen im großen Buche ber Republif, 1) und wenn ein ein= ziger Fall diefer Art möglich war, fo muß die tägliche Berschleude= rung eine unermeßliche gewesen sein. Gin folder Buftanb war furchtbar für bie Butunft bes Landes, aber nicht weniger furchtbar für die Keinde beffelben im nachften Keldzuge. Denn mas biefe Regierung ju ber Bernichtung ihrer Begner irgend wie bedurfen mochte, bas erlangte fie auch, gleichviel mit welchen Opfern, wenn es überhaupt burch Gold ober Blut zu erlangen war.

Indeffen herrschte seit dem Gesete vom 22. November in allen Heereslagern das regste Leben. Tagtäglich langten die Züge der Recruten an, Schaaren von Hunderten, oft von Tausenden.2) Der Eiser der Einzelnen zum Dienste war selten groß, das Bolk trat widerwillig in eine beispiellose Siegeslausbahn ein. Zur Unterstühung der bürgerlichen Behörden sandten die Generale militärische Agenten in die Provinzen, dennoch ging es langsam; die jungen Leute kamen trot aller Bemühungen des Wohlsahrtsausschusses meist ohne Wassen an, und wurden auf gutes Glück in die ersten besten Bataillonsstämme eingestellt; konnten sie aber dei dem Wassen mangel nicht gleich exercirt werden, so meinten sie für's Erste wieder nach Hause gehen zu dürfen, und besertirten trot der strengsten Versfügungen. Bon allen Heerestheilen liefen die dringenoften Klagen

<sup>1)</sup> C. N. 24. October 1796, vgl. Avernois's Geschichte ber franzöfischen ginangen von 1796, beutsch von Gent C. 160.

<sup>2)</sup> Das Folgende aus ben Acten bes Parifer Rriegsarchivs.

ein . bis Anfang Rebruar die Conventecommiffare beim Rord = und Arbennenheere ben Befehl erließen, Die Eltern jedes Ausreifers au verhaften, ihr Bermogen einzugiehen, Die Beamten aber ihrer Gemeinden einzusperren und mit einer Gelbstrafe von 4000 Fr. ju belegen. Unter Rlagen und Murren fügten fich barauf bie Meiften: ihre Lage war wenig erbaulich, ba es unmöglich war, in ben ericopften Grenglanden bie immer machfenben Menfchenmaffen, beim Nordheere a. B. in ben erften beiben Wochen bes Jahres 30000, in ben beiden folgenden Monaten ebenso viel Köpfe, nur halb leidlich unterzubringen, zu ordnen und zu verpflegen. Die Armeeverwaltung rührte fich aus allen Kräften; fie war wie fammtliche Behörben jener Beit überall und unbedingt gewaltfam, brachte für ben Augenblid machtige Erfolge zu Stanbe, und zerftorte fie gleich barauf burch ihre rechtlose Unordnung. Anfang Mary befahl ein Reprasentant, es folle fein Bieh mehr aus bem Lande in bas Lager geschafft werben, weil dort der Aderbau ftode, mahrend hier ein unnüger Ueberfluß herrsche: und wenige Tage nachher sandte ein Anderer die bitterften Rlagen über ben Mangel, ben gräßlichen, erdrückenben Mangel an Lebensmitteln nach Baris. So ging es in allen Zweigen: Die Summe war, daß die Landichaften umber verodeten, das Nordheer einen fteten Rrantenbeftand von 20 - 25000 Mann hatte, endlich aber im Frühling die Seeresmaffen zur Eröffnung der Reindfeligfeiten bereit waren.

Die Bildung der gemischten Halbbrigaden vollzog sich erst gleichzeitig mit der Einstellung der Recruten, was natürlich Anlaß zu vielsacher Stockung und Verwirrung gab. Her sehlte es an Bataillonsstämmen, dort an Mannschaft zur Ausstüllung derselben, sehr allmälig brachte man eine gewisse Ausgleichung zu Stande. Im Convente selbst hatten sich nochmals Zweisel gegen die Auslösung der alten Regimenter erhoben, und der Kriegsausschuß auf die mögliche Zerrüttung hingewiesen. Allein Dubois - Crance setze hier wie das Jahr zuvor den Beschluß durch. Es ist ein Glück für die Freiheit,

tief er, wenn ber militarifche Corpsgeift gerruttet wird: eben iene Linientruppen wurden fich an bas perfonliche Intereffe eines ehrgeizigen Kelbheren feffeln laffen. Es mar bas nothwendige Befchic biefer revolutionaren Regierung, auf bas von ihr mit hochftem Rraftaufwand geschaffene Seer nur mit ununterbrochenem Aramobn bliden zu fonnen: ber Convent wiederholte am 8, Januar ben Befehl zur Bildung ber Salbbrigaben. Sierauf legte bie Linie Die weiße Uniform bes altfoniglichen Beeres ab, fo ungern auch manche Officiere fich ju bem blauen Rode ber republikanischen Freis willigen bequemten. Aber Die leifeste Spur eines folden Biberwillens führte sofortige Absetung und Berhaftung berbei: von Reuem ichieben auf diese Beise viele hunderte ber bisherigen Kuhrer aus. Bei ber Erfepung wurde vor Allem auf bemofratischen Gifer, und Anfangs auf wenige andere Erforderniffe gefeben, fo bag am 15. Februar ber Convent Die Wiederabsetzung aller Officiere verfügen mußte, welche nicht zu lefen und zu fcreiben verftanden, eine Borfdrift, welche tros bes Terrorismus nur fehr allmälig ju Arenger Ausführung gelangte. Was bie friegerifche Bucht betraf, fo wurde viel von bem Gehorfam gegen ben Nationalwillen, b. h. ben Bohlfahrtsausschuß geredet, eben fo laut aber auch die Officiere ermahnt, ftete bie Sprache ber Bruberlichkeit und ber Dhnehosen zu reden, und die Truppen nicht burch Thrannei bes alten Styles ju bruden. Roch immer fandte bie Regierung große Stoße patriotischer Zeitungen in bas Lager, welche unter bie Bataillone vertheilt und Abende nach bem Erercitium ben Solbaten jur Erhitung ihres Freiheitssinnes vorgelesen wurden. Was geschehen tonnte, um ihnen ben bevorftehenden Feldaug glangend ericheinen gu machen, geschah in vollem Daag, und die Leichtgläubigkeit bes franzofischen Bauern bot bagu bie bequemfte Sandhabe. Die Deiften waren neben einander bavon überzeugt, bag bie barbarifchen Deft= reicher im letten Sommer Rinder gespießt und gebraten hatten, und daß die freiheitsburftigen Deftreicher im nachften Frühling nicht

icarf auf ihre frangoftiden Bruber ichießen wurden. Bugleich wurde ihnen die Aussicht auf Bohlleben und Beute in bem balb eroberten Belgien mit ben lodenbften Farben gefchilbert. Dit bem girondiftifden Gedanten eines großen Bolterbundes, ju beffen Erwirkung man die Ronige au treffen und die Bolfer au ichonen hatte, war es, wie wir wiffen, grundlich vorüber: im Convente war amtlich ausgesprochen, daß alle zu erobernden Gegenden als feindliches Land zu behandeln feien, und ber Wohlfahrtsausschuß hatte in Diesem Sinne eine Anweisung an die Generale entworfen, welche fich furz in ber Borfchrift zusammenfaffen läßt, Alles, was nicht niet = und nagelfeft fei, auszuräumen und entweder ben Truppen zu überliefern ober nach Frankreich ju ichaffen. Bereits hatte bas Rheinund Moselheer bas Beispiel in ben besetten Landstrichen ber Bfalg gegeben, wo man ben Stabten und Dorfern ichlechterbinge Alles wegnahm, Beld, Rleiber, Möbel, Bieh, Lebensmittel, und bann endlich die leeren Gebaube anzundete. Wie fich unter Diefen Ginfluffen die Truppen bes Nordheeres gestalteten, zeigt u. A. folgen= ber Bericht an bas Kriegsministerium vom 20. Marg: "Das heer ift fest in ben großen republikanischen Brundfaten; auch scheint es. als wenn fich die Sitten verbefferten, und die Rechtschaffenheit vielen Soldaten theuer mare. Freilich gibt es viele Ausnahmen. Mehrzahl ber Bandel, die wir zu bestrafen haben, betreffen Diebftable, boch hat die Bahl seit einiger Zeit nachgelaffen. Fast alle unfere Truppen jubeln in bem Gedanken, fich bem Plundern hingugeben, sobald wir in Belgien einruden." Man fieht, daß die Regierung durch die eigne Sittenlofiafeit auf der einen und bas Beburfniß bes Rrieges auf ber anbern Seite auf bie rechten Mittel jur Ausbildung einer tropigen Soldatesta gefommen war: fie forberte Tapferfeit im Rampfe und politische Treue, verftattete bafur sonft alle Genuffe und Buchtlosigfeit, und suchte so die Truppen gleich fehr durch gemeine und begeisterte Leibenschaft an fich ju gieben. Es fam bamit, was fommen mußte. Die Solbaten, ein=

mal ben Abschied von Hause überwunden, erfüllten sich schnell mit friegslustigem Eiser, singen an für die Republik zu schwärmen, die ihnen reiche Lorbeeren und ausgelassenes Leben verhieß, und wurden bald der Schrecken aller Gegner. Aber kein Gefühl der Pflicht war in ihnen angeregt, und so wandten sie auch der Republik den Rücken, so bald ein noch lorbeerreicherer Führer erschien, und richteten endlich auch diesen zu Grunde durch die Habgier und Selbstssucht, welche einst neben allem Ruhmesdurst die Revolution in ihren Herzen groß gezogen hatte.

Ihre technische Ausbildung blieb in ben wenigen Uebungs= monaten allerdings mangelhaft. Es fehlte noch immer wie im vorigen Serbfte an Manovrirfähigkeit und an ftandhafter Rube in ber Bertheibigung. Die Führer fahen es wohl, aber empfanden wenig Sorge barüber. Wenn bie beutschen Truppen rascher ihr Feuer wiederholten, fo mahnten die frangofischen Officiere gum fturmenben Anlauf mit bem Bajonette, ber Lieblingswaffe, fagten fie, ber Re-Stoben einmal ihre ungeübten Saufen in plötlichem vublikaner. Schreden auseinander, fo judten fie gelaffen bie Achseln, weil bie Flüchtigen fich boch auch eben fo plotlich zu neuem Angriff er-Wenn ihre Solvaten bei jeder fünftlichen Evolution in Berwirrung geriethen, fo lehrten fie ihnen Berachtung aller Runftlichkeit und blindes Vertrauen allein in ben vorwärtsbrangenben Muth. Rur feinen Augenblid Rube, unabläffige Strapage in Bind und Wetter, unaufhörliche Beläftigung bes Feindes im fleinen Rriege, unabläffiges Anfturmen im hellen Saufen, mag fallen was will, die Republik hat Menschen genug, nur daß sie fiege, bag bie Truppen, ber Feind, die Ration es lerne, Frankreich's heer konne niemals geschlagen werben. So mahnten bie Benerale bas Beer, so die Regierung die Generale. Mit höchster Ungeduld kamen die Anfragen aus Baris, wie lange es noch bauern konne, bis man ben Feind überraschend im Kelde erscheine, nichts als Muth und Bajonette feien jur Offensive erforderlich, mit Energie und Benterebeil Landes, Menschen und Guter, Gebanken und Schwerter, Gelb und Blut mit unermeßlicher und schonungsloser Anstrengung zusammen, um mit einem auf allen Seiten unwiderstehlichen Strome die Lande bes alten Europa zu überfluthen.

Wir haben beobachtet, mas Alles zu gleichem 3mede in ben früheren Abschnitten ber Revolution bereits geschehen mar. Bu bem Beere von 150000 Mann, welches im Frühling 1792 an ben Grengen ftand, hatte ber Wiberftand gegen ben preußischen Angriff etwa 100000 Freiwillige geliefert: bei bem Ausbruche bes englischen Rrieges wurde barauf die gezwungene Recrutirung ber 300000, endlich am 23. Auguft bie Bereitstellung aller Manner vom 18. bis jum 25. Lebensjahre verfügt. In ben Departemens, welche unmittelbar durch ben Rrieg berührt waren, ben Grenzbezirken alfo bes Elfaffes und Flanderns, ber Benbee, Lyon's und Toulon's, wurde die Erhebung in Maffe, wie wir faben, eine Bahrheit: was bort überhaupt an waffenfähigen Mannern vorhanden war, mußte wohl ober übel bewaffnet, mit ober ohne Berpflegung, Befoldung, Ausbildung, in den Heerlagern fich einfinden, fo daß in Diefer tumultuarischen Beise wenigstens 150000 Menschen unter bie Fahnen gejagt wurden. Indeß fah man bald, wie viele Opfer burch ein so fopfloses Sturmen unnut vergeubet wurden, und wandte alle Rraft barauf, die aufgerufene junge Mannschaft in militärisch brauchbarer Weise zu ordnen. Man konnte annehmen, daß bei ber damaligen Bevölferung etwa 120000 Männer jährlich bas waffenpflichtige Alter erreichten; bas Gefet vom 23. August bot acht folder Jahrgange auf, und fo hatte man, nach Abrechnung beffen, mas aus diefem Lebensalter bereits in den Regimentern ftand, eine Ausbeute von ungefähr 500000 Recruten zu erwarten. Nimmt man hinzu, daß die Royalisten ber Bendee und die Städte bes Subens mahrend bes Berbftes nach geringfter Rechnung ebenfalls 150000 Mann unter ben Waffen hatten, fo ergibt fich, baß bas frangösische Bolf in bem einen Jahre 1793 mehr als eine

Million feiner fraftigsten Manner in bas Getummel eines taglich morberischeren Rrieges hinein warf.

So riefenhaft nun auch diefe Anstrengung mar, so viel fehlte baran, bag fie ben 3meden bes Staates in vollem Umfange au Gute gekommen ware. Als die Recrutirung bes 23. August befohlen wurde, besagen die Sebertiften die Fulle politischen Ginfluffes, und waren von haß und Argwohn gegen die bestehenden militärischen Einrichtungen erfüllt. Es war allerdings feit Februar befohlen, baß alle Soldaten zu Freiwilligen gemacht, Die Batgillone beiber Gattungen zu Salbbrigaben verbunden, bie Officiere berfelben von ber vermischten Mannschaft gewählt werben follten: allein im Angesichte bes übermächtig andringenden Feindes eine folche Auflösung ber alten Truppenverbande zu vollziehen, war ben Generalen und bem bantonistischen Wohlfahrtsausschuffe boch zu halsbrechend erschienen, und bemnach die Ausführung bes Decretes unterblieben. Rach ber Erneuerung bes Ausschuffes hatte man bann sofort am 12. August den Befehl ber Mischung wiederholt. Indeffen eben bamals mar fein Augenblid gur Rettung Dunfirchen's, jur Dedung bes Elfaffes, jur Einschränfung ber Bendeer ju verlieren; mithin fonnte man an durchgreifende Menderungen in ber Heeresorganisation nicht benten. und wieder blieben die verhaßten und gefürchteten Linienregimenter mit ihren ritterlichen Officieren und zünftigen Generalftaben nach wie vor bestehen. Der Rriegsminister Bouchotte wollte nun die neuen Recruten um feinen Breis Diefen Ginfluffen Breis geben; er feste alfo feft, daß überall die Gemeinden die Aushebung beforgen, die Recruten jedes Bezirfs in dem Sauptorte beffelben gu einem Bataillone zusammentreten, fich bort aus ihrer Mitte Officiere und Unterofficiere nach Bedürfnis wählen, und fo als fertiger neuer Truppenförper nach Empfang ber Baffen an die Grenze abruden sollten. Wir fennen bereits bie Ratur ber bamaligen Gemeinde= behörden, den Grad ihrer Bildung, die Beife ihrer Gefinnung, und ermeffen leicht, mit welcher Maffe von Gifer, Larmen und Bermirrung fie diefe Ruftung betrieben. Ueberall rebeten Bolfscommiffare, Clube und Revolutionsausschuffe mit hinein, und nur die Dictatur ber gerade anwesenden Conventsmitglieder machte bas Bufammentreten ber Bataillone möglich. Go weit war bie politische Entwidlung gebiehen, bag ber Mannichaft ber ftrengfte Behorfam gegen bie Befehle der Regierung und der Conventocommiffare bei fofortiger Todes= ftrafe eingescharft wurde: im Uebrigen aber predigte man ihnen Argwohn gegen bie Officiere, Sas gegen bie Ariftofraten, Gelbftbewußtsein der Freiheit und Gleichheit. So gut es geben wollte, fuchten fich die neuen Bataillone mit Waffengebrauch und Exercis tium bekannt zu machen : Die Fortichritte maren aber bei bem Mangel an fundigen Officieren außerft langfam, fo bag ber Convent icon am 27. September bestimmte, bie Burger ber neuen Aushebung follten junachft die Restungsgarnisonen ablofen, und biefe fich bann au ihren heeren begeben. Wie bie Ausbildung blieb aber auch Die Bucht und Aufficht unter ben gewählten Borgefesten hochft mangel= haft: Die Mannschaft, meift mit großem Widerwillen gusammenge= treten, war zu feiner Saltung zu bringen und fcmolz durch maffenhafte Defertion ben Führern unter ben Sanben meg. Wer aushielt, wunichte wenigstens nicht Gemeiner zu bleiben; Die neuen Bataillone vermehrten bemnach eigenmächtig bie Bahl ihrer Memter, und fo tam es, daß die Regierung Ende October ju ihrem Schrecken erfuhr, fie wurde von nun an 260000 Officiere und Unterofficiere ju befolden haben. Dies entschied benn einen völligen Umschwung bes Spfteme burch ein neues und umfaffendes Gefet vom 22. No= vember. Sienach follten fofort bei ben Beeren bie gemischten Salbbrigaden zu je brei Bataillonen, eines von der Linie, zwei von Kreiwilligen gebildet, die Bahl berfelben auf 210 gebracht, und die vorhandene genbte Truppe als beren Stämme verwandt, sobann aber bie Bataillone ber neuen Aushebung fammtich aufgelost, und bie Mannschaft berfelben, ohne Rudficht auf ben bisherigen Rang, Officiere, Unterofficiere und Solbaten, ale Gemeine bei ben Balbbrigaden eingereiht werden. Wer sich dagegen sträubte, sollte als Berbächtiger eingesperrt, wer sich dem Dienste zu entziehen suche, als Emporer behandelt und erschoffen werden.

Diese Einrichtung, bei welcher die Halbbrigade zu 3200 Mann angenommen wurde, mußte nach ihrer Bollendung eine Masse von 672200 Mann Fußvolf ergeben. Die Reiterei, deren Bildung durch den sehr empsindlichen Pferdemangel erschwert wurde, sollte auf 90000 Mann gebracht werden: man hatte zu diesem Zwecke schon im Angust alle Luxuspferde des Landes mit Beschlag belegt und im October außerdem von jedem Canton acht Pferde gefordert; jedoch blied das Ergebniß bei der tiesen Zerrüttung von Ackerdau und Biehzucht weit hinter der Erwartung zurück, und alle Gewaltssamseit, womit einzelne Conventscommissare zuweilen an einem Orte mehrere hundert Pferde gleichzeitig einzogen, vermochte den Instand nicht zu bessern. Mit nicht geringerem Eiser wurden Kanonen gegossen, Batterien gebildet, Fuhrwerf und Munitionsmassen angehäuft.

Die Pariser Wassensabriken, mit immer neuen Millionen genährt, lieserten allmälig bis zu 1000 Stück Musketen täglich; man
ersand ein Berfahren, aus dem Metall der Gloden das nöthige
Material für die Geschüpröhren zu gewinnen; die Regierung legte
sich die Berfügung über allen salpeterhaltigen Boden bei, und bald
wurde es patriotische Mode bei den eifrigen oder gehorsamen Bürgern, die Keller nach dem kostbaren Salze zu durchwühlen. An
Nahrung und Kleidung schien es den Truppen nicht sehlen zu
können, denn was man bedurste, wurde den übrigen Einwohnern
eben sortgenommen. Wie weit man hier ging, haben wir früher an
einzelnen Beispielen gesehen; von allgemeinen Maaßregeln mag angesührt werden, daß am 18. December ein Berbot an alle Schuhmacher des Reiches erlassen wurde, in den nächsten Monaten für
irgend jemand sonst als für die Heerverwaltung zu arbeiten. In
den Bureaur des Kriegsministeriums, der Marine, des Wohlsahrts-

ausschusses gingen die Forschungen und Entwurfe fort bei Tag und Racht, keine Anstrengung, keine Ausgabe, kein Parteihaber kam bei diesem großen Iwede des Krieges in Anschlag. Denn hier, in dem Bunsche Europa zu besiegen, waren alle Factionen einig, und was sonst ihre Regierung im Innern des Landes brandmarkte, ihre Grausamkeit und Hipe, ihre Habgier und Rechtslosigkeit kam ihnen bei den Ausgaben der Heereskustung überall zu Statten. Während die absoluten Monarchen Europa's auf Wohlstand und Stimmung ihrer Unterthanen die ängstlichste Rücksicht nahmen, ging diese des mokratische Regierung, mit eisernem Schritte alle Hindernisse zertretend, ihren Weg.

Was fonft in ber erften Linie ber Kriegsforgen zu fteben pflegt, bie Finangen, bas war in biefem Staate langft nicht mehr vorhan-Cambon rühmte im Laufe bes Winters, bag man monatlich nicht mehr wie früher 300 bis 400, sondern bei verdoppelter heeresftarte nur noch 180 Millionen verbrauche, fo vortheilhaft habe bie Erhebung bes Wohlfahrtsausschusses auf Ordnung und Sparfamfeit gewirft.1) Sest man von biefem Betrage auch ein Drittel als Berluft an ben Affignaten ab, fo ergibt fich immer fur bas Jahr ein Rriegsbudget von 1440 Millionen &. ober, bas Seer in runder Summe auf eine Million Solbaten angenommen, eine Jahresausgabe von 1440 &. auf jeden Streiter, mahrend Rapoleon gwölf Jahre fpater, alle Ausgaben fur Material, Berpflegung, Sofpitaler, Festungen mit eingerechnet, die jahrlichen Durchschnittstoften bes Infanteriften auf 500, die bes Reiters auf 1000 Fr. ansette.2) Man sieht, wie wild auch jest noch die nach bespotischer Ordnung ftrebende herrichaft bes Wohlfahrtsausschuffes mit Mart und Saft bes Landes umsprang, und wenn in ber Staatstunft die Wahl bes

<sup>1)</sup> Bang ahnlich St. Juft, bei Buchez 35, 294 ff.

<sup>2)</sup> Gegen feinen Bruber Joseph, bem er fie allerbings etwas niebrig ju schilbern municht. Anbere Schatzungen aus ber Revolutionszeit führen auf 1000 L. im Gesammtburchschnitt.

3medes nicht felten ein geringeres Lob verdient als bie Erreichung befielben burch angemeffene Mittel, fo wird man hier ber Kähigfeit biefer Regierung nur eine fehr bedingte Anerkennung gollen burfen. Bumal fich Thatfachen in Menge finden, welche bie von Cambon angegebene Biffer um ein Betrachtliches ju fteigern zwingen. es einmal in diesen Monaten darauf ankam, Lebensmittel aus dem Auslande zu beschaffen, gewährte man ben Unternehmern für eine Lieferung im Berthe von 11/2 Millionen eine jahrliche Rente von 10 Millionen im großen Buche ber Republif, 1) und wenn ein ein= giger Fall bieser Art möglich war, so muß die tägliche Verschleude= rung eine unermegliche gewesen fein. Gin folder Buftanb war furchtbar für die Butunft bes Landes, aber nicht weniger furchtbar für bie Reinde beffelben im nachften Feldzuge. Denn was diefe Regierung ju ber Bernichtung ihrer Gegner irgend wie bedürfen mochte, bas erlangte fie auch, gleichviel mit welchen Opfern, wenn es überhaupt burch Gold ober Blut zu erlangen war.

Indeffen herrschte seit dem Gesetze vom 22. November in allen heerestagern das regste Leben. Tagtäglich langten die Züge der Recruten an, Schaaren von Hunderten, oft von Tausenden.2) Der Eiser der Einzelnen zum Dienste war selten groß, das Bolk trat widerwillig in eine beispiellose Siegestausbahn ein. Zur Unterstützung der bürgerlichen Behörden sandten die Generale militärische Agenten in die Provinzen, dennoch ging es langsam; die jungen Leute kamen trot aller Bemühungen des Wohlfahrtsausschusses meist ohne Wassen an, und wurden auf gutes Glück in die ersten besten Bataillonsstämme eingestellt; konnten sie aber bei dem Wassen mangel nicht gleich exercirt werden, so meinten sie für's Erste wieder nach Hause gehen zu dürfen, und besertirten trot der strengsten Versfügungen. Bon allen Heerestheilen liesen die dringenoften Klagen

i

<sup>1)</sup> C. N. 24. October 1796, vgl. Avernois's Geschichte ber franzöfischen Kinanzen von 1796, beutsch von Gent S. 160.

<sup>2)</sup> Das Folgende aus ben Acten bes Parifer Kriegsarchivs.

ein, bis Anfang Rebruar die Conventscommiffare beim Rord = und Arbennenheere ben Befehl erließen, bie Eltern jedes Ausreißers ju verhaften, ihr Bermogen einzugiehen, die Beamten aber ihrer Bemeinden einzusperren und mit einer Gelbftrafe von 4000 Fr. ju belegen. Unter Rlagen und Murren fügten fich barauf bie Meiften: ihre Lage war wenig erbaulich, ba es unmöglich war, in ben ericopften Grenglanden die immer machfenden Menfchenmaffen, beim Rordheere g. B. in ben erften beiben Wochen bes Jahres 30000, in ben beiben folgenden Monaten ebenso viel Ropfe, nur halb leiblich unterzubringen, zu ordnen und zu verpflegen. Die Armeeverwaltung rührte fich aus allen Rraften; fie war wie fammtliche Behörben jener Beit überall und unbedingt gewaltsam, brachte für ben Augenblid machtige Erfolge ju Stanbe, und zerftorte fie gleich barauf burch ihre rechtlofe Unordnung. Anfang Mary befahl ein Reprafentant, es folle kein Bieh mehr aus bem Lande in bas Lager geschafft werben, weil bort ber Aderbau ftode, mahrend hier ein unnüger Ueberfluß herrsche: und wenige Tage nachher sandte ein Anderer die bitterften Rlagen über den Mangel, ben gräßlichen, erdrückenden Mangel an Lebensmitteln nach Baris. So ging es in allen 3meigen: Die Summe war, daß die Landichaften umber verobeten, bas Nordheer einen fteten Rrantenbestand von 20 - 25000 Mann hatte, endlich aber im Frühling bie Beeresmaffen gur Eröffnung ber Feindfeligfeiten bereit waren.

Die Bildung der gemischten Halbbrigaden vollzog sich erst gleichzeitig mit der Einstellung der Recruten, was natürlich Anlaß zu vielsacher Stockung und Verwirrung gabt Hier fehlte es an Bataillonsstämmten, dort an Mannschaft zur Ausstüllung derselben, sehr allmälig brachte man eine gewisse Ausgleichung zu Stande. Im Convente selbst hatten sich nochmals Zweisel gegen die Auslösung der alten Regimenter erhoben, und der Kriegsausschuß auf die mögliche Zerrüttung hingewiesen. Allein Dubois - Crancé setze hier wie das Jahr zuvor den Beschluß durch. Es ist ein Glück für die Freiheit,

rief er, wenn ber militarifche Corpsgeift gerruttet wird: eben jene Linientruppen wurden fich an bas perfonliche Intereffe eines ehrgeizigen Felbherrn feffeln laffen. Es war bas nothwendige Gefchit biefer revolutionaren Regierung, auf bas von ihr mit hochftem Araftaufwand geschaffene Beer nur mit ununterbrochenem Arawobn bliden zu können: ber Convent wieberholte am 8. Januar ben Befehl zur Bildung ber Salbbrigaben. Sierauf legte bie Linie bie weiße Uniform bes altfoniglichen Seeres ab, fo ungern auch manche Officiere fich ju bem blauen Rode ber republikanischen Freiwilligen bequemten. Aber Die leifeste Spur eines folden Wiberwillens führte fofortige Absehung und Berhaftung berbei: von Reuem ichieben auf diese Beise viele hunderte ber bieberigen Rubrer Bei ber Erfetung wurde vor Allem auf bemofratischen Gifer, und Unfangs auf wenige andere Erforderniffe gefehen, fo bag am 15. Februar ber Convent die Wieberabsetung aller Officiere verfügen mußte, welche nicht zu lefen und zu fcreiben verftanden, eine Borfdrift, welche tros bes Terrorismus nur fehr allmälig ju Arenger Ausführung gelangte. Bas bie friegerische Bucht betraf, fo wurde viel von bem Behorfam gegen ben Nationalwillen, b. h. ben Bohlfahrtsausschuß gerebet, eben fo laut aber auch bie Officiere ermahnt, ftete bie Sprache ber Bruberlichfeit und ber Dhnehosen zu reben, und die Truppen nicht burch Tyrannei bes alten Styles zu bruden. Roch immer fandte die Regierung große Stöße patriotischer Zeitungen in bas Lager, welche unter bie Bataillone vertheilt und Abends nach dem Exercitium den Soldaten jur Erhitung ihres Freiheitsfinnes vorgelefen wurden. Bas geschehen fonnte, um ihnen ben bevorftebenden Feldaug glangend erscheinen gu machen, geschah in vollem Daaß, und die Leichtglaubigfeit bes franjofischen Bauern bot bagu bie bequemfte Sandhabe. Die Meiften waren neben einander bavon überzeugt, bag bie barbarifchen Deftreicher im letten Sommer Rinder gespießt und gebraten hatten, und baß die freiheitsburftigen Deftreicher im nachften Frühling nicht

icharf auf ihre frangoftschen Bruber schießen wurden. wurde ihnen die Aussicht auf Wohlleben und Beute in dem bald eroberten Belgien mit ben lodenoften Karben geschildert. Mit bem gironbiftifchen Gebanken eines großen Bolkerbundes, ju beffen Erwirfung man die Konige ju treffen und die Bolfer ju ichonen hatte, war es, wie wir wiffen, gründlich vorüber: im Convente war amtlich ausgesprochen, bag alle zu erobernben Gegenden als feindliches Land zu behandeln feien, und ber Wohlfahrtsausschuß hatte in biesem Sinne eine Anweisung an die Generale entworfen, welche fich turz in der Vorschrift zusammenfassen läßt, Alles, was nicht niet = und nagelfest sei, auszuräumen und entweder ben Truppen zu überliefern ober nach Frankreich zu ichaffen. Bereits hatte bas Rheinund Mofelheer bas Beisviel in ben besetten Landstrichen ber Pfalt gegeben, wo man ben Stabten und Dorfern fchlechterbinge Alles wegnahm, Beld, Rleiber, Möbel, Bieh, Lebensmittel, und bann endlich die leeren Bebaube anzundete. Wie fich unter biefen Ginfluffen die Truppen bes Nordheeres gestalteten, zeigt u. A. folgenber Bericht an bas Rriegsminifterium vom 20. Marg: "Das heer ift fest in ben großen republikanischen Grundsäten; auch scheint es, als wenn fich die Sitten verbefferten, und die Rechtschaffenheit vielen Freilich gibt es viele Ausnahmen. Soldaten theuer mare. Mehrzahl ber Sandel, die wir zu bestrafen haben, betreffen Diebftable, boch hat die Bahl feit einiger Beit nachgelaffen. Kaft alle unsere Truppen jubeln in bem Gebanken, fich bem Blundern bingugeben, fobald wir in Belgien einruden." Man fieht, bag bie Regierung burch die eigne Sittenlofigfeit auf der einen und bas Beburfniß bes Rrieges auf ber andern Seite auf Die rechten Mittel jur Ausbildung einer tropigen Solbatesta gefommen mar: fie forberte Tapferfeit im Rampfe und politische Treue, verstattete bafür fonst alle Genuffe und Zuchtlosigkeit, und suchte so die Truppen gleich fehr burch gemeine und begeisterte Leibenschaft an fich ju gieben. Es fam damit, was kommen mußte. Die Soldaten, einmal ben Abschied von Hause überwunden, erfüllten sich schnell mit friegsluftigem Eifer, singen an für die Republik zu schwärmen, die ihnen reiche Lorbeeren und ausgelassenes Leben verhieß, und wurden bald der Schrecken aller Gegner. Aber kein Gefühl der Pflicht war in ihnen angeregt, und so wandten sie auch der Republik den Rücken, so bald ein noch lorbeerreicherer Führer erschien, und richteten endlich auch diesen zu Grunde durch die Habgier und Selbstesucht, welche einst neben allem Ruhmesdurst die Revolution in ihren Herzen groß gezogen hatte.

Ihre technische Ausbildung blieb in den wenigen Uebungs= monaten allerdings mangelhaft. Es fehlte noch immer wie im vorigen Serbfte an Manovrirfähigfeit und an ftandhafter Rube in ber Bertheidigung. Die Kührer fahen es wohl, aber empfanden wenig Sorge barüber. Wenn die deutschen Truppen rascher ihr Keuer wiederholten, fo mahnten die frangofifchen Officiere jum fturmenden Anlauf mit bem Bajonette, ber Lieblingswaffe, fagten fie, ber Re-Stoben einmal ihre ungeübten Saufen in plötlichem Schreden auseinander, fo judten fie gelaffen bie Achseln, weil bie Flüchtigen sich boch auch eben so plötzlich zu neuem Angriff er= Wenn ihre Soldaten bei jeder fünftlichen Evolution in Berwirrung geriethen, fo lehrten fie ihnen Berachtung aller Runftlichkeit und blindes Bertrauen allein in ben vorwärtsbrangenben Muth. Nur feinen Augenblid Rube, unabläffige Strapaze in Bind und Wetter, unaufhörliche Beläftigung bes Feindes im fleinen Rriege, unabläffiges Anfturmen im hellen Saufen, mag fallen was will, die Republit hat Menschen genug, nur baß sie fiege, baß bie Truppen, ber Keind, die Ration es lerne, Frankreich's Heer konne niemals geschlagen werben. So mahnten bie Benerale bas Beer, jo bie Regierung bie Generale. Mit höchster Ungebuld tamen bie Anfragen aus Paris, wie lange es noch bauern könne, bis man ben Feind überraschend im Felde erscheine, nichts als Muth und Bajonette feien zur Offenfive erforberlich, mit Energie und Bentersbeil

ì

fei Saumnif und ichlechter Bille ju überwinden. Diefen Beifungen entsprechend, murbe von bem Rordbeere bie langgebehnte Borpoftenfette ber Berbundeten ben Binter hindurch an allen Bunften in Athem gehalten; in brei Monaten gab es über vierzig fleine Befechte, und Ende Mary murbe nicht weit von Landreco, ungefähr in bem Centrum ber feindlichen Aufftellung, ein erfter größerer Ber-30000 Mann jogen gegen Cateau, wohin bie Deftfuch gemacht. reicher acht Bataillone hochft unbequem fur bie Berbindungelinien ber frangöfischen Festung vorgeschoben hatten. Die junge Mannschaft, ihrer Uebergahl vertrauend, warf fich mit lautem Jubel auf ben Reind: ale biefer aber in falter Sicherheit Stand hielt, brach ber linke Alugel ber Frangofen bas Gefecht auf ber Stelle ab, und ber rechte, Unfange vorbringend, löste fich bei bem Erfcheinen öftreichifder Berfrarfungen in wilbe Flucht auf. Es war ein Bataillon ber Parifer Aushebung, welches ben Beginn bes Ausreißens machte, ein Dragonerregiment folgte in unaufhaltsamer Berwirrung, und mehrere Befchute blieben in ben Sanben ber Sieger gurud. Es zeigt fich, ichrieben barauf die Conventecommiffare nach Baris, bag es gefährlich sein wurde, die jungen Leute zu fruh an ben Keind zu bringen. Die Rudficht auf bas ungewöhnlich regnerische Wetter fam hingu, man fcob ben großen Angriff auf, und wurde fo burch die Offenfivoperationen ber Gegner überrafcht.

Damals war nun folgendes die Bertheilung der französischen Streitkräfte. Im Suben bebeckte das Alvenheer, 35000 Mann unter General Dumas, und das Heer von Italien, 36000 Mann unter General Dumerbion, die piemontesischen Grenzen von Genf bis zum genuesischen Littorale. In den Pyrenäen standen 82000 Mann unter den Generalen Dugommier und Müller etwa 60000 Spaniern und Portugiesen gegenüber. Die Bendee und Bretagne, in welchen Gegenden die Barbarei der Republikaner den Aufstand neu entsstammt hatte, nahm 103000 Mann unter General Turreau in Anspruch. Das Nordheer, an der belgischen Grenze von Dünkirchen

bis Maubeuge mar auf die Starte von 148000 Mann gebracht. beren Stellung burch 26 Festungen mit 74000 Mann Befatung gebedt wurde. Daran reihte fich, zu gemeinsamer Thatigfeit gegen Belgien bestimmt, von Maubeuge bis zur Maas das Arbennenheer von 30000 Mann. Es folgte bann bas Mofel = und mit biefem in engster Berbindung bas Rheinheer, jusammen eine Daffe von 110000 Mann enthaltenb.1) Die Rührung biefer gewaltigen Beere, von welchen man bie ben Rrieg entscheibenben Schläge erwartete, war jest fo geordnet, daß Bichegru, ber Gunftling St. Juft's, im Januar ben Befehl bes Rorbheers jugleich mit ber Bollmacht erhalten hatte, nöthigenfalls auch über bas Arbennenheer unter General Charbonnier zu verfügen; beim Rheinheere mar ihm Beneral Michaud gefolgt, und während Soche auf St. Juft's Betreiben zuerft nach Italien und bann in einen Barifer Rerfer verfest wurde, überließ man bem zwar mißliebigen, aber geachteten und wenig gefürchteten Jourban die Leitung bes Mofelheeres.

Seit dem Sturze der Hebertisten lag der Einheitspunkt aller Operationen nicht mehr in dem Kriegsministerium, welches man in drei untergeordnete Verwaltungsämter aufgelöst hatte, sondern aussichließlich in der Hand des Wohlsahrtsausschusses, und dort insbesondere in den Beschlüssen des einzigen sachverständigen Mitgliedes, Lazarus Carnot. Es war eine Fügung, wie sie nur in dieser außersordentlichen Zeit vorkommen konnte, daß ein Mann von Carnot's Art zweimal während des Revolutionsgetümmels in eine über Europa's Schickal entscheidende Stellung eintrat, obgleich er weder mit den Fähigkeiten des Staatsmannes noch mit irgend einem Laster des Demagogen ausgestattet war. Carnot war 1753 zu Nolay,

<sup>1)</sup> Diefe Ziffern fammtlich beziehen fich auf ben ausrudenben Stand. Die Gatnisonen außerhalb bes Rayons bes Nordheers betrugen nahe 100000 Mann, so belief fich bie Gesammtsumme bes ausrudenben Standes auf 690000 Mann. Der Effectivbeftand zählte 871000 Mann. Memoiros do Massena I, 4, aus den Acten. hienach find die gangbaren Uebertreibungen zu berichtigen.

einem fleinen Stabtden ber Bourgogne geboren, Sohn eines mit achtzehn Rindern gesegneten Advocaten, in schlichten Berhältniffen und forgfältiger Erziehung berangemachfen. Seinen militarifchen Sinn verrieth er ichon als gehnjähriger Knabe, indem er im Theater ju Dijon bei bem Anblide eines friegerischen Schauspieles ju großer Erheiterung bes Bublicums bie Aufführung burch heftiges Rufen unterbrach, man folle die Soldaten und Die Ranonen anders ftellen, man gebe bem Reinde fonft Alles in die Bande. Diefe Lebhaftigfeit bes Ergreifens zeigte er bann auf allen Stufen bes Unterrichts, und entwickelte fie rafch ju Gelbftftanbigfeit ber Auffaffung und Warme bes Urtheils. Sehr fruh zeigte er ben eifernen Fleiß, wie er überall aus bem achten Bedurfniß geiftiger Unabhangigkeit entspringt: er jog Bermeise und Strafen auf fich, weil er gegen bie Schulordnung auch in ber Spielftunde unabläffig thatig Jeder Eindrud rief in ihm ein leidenschaftliches Arbeiten hervor; er vermochte nicht zu ruben, bis er ein flares, feinem innern Standpunkte gemäßes Ergebniß gewonnen hatte. So brachte er 3. B. aus bem elterlichen Saufe eine fromme und naive Religiofität nach Paris in die militärische Borbereitungeschule mit, und fah fich bald wegen seines firchlichen Sinnes ben Spottereien seiner jungen Benoffen ausgesett. Gine Beile trug er es, unberührt in feinem Innern; einmal aber in feinem Gefühle geftort, befchloß er eine grundliche Brufung, und ftubierte nun einige Jahre lang neben Mathematif und Kriegewiffenschaften mit fachmäßigem Gifer Theologie, bis er fich mit jedem Zweifel auseinandergefest und bann freilich von feinem findlichen Glauben nicht viel mehr erhalten hatte. Bei dieser Arbeitsfraft und Grundlichkeit entwidelte fich bald bei ihm ein Eigenfinn bes Beiftes, welcher in mannichfaltiger Folge ftrahlendes Licht und tiefen Schatten auf seinen Charafter warf. Er war nicht abzuschreden burch bie Schwierigkeiten einer großen Aufgabe, aber auch unfähig, einem einmal in bas Auge gefaßten Birn= gespinnste ben Ruden zu fehren. Jahre lang manbte er Beit und Rraft vergebens auf bas Broblem, ben Luftballon willfürlich ju lenten, und fühlte fich für bas Diflingen faum entschädigt, wenn er mit brei und gwanzig Jahren gum Ingenieurhauptmann, gum geachteten Schriftfteller, jum Entbeder eines großen mechanischen Befepes geftiegen mar. Sonft hatte er feine Leibenschaft als bie bes Erfennens; es gab für ihn feine außerliche Berlodung; Mäßigfeit und Uneigennütigfeit verftanden fich feiner nur nach Biffen burftenben Ratur von felbft. Richt minder ficher ftand bei ihm, für den es feinen Reig ale bie Bahrheit bes Gebantens gab, Die Festigfeit, jebe Ueberzeugung zu mahren und zu bekennen; mahrend alle an= bern Guter ber Belt ihn gleichgultig ließen, fiel ihm an biefer Stelle Bflicht und Genuß, Ehrgeig und Selbstachtung ohne Beiteres jufammen. So lebte und webte er, ohne irgend eine Rudficht auf feine außeren Berhaltniffe, in Studium und Biffenschaft. Er hatte nichts bagegen, wenn seine lebensluftigen Cameraben ihn bas Driginal, ben Philosophen nannten; er ließ es über fich ergeben, daß feine Borgefesten die Selbstständigkeit feiner Kritik einmal burch längere Saft in ber Baftille ahnbeten. Aber wo feinen Anfichten und Grundfagen ein Wiberfpruch in ben Weg trat, ba rührte fich feine ichwere, heiße Ratur in ihren Tiefen. Seinem Beifte fehlte jebe Art von Biegfamfeit; er vermochte auch nicht auf Augenblide einen fremden Standpunkt zu verftehen, und jeder Gegner ichien ihm alfo mit bofem Willen an ber unläugbaren Bahrheit felbft ju freveln.

Ilm Politif hatte er sich bis bahin nur einmal und beiläufig befümmert, als er in einer Lobrede auf Marschall Bauban deffen System eines der Armuth günstigen Steuerwesens seierte und dabei nachdrücklich die Barbarei der bestehenden Mißbräuche verurtheilte. Seine durchaus nach Innen gekehrte Natur hatte wenig Interesse sur der verwickelten Aufgaben des praktischen Staatslebens; dies berührte ihn nur, wo es zugleich ein allgemein menschliches Gefühl in ihm anregte. So gewann ihn, dessen ganzes Wesen ein einziger

2

Drang nach Unabhängigkeit war, bie Revolution fogleich und voll= ftandig für die große Sache ber Freiheit, Bleichheit und Bruderliebe. 1791 fam er ale Abgeordneter von Calais in die gefetgebende Berfammlung, schloß fich nach jener allgemeinen Stimmung ber Linfen an, und hielt nun mit ber gangen Confequeng bes Mathematifers ober wenn man lieber will, mit ber vollen Ungelenfigfeit bes Ge= lehrten, an bem einmal ergriffenen Standpunkte fest. Es mar in ber That wieder die Macht der Theorie, die ihn ausschließlich bestimmte. Er beharrte auf ben fur mahr erfannten Brincipien, ohne einen Blid auf die täglich furchtbareren Folgen, ohne einen Bedanten an thatfachliche Bedingungen ober Störungen bes Belingens, ohne eine Ahnung, daß die Bolitif nicht bloß mit Lehrsägen, sondern mit Rräften und mit Leidenschaften abzurechnen bat. Gerade die fittliche Restigfeit seines Wefens machte auch feine boctrinare Babigfeit gang unerschütterlich. Er, ber felbft fein Opfer achtete und feinen Rummer fannte, wo es auf eine lleberzeugung ankam, er hatte mit ehr= lichem Bergen in Robespierre's Wort einstimmen tonnen: moge bas Land au Grunde gebn, aber bie Principien bleiben. So ftimmte er, ber geschulte Officier, für die Ruftung des Bobels mit Bifen, für die Ent= bindung der Soldaten vom blinden Behorfam, für die Schleifung aller Citabellen in ben Feftungen, bamit fie nicht zu 3wingburgen ber Städte würden. So gab er, fonft ber gerechtefte und gewiffenhaftefte Mensch, sein Botum für bie Sinrichtung bes Ronigs, trat in Robespierre's Wohlfahrtsausschuß, und schloß sich hier in besonderem Berftandniß an Collot und Billaud, an die Faction ber Bebertiften. Denn so wenig er sonst beren innere Gemeinheit theilte, so fand er bei ihnen lebhaftern Eifer für Krieg und Kriegswesen, als bei irgend einer andern Partei, und mochte ihre rohe Brutalität als rudhalt= lose Singebung an die Brincipien entschuldigen. Immer unterschied fich feine perfonliche Saltung von ber ihrigen trop bes Bundniffes. Ein einziges Mal war er im Club ber Jacobiner, und horte eine Rebe, bag es fonft feine achten Batrioten gabe ale bie Mitglieder

bes Clubs: er war sofort entschieden, ben Auß nicht mehr in bie Befellichaft zu fegen. Bahrend ringe um ihn her alle felbftfuchtigen Leibenschaften tobten , hatte er feinen Bebanten an fich felbit: er, ber Generale ein = und abfeste, blieb nach wie vor Sauptmann, rudte erft nach zwei Jahren im Dienstalter zum Major auf, und aab nach jeber Reise die unverbrauchten Diaten gewiffenhaft ber Staats= caffe gurud, jum Merger ber Finangbeamten, welche in ihren Ginnahmeregiftern bafür feine Rubrit hatten. So auf die Sache ohne alle perfonliche Rudficht gewandt, tam er allmälig bahin, im Intereffe ber Sache bem Kanatismus feiner Benoffen bier und ba gu widersprechen. Er wiederholte unaufhörlich, bag man ben Rrieg gegen die Bendee nie beendigen wurde, wenn man ihn nicht menfchlicher führte. Er unterfing fich, die Generale ber Beere und felbft bie Officiere feines Bureaus ohne Rudficht auf Geburt und Partei, allein nach Berbienft und Fähigkeit zu mahlen. Er magte es, hier und da Ebelleute zu beschüten und fogar zurudgefehrte Ausmanderer Es hieß bas, bem glühenbften Saffe feiner Partei in bas Beficht ichlagen; biefe Befahr aber war für feine Unbeugfam= feit nur ein Reis mehr bas Rechte zu thun.

Bei einer solchen Haltung konnte es ihm an Gegnern nicht sehlen. Da er im Großen stets zu Collot und Bouchotte hielt, so war mit dem Anfang des Winters sein Bruch mit Robespierre und den Dantonisten entschieden. Als Bourdon einmal in den Ausschuß kam, um Bouchotte's, Vincent's, Pache's Verhaftung zu sordern, suhren Carnot und Collot so heftig auf ihn ein, daß er selbst seine augenblickliche Verhaftung fürchtete, und mit verdissener Buth das Feld räumte. Robespierre liebte nun Bourdon keineswegs, haßte aber die Hebertisten noch viel grimmiger, und übertrug diese Abneigung in vollem Maaße auf Carnot. Wäre es mir nur möglich, rief er einmal, ein Verständniß dieser verwünschten Kriegsgeschichten zu gewinnen, um den unerträglichen Menschen entbehren zu können. In der That gab es zwischen beiden Männern keine

Möglichkeit ber Ausgleichung. Robespierre fand die ftorrige Selbftftanbigkeit bes Collegen unverzeihlich, und Carnot emporte fich bei jebem neuen Gingriffe bes Anbern mit gesteigerter Seftigfeit. bift ein Dictator, rief er ihm eines Tages im versammelten Ausichuffe unter bem angftlichen Schweigen ber anbern Mitglieber gu, bu bist ein Dictator, es ist nichts als Willfur in beinem Thun.') Bir bedürfen beiner, erflarte ihm feinerfeits Robespierre, beshalb bulben wir bich im Ausschuffe: aber bedenke es wohl, bei dem ersten Miggeschicke ber heere wird bein Ropf fallen.2) Carnot hatte bei einer folden Drohung fein anderes Gefühl als bas einer bittern Berachtung; er ging von tobesbrobenbem Saffe umgeben unerschütterlich seinen Weg zur Befampfung bes vereinten Europa. Bom erften Augenblide an zeigte er, mas ein fester, feiner felbit ficherer Willen in menschlichen Dingen vermag. Dbwohl er, wie wir bald im Einzelnen feben werben, nicht eigentliches Felbherrntalent befaß, und in ber Leitung ber Operationen Diefelbe boctrinare Schwerfälligfeit wie in seiner politischen Saltung bewies, fo war boch ber Fortschritt unermeßlich, welchen fein Eintritt in bem Rriege ber Revolution bezeichnete. Worauf es anfam, große Befichtspunkte, fraftvolle Initiative, Bildung überwältigender Maffen, war allerbings schon 1793 im Einzelnen und von Einzelnen, von Dumouriez, Cuftine, Soche gelehrt worden. Aber bamals hatte jede folche Regung nur ben Argwohn ber Demagogen hervorgerufen, und ben Urheber rettungslos in bas Berberben geführt. Jest endlich hatte ber Sinn bes achten Rrieges auch in ber hochsten Stelle ber Regierung feinen burchgreifenden Bertreter, und fofort burchbrang ein neuer Geift ber Blanmäßigfeit und frischen Sicherheit die bis babin fchlaffen ober tumultuarischen Bewegungen. Um bie Besichtspunfte au faffen, nach welchen er ben zahllosen burcheinander treibenden

<sup>1)</sup> Levaffeur C. N. 6 germ. III.

<sup>2)</sup> Tissot, Carnot p. 65.

Maffen bie überwältigende Giabeit gab, muffen wir aber vorher noch eine Reihe anderweitiger, bisher fast unbefannter Momente in Betracht ziehen.

Franfreich mar in jenem Augenblide auf allen Seiten von Reinben umgeben. Man batte im eignen ganbe bie Benbee, im Suben an ben Pyrenaen bie Spanier und Portugiesen, an ben Alpen bie Sarbinier und Destreicher ju befämpfen; man hatte am Rheine und in Belgien fich zwar bes feindlichen Ginbruches erwehrt, mußte aber erft jest bem enticheibenben Busammenftoße, bort mit Breußen und Reichstruppen, hier mit Deftreichern und Englanbern entgegensehen. Bei biefer Menge ber Gegner war ber Bohlfahrteausschuß unaufhörlich bemuht, seinen Armeen durch diplomatische Erfolge vorzuarbeiten, Die neutralen Regierungen auf Die frangofifche Seite herüber ju giehn, und in ben feindlichen Staaten revolutionare Ausbruche ju entzunden. Wie Carnot bas Militarifche, fo leitete Diefe auswärtigen Angelegenheiten anfangs Berault be Sechelles, bann Barere mit beinahe unbegrenzter Machtvollfommenheit. Sier wie bort fannte die Regierung fein Bebenten, feine Unschlüssigfeit, feine Scheu vor irgend einem Opfer, wenn es Rugen für ben großen 3med ju bringen ichien. Sier wie bort griff fie mit beiben Sanden in bas Bermogen ber frangofischen Ration, gelangte ju großen Ergebniffen und fah unermegliche Summen burch bie Richtswürdigfeit und Saltungelofigfeit ihrer Bevollmächtigten nuglos verschleubert. Berfuchen wir biese Bropaganda, ber wir ichon früher mehrfach begegnet find, jest, wo fie entwickelter und spftematischer als jemals auftrat, in ihrem ganzen Umfange zu überbliden.

Während des Winters auf 1794 waren es vornehmlich drei große Schauplätze, nach denen sie ihre Thätigkeit gliederte, Deutschland, Italien und der europäische Often. Was Deutschland betraf, so gab es französische Agenten fast in allen wichtigeren Staaten, zum Theil einheimische Gesinnungsverwandte, zum Theil falsche

Emigranten und Doppelspione. Ihre Aufgabe war es, die Ruftungen und Truppenzuge zu beauffichtigen, die Stimmung ber fleinen Sofe ju fondiren, bei Burgern und Bauern gegen bie beftehende Ordnung zu begen. Die größte Soffnung feste ber Ausfcuß jedoch in Diefer Zeit auf eine Ummalzung in ben beiben Republifen, bie fich in Rord und Gut von bem Reiche abgelost hatten, und beren Lage bie burchgreifenbfte Einwirfung auf Deutschland bei einem revolutionaren Bechfel verhieß, auf holland und bie Schweig. Der unvermuthete Ausgang bes letten Keldzugs hatte in Holland Die Begner Dranien's wieder mit neuem Leben erfüllt; im Marg erhielt ber Bohlfahrtsausschuß die Melbung aus bem Saag, baß trot aller Bachsamfeit ber Polizei bas Land bicht an einer Umwaljung ftebe, und ber Ausbruch bei bem erften frangofifchen Siege in Belgien ficher fei. In ber Schweiz verstattete bie Reutralität ben Aufenthalt eines beglaubigten Gefandten, welcher ben Mittelpunkt einer unausgesetten, in alle Cantone hinabsteigenden Agitation bilbete. Es war bies noch immer ber ehemalige Marquis Barthelemy, ben wir bereits 1792 in ben Genfer Sanbeln thatig fanben; neben ihm ftand jest ein ehemaliger Abbe Coulavie, ein perfonlicher Bertrauter Robespierre's, als frangofischer Minister in Genf, wo bie herrichende Demofratie bas Barifer Schreckensregiment im Rleinen nachzuahmen beeifert war. Beibe lieferten hoffnungereiche Berichte und immer neue Gelbforberungen um Die Bette; bis jum Darg 1794 hatten fie an 40 Millionen &. verbraucht, bafur einiges Betreibe nach Frankreich geschafft, ben größern Theil bes Gelbes aber für ein immer noch ausbleibenbes Bundnig verausgabt.

Weiter war man in Italien gekommen. In Turin hatte bas französische Gold sich Zugang bis in bas Cabinet bes Königs versichafft. Der Secretär besselben Dufour nahm eine Penston bes Wohlfahrtsausschusses, überlieferte bafür die Kriegspläne und die biplomatische Correspondenz mit Destreich, und bildete mit einem der ersten Kausseute der Stadt eine Verschwörung aus, deren Zwed die

Einnahme Turin's burch bas frangofifche Alpenheer war. Der Plan ging babin, bag im Fruhling General Dumerbion ploblich bas neutrale genuefische Gebiet befegen, von bier ben Avennin überfteigen und so von einer völlig ungebecten Seite ber in Biemont ein= brechen follte; bei ber Annaberung feiner Colonnen wurden bie Berichworenen bas Theater, einige Rirchen und andere öffentliche Bebaube in Brand fteden, Tumult und Aufftand erregen, und in biefer Berwirrung ben anrudenden Frangofen die Thore öffnen. Im Sinne biefes Entwurfes arbeitete Tilly, ber Befchaftstrager ber Republif in Genua, bort eine bemofratische Partei zu bilben, ben Senat für bas frangofifche Bunbnig zu gewinnen, ober, wenn er ichließlich verfagen follte, burch eine Emporung bes Bobels gu fturgen. Aehnliche Umtriebe vollzogen fich in Florenz; ber tobcanische Minister Manfredini galt langst als Gesinnungsgenoffe ber Jacobiner, fo daß es im Sommer 1793 zu einem perfonlichen haber ber ärgerlichften Art zwischen ihm und bem englischen Gefandten fam, und England mit offener Kriegsbrohung die Ausweisung bes frangofischen Geschäftsträgers Laffotte erzwang.1) Das wichtigfte Gegenstück aber zu bem Turiner Handstreiche wurde in Reapel vorbereitet. Bahrend bie bortige Regierung fich ausschließlich auf ben Clerus und die von biefem fanatifirten nieberen Bolfeclaffen ftugte, ber Ronig mit ben Laggaroni ber Sauptstadt plauderte, ber Minister jebe liberale Regung im Lande mit Tortur und Senferbeil verfolgte, regte fich in ber mittleren und gebildeten Schicht ber Bevolferung immer ftarfer und heißblütiger bie Ungebulb nach politischen Rechten, Reform ber Bermaltung, burgerlicher Bleichheit. Es wurde unter biefen Umftanden ben frangofischen Agenten, welche auch hier unermegliche Gelbfummen verschwendeten, nicht schwer, ein großes Complott ju Stande ju bringen, welches mehrere taufend Einwohner ber

<sup>1)</sup> October 1793. Der preußische Refibent Cafar an fein Minifterium, 19. October.

Hauptstadt zu seinen Genossen zählte, sich unter die Mannschaft ber Linienregimenter verzweigte, und gleichzeitig mit der Turiner Katastrophe eine umfassende Erhebung Suditaliens bezweckte. Man konnte hoffen, bei dem ersten gludlichen Bordringen der französischen Truppen das Feuer in demselben Augenblide zu Turin, Genua und Reapel emporlodern, Toscana in nachgiebiger Geneigtheit, die ganze Halbinsel mit einem Schlage in Flammen zu sehen.

Richt minder nachdrudlich nahm bann ber Bohlfahrtsausfcuß die meiften Entwurfe feiner bantonistifchen Borganger binfict= lich bes europäischen Oftens auf. Die Rataftrophe bes 31. Mai und 10. Juli hatte bie eben begonnenen Umtriebe für eine Beile unterbrochen, das Intereffe ber Republit auf Diesem Bebiete mar aber zu unverfennbar, und icon im August finden wir die Unterhandlungen in Stodholm, Ropenhagen und Conftantinopel wieder in vollem Bange. Reuterholm und Stael, ftets in ber gleichen Gebn= fucht nach frangöfischen Subfidien, hielten Schweben in ber einmal angefündigten Reigung ju Franfreich feft. Stael, ber nach bem 31. Mai aus Baris in die Schweiz gegangen war, brachte im September mit bem ihm nachgeschickten Diplomaten Berninac einen neuen Bundnifentwurf ju Stande, und eilte von bort nach Ropenhagen, um auch ben banifden Sof in bies Suftem hineinzuziehen. Die Aufgabe zeigte fich jedoch schwieriger als er vermuthet hatte. Wohl hatte bie banische Regierung größere Sorge por bem englifchen Uebergewichte gur See ale vor ben jacobinifden Grundfasen auf bem Continent; auch fehlte es nicht an Beschwerben über Beeinträchtigung bes neutralen Sandels durch die britischen Rriegs= fahrzeuge. Allein zu einer entschiedenen Maagregel fonnte fich ber Minister Bernftorff, eingeklemmt zwischen ber Furcht vor ber englischen und ben Drohungen ber ruffischen Uebermacht, nicht entfcließen; bas Bochfte, was Stael erreichte, war ein Separatvertrag mit Schweden, worin beibe Staaten fich die Ruftung einer Flotte jum Schute ihres Sandels gegen alle rechtswidrigen Gingriffe gu-

fagten. Diefer Schritt murbe in London wie in Betersburg fehr übel empfunden, in Baris aber als unzulänglich betrachtet, und ben Schweben tros alles Drangens ber befinitive Bertrag und Die Ausablung ber Hulfegelder noch nicht bewilligt. Der Ausschuß traute bem begehrlichen Bundesgenoffen nicht recht, und wollte erft gablen, wenn Schweben umviberruflich mit ben Machten gebrochen batte. So jog fich die Berhandlung bin, ju großem Rummer ber Schweben; fie ließen fich jeboch nicht abschreden, und ftellten einftweilen, in Erwartung bes großen Baffenbundes, ihre biplomatischen Mittel ben Frangofen gur Berfügung. Schon im August 1793 hatte ibr Dragoman Muradgea bie turfischen Minister auf bas Lebhaftefte befturmt, in die europäischen Sandel einzugreifen, und bas bamals ichwer bebrohte Kranfreich burch einen fraftigen Stoß auf Die Deftreicher ju erretten; er hatte wirflich ben Divan aus feiner gewohnten Theilnahmlofigfeit aufgeruttelt, und ben Bestrebungen bes frango. fifchen Bevollmächtigten, Descorches, breite Bahn gemacht. Descorches fand mit einem Male ber freundlich gefinnten Staatsmanner und ber geöffneten Banbe eine folche Menge im Divan, bag er bis jum Marz in Gold und Diamanten an 40 Mill. L. babin gab, gegen bie ftets wiederholte Verficherung, ben Rrieg gegen ben Raifer, ober boch die ernftliche Ruftung baju, in nachfter Frift ju beginnen. Bu biefem Behufe begehrte Sultan Selim eine Anzahl franzöfischer Officiere, um durch diese die Disciplin und Tactif feiner Truppen auf europäifchen Fuß zu feten; ber Wohlfahrtsausschuß fandte fie ihm bereitwillig hinüber, und fo murben biefelben Jahre, in welchen Besteuropa feine revolutionare Wiebergeburt erlebte, auch für bas alte Osmanenreich ber Beginn einer fundamentalen Umwälzung. Aber für ben Augenblid murbe bavon noch wenig fichtbar; die Pforte war burch ben Rrieg von 1788 tief erschöpft, bet Schat geleert, ber Truppenftand heruntergefommen; ber Divan, wohl wiffend, daß ein Angriff auf Deftreich fofort auch bie Ruffen in bas Keld bringen wurde, schwankte zwischen Ehrgeis und Furchtsamkeit unschluffig bin

und her, ohne zu ahnen, welch ein Gewitter er burch diese fraftlosen Berathungen über bem Reiche jufammen jog. Man war in Baris um fo gefpannter auf bas endliche Ergebniß, als man bei einem friegerischen Entichluffe ber Bforte jebe Bogerung auch bei ben Schweben befeitigt. und dem Auftreten ber beiben Staaten einen wirffamen Rudhalt und Bufammenhang burch eine Bolfebewegung in Bolen gegeben hatte. Alus biefem ungludlichen Lande hatten fich nämlich bie geflüchteten Batrioten nach Baris und Dresben, nach Lemberg, Wien und Constantinopel vertheilt, unterhielten geheime Berbindungen mit allen Brovingen ihres Baterlandes, und empfingen von Frankreich bie erforberlichen Mittel zur bewaffneten Ruftung. Mit ihrer nationalen Unruhe und Lebhaftigfeit brangten fie bie Pforte ju einer Kriege= erflarung gegen Rufland: bem Sultan und bem Bohlfahrtsaus: schuffe verhießen fie in einem Momente alles Land zwischen Beichsel und Duna, awischen Rarpathen und Offfee mit bem Sturme einer großen Revolution zu erfüllen. Wenn bann ein turfisches Seer an ber Donau, ein ichwedisches in Rufland erschiene, und in bemfelben Augenblide bie frangofifchen Maffen fich über Belgien, ben Rhein und Italien baber walten, wie mußte bann bie alte monarchische Ordnung Europa's in allen Fugen auseinander berften!

Das Bilb war glanzend genug, um den Blid der französischen Machthaber mit damonischem Reize zu fesseln, und manche sonst wohl begründete Ungeduld immer auf's Neue nieder zu halten. Denn da die Geldsorderungen unaufhörlich wuchsen, die Ergebnisse aber stets auf sich warten ließen, so erhob sich doch zuweilen im Ausschusse ein peinlicher Zweisel, ob diese auswärtigen Verbindungen der gewaltigen Opser werth seien, ob man nicht um eine Million nach der andern durch leere Verheißungen oder leichtsinnige Verschleuberung betrogen werde. Der innere Haber der Parteien wirkte auch auf diese Fragen ein; Ansang März trat St. Just mit bitteren Borwürsen gegen Herault und Barere auf, erklärte, daß man über 200 Millionen für täuschende Schattenbilder weggeworsen habe, und

beantragte das Aufhören aller geheimen Ausgaben, ja die Beröffentlichung aller darüber gepflogenen Correspondenzen mit einziger Ausnahme der türkischen. Dieser Streit trug nicht wenig zu dem bald nachher
erfolgenden Sturze Herault's bei; sonst war der Ausschuß doch weit
entsernt davon, St. Just's Anträge zu genehmigen. Man beschloß,
in Zukunst bei den Ausgaben etwas vorsichtiger zu verfahren, im
Ganzen aber auf dem einmal betretenen Wege zu bleiben, und den
Plan der großen Kriegsoperationen wesentlich dem Systeme der großen
Brovaganda anzupassen.

Wenn man alle biefe Berwicklungen erwog, wenn man bie Möglichkeit einer italienischen Revolution und einer turkisch = schwebifchen Bewegung voraussette, wenn man fich weiter an bie Rraftlofigfeit Spanien's, Die Entfrembung amifchen Breugen und bem Raiser, und endlich an die wohlbefannte Geldnoth ber beiben beutichen Machte erinnerte: fo konnte es feinem Zweifel unterliegen, baß Die Republik unter allen ihren Feinden feinen gefährlicheren, feinen vielfacher läftigen und verberblichen hatte als England. Denn England war es, welches burch feinen Wiberfpruch gegen ben baperifchen Taufch bas große öftreichische Beer in Belgien festhielt, und ihm bie Richtung auf bie frangofischen ber hauptftabt so naben Grengprovingen gab. England fonnte allein burch eine freigebige Berwendung feiner Belbfrafte bie beutschen Machte zu weiteren erheblichen Ruftungen in ben Stand fegen. England allein vermochte burch eine unwiberftehliche Entfaltung feiner Marine zugleich Stodholm und Constantinopel, Genua, Livorno und Neapel zu fesseln, und ihnen allen bas für Frankreich gezückte Schwert aus ber hand zu schlagen. hienach tam ber Bohlfahrtsausschuß schon im Berbfte 1793 gu bem Befdluffe, einen Stoß in das Herz bieses gewaltigen Wibersachers ju versuchen, und bie Landung einer bedeutenden Seeresmacht an ber englischen Rufte vorzubereiten. Bu biefem 3mede ftellte man alles Schiffbauholz und die gefammte Sandelsmarine bes Reiches bem Seeminifter gur Verfügung; ein Mitglied bes Ausschuffes, Jean Bon St. Andre, betrieb in Breft mit unendlicher Rubrigfeit und unbeschränkten Geldmitteln bie Ausruftung einer ftattlichen Rriegsflotte gur Dedung ber Ueberfahrt, und nachdem im December bie große Bewaffnung ber Bendee ju Grunde gegangen, und bamit, wie ce fchien, bas republifanische Westheer verfügbar geworben war, murbe biefes gur Eröffnung bes wichtigen Seeunternehmens bestimmt. Bei einer fo weitschichtigen Ruftung hatte es zweifelhaft icheinen fonnen, ob fie ichon in bem bevorftebenben Feldzuge gur Bollenbung tommen wurde : die frangofifche Regierung aber erfannte feinen folden Breifel an, fondern feste die Berwirklichung ber Erpedition als gewiß poraus; ja fie zwang fogar bie übrigen Armeen, ihre Mittel, ihre Aufgaben und Leiftungen ben Bedurfniffen bes englischen Buges angu-Es war ber hohen Bedeutung Diefes letteren entsprechent, für die andern Kriegstheater aber eine neue Berwidlung, aus welcher, wie wir gleich feben werben, bei einem fraftigen Begner, Die hochfte Befahr hatte entspringen fonnen.

Im Allgemeinen war nämlich Carnot ganz bavon burchbrungen, baß Frankreich nicht zu einem nochmaligen Kraftaufwand, wie es ihn bamals machte, befähigt fei. Es fam ihm also barauf an, ben Rampf mit möglichft rafchen, möglichft zermalmenden Streichen zu fuhren, und die Gegner damit noch vor Ablauf des Jahres jum Frieden ju zwingen. Um zu biefem Behufe an ben wichtigen Bunften eine schlechthin überwältigende Rraft zu vereinen, befahl er an ben Py= renden, wo bie Schwäche ber Spanier feine Befahr erwarten ließ, und am Rheine, wo man ben Preußen große Friedensluft gutraute, eine völlige Burudhaltung, Bertheibigung bes eignen Bobens, hoch= ftens Einnahme eines nahen und wichtigen Grenzpunftes. 11m fo ungeftumer aber follte fich ber Angriffsfrieg im Guben gegen Stalien, im Norben gegen Belgien entwideln. Es wurde gang im Sinne bes Turiner Complottes bestimmt, bag bas italienische Seer mit ber erften gunftigen Jahredzeit ben genuefischen Ruftenftrich besehen und mit lebhafter Berfolgung von Guben her fich gegen Biemont ergießen sollte, um dann nach der Einnahme von Turin die weitere Revolutionirung der Halbinsel zu unterstüßen. Man hoffte hier auf leichte und rasche Erfolge, bei der Stärke der demokratischen Partei und der Spannung zwischen Destreichern und Piemontesen. Was Belgien betraf, so mußte man sich auf blutigere und härtere Kämpfe gesaßt machen, jedoch hielt sich Carnot auch hier, nach der Masse der eignen Streitmittel, eines betäubenden und vernichtenden Erfolges sicher. Um seinen Plan anschaulich zu machen, ist es jedoch nöthig, sich den Schauplas des Kampses in einigen allgemeinen Jügen zu vergegenwärtigen.

Ungefähr in der Mitte der belgischen Grenze hatten 1793 bie Berbundeten die drei Festungen Condé, Balenciennes und le Quesnoi erobert, und damit in der Richtung gerade auf Paris gleichsam einen scharfen Reil in ben Rörper ber Republik hineingetrieben. Beftlich von biefen Blagen erftredt fich, zwischen Schelbe und Meer, von ber Lys durchschnitten, Die weite flandrische Chene; öftlich von benselben tritt man in die hügeligen und waldreichen Landschaften zu beiden Seiten ber Sambre, und erreicht, bem Laufe biefes Fluffes folgend, bei Namur bie Daas, welche hier ebenfalls nach Often wendend, durch die letten Ausläufer bes Arbennerwaldes fich die Bahn nach Luttich bricht. Wie man fieht, zerfällt alfo bas gefammte Gebiet in brei Begirfe, in beren öftlichem Die Sambre gur Maas, in beren meftlichem bie Lys jur Schelbe ftromt, in beren mittlerem, zwischen Schelbe und Sambre bie Berbundeten ihre befestigte Spipe vorge= schoben hatten, in welchem fie auch - bies ließ fich vorausseten bei Eröffnung des Feldzugs ihre Hauptmacht zu weiterem Bordringen vereinigen würden.

Unter biesen Umftänden hatte sich als der nächstliegende Weg auch für die Franzosen die Ansammlung einer überwältigenden Seeresmasse zwischen Schelde und Sambre und ein unmittelbarer Angriff auf Balenciennes dargeboten. Allein Carnot erwog, daß ein bort ersochtener Sieg die Gegner nur in ihre Festungen zurückwerfen

und ihnen bie Möglichfeit ichneller Sammlung, Berftarfung und neuer Offenfive laffen wurde. Bir aber muffen, ichrieb er am 11. Rebruar an Bichegru, in biefem Jahre endigen; für uns ift Alles verloren, wenn wir nicht reißende Kortschritte machen und bas feinbliche heer binnen brei Monaten bis auf ben letten Mann vernichten: benn bies biege im nachsten Jahre auf's Neue beginnen muffen, bas hieße burch Sunger und Erschöpfung ju Grunde geben; alfo wiederhole ich Dir, wir muffen endigen. In biefem Sinne gab er folgende Borfdriften. Dort im Mittelpunkte, ben verlorenen Keftungen gegenüber, follte man fich auf eine thatige und feste Bertheibigung mit etwa 60000 Mann befchranten. Dagegen wurde man Alles aufbieten, um bem Rordheere immer weitern Bugug gu verschaffen, und es so mit mehr als 100000 Mann einen Angriff auf Klandern eröffnen laffen, wo es zwifchen ber Lys und ber See ben Sauptplat der Gegend, Apern einnehmen, ben Berbundeten eine hoffentlich mörberische Schlacht liefern und gang Seeflandern bis Oftende bin überschwemmen müßte. Während hiedurch Bruffel an ber einen Seite geangstigt mare, follte auf der andern die Armee der Ardennen, burch einige Divisionen des Rordheeres auf 45000 Mann gebracht, die Sambre bei Charleroi überschreiten, und Ramur mastirend in Belgien eindringen, jugleich aber 20000 Mann vom Mofelheere burch bas Luxemburg'iche hindurch eine Diversion gegen Lüttich machen, um die Aufmerksamkeit und die Kräfte des Keindes vollends zu zersplit= tern. Co von allen Seiten her bedrangt, durch ringsherum einschlagende Angriffe umzingelt, werbe ber Feind ber völligen Bernichtung nicht entgehen.

Der Grundgedanke dieses Planes war also Umfaffung des Gegners von beiden Flügeln her, und erwürgende Einschließung seiner gesammten Streitmacht. Da man nach der Zahl der beiderseitigen Truppen ungefähr auf doppelte Uebermacht rechnete, so war eine solche Aufgabe an sich nicht unlösbar: was aber die Mittel im Einzelnen betrifft, so muß man gestehen, daß sie dem Zwecke nur theil=

weise entsprachen. Benn Carnot Die Deftreicher abschneiben und umringen wollte, so scheint es flar, daß die hauptmaffe ber Kranzosen nicht nach Flanbern, wo fie bem Feinbe feinen wesentlichen Schaben thun fonnte, fondern an die Maas und Sambre gehörte, ba fie bie Ernährungs = und Rudzugelinie bes Gegnere bort unmittelbar be= brobte. Carnot bagegen feste fein Seer ber boppelten Befahr aus, entweder: bag bie Berbundeten, unbefummert um bie fleinern 26: theilungen an ber Sambre fich mit boppelter Kraft auf Bichearu warfen und biefen rettungelos in Die See fprengten, ober: bag fie, gleichgültig gegen Bichegru's Fortschritte in Flanbern, mit erbrudenber Starte bas Arbennenheer übermaltigten, und burch bie bamit vorhandene Bedrohung von Baris auch Bichegru zum eiligsten Umwenden nothigten. Dies Alles wurde vermieben, wenn man umgefehrt nur ein Rebencorps gegen Flandern aufstellte, und bie ftarfften Raffen an ber Sambre vereinigte - wie es benn auch einige Donate spater ber Erfolg in umfaffender Beife bestätigte. Dies ift fo unverfennbar, baß alle fachverftanbigen Beurtheiler, Jomini g. B. und Soult, nicht Worte haben finden tonnen, energisch genug, um ihren verwerfenden Tabel auszudrüden. Den Beweggrund aber ju dem Fehler, welcher ben Erfolg bes gangen Feldzugs von vorn herein in Frage ftellte, hat meines Wiffens bisher niemand ausgesprochen. Es war jedoch, nach bem bestimmten Ausweis bes Carnot'ichen Brief= wechsels, fein anderer, ale die Rudficht auf die englische Landung. Man hoffte im Beginn bes Commers bas Westheer vor ben Thoren London's zu haben, man wünschte, es nothigen Kalles mit einer farten Truppensendung unterftugen gu fonnen, und beshalb erhielt Bichegru die Beisung, um jeden Breis mit bem größten Theile feiner Division die Stellung in Seeflandern einzunehmen. Carnot versete fich hiemit in die mißlichfte Lage, in die ein Feldherr vielleicht treten fann, in die Lage, gleichzeitig nach zwei völlig verschiedenen Maagregeln ju bliden, und dadurch nothwendig zu schielenden Entschlüffen zu gelangen. Es war eine weitere Aeußerung feines nicht unentschloffenen

und ihnen bie Möglichfeit fcneller Sammlung, Berftarfung und neuer Offenfive laffen wurde. Bir aber muffen, fcbrieb er am 11. Februar an Bichegru, in biefem Jahre endigen; für uns ift Alles verloren, wenn wir nicht reißenbe Fortschritte machen und bas feinbliche heer binnen brei Monaten bis auf ben letten Mann vernichten: benn bies hieße im nachsten Jahre auf's Neue beginnen muffen, bas hieße durch Hunger und Erschöpfung zu Grunde geben; also wiederbole ich Dir, wir muffen endigen. In biefem Sinne gab er folgende Borfdriften. Dort im Mittelpuntte, ben verlorenen Festungen ge= genüber, follte man fich auf eine thätige und feste Bertheibigung mit etwa 60000 Mann befchranten. Dagegen murbe man Alles aufbieten, um dem Rordheere immer weitern Zuzug zu verschaffen, und es fo mit mehr als 100000 Mann einen Angriff auf Klanbern eröffnen laffen, wo es zwischen ber Lys und ber See ben Sauptplat ber Begend, Dpern einnehmen, ben Berbundeten eine hoffentlich morberische Schlacht liefern und gang Seeflandern bis Oftende bin überschwemmen mußte. Bahrend hieburch Bruffel an ber einen Seite geängstigt mare, follte auf der andern die Armee der Ardennen, burch einige Divisionen bes Nordheeres auf 45000 Mann gebracht, Die Sambre bei Charleroi überschreiten, und Ramur masfirend in Belgien eindringen, jugleich aber 20000 Mann vom Mofelbeere burch das Luxemburg'sche hindurch eine Diversion gegen Lüttich machen, um die Aufmerksamkeit und die Kräfte des Keindes vollends zu zersplit= tern. So von allen Seiten her bedrangt, burch ringsherum einschlagende Angriffe umzingelt, werde ber Keind ber völligen Bernichtung nicht entgehen.

Der Grundgebanke bieses Planes war also Umfaffung bes Gegners von beiben Flügeln her, und erwürgende Einschließung seiner gesammten Streitmacht. Da man nach der Zahl der beiderseitigen Truppen ungefähr auf doppelte Uebermacht rechnete, so war eine solche Aufgabe an sich nicht unlösbar: was aber die Mittel im Einzelnen betrifft, so muß man gestehen, daß sie dem Zwecke nur theils

weise entsprachen. Benn Carnot die Deftreicher abschneiden und umringen wollte, fo icheint es flar, daß die Sauptmaffe ber Rrangofen nicht nach Rlandern, wo fie bem Reinde feinen wesentlichen Schaben thun fonnte, fondern an die Maas und Sambre gehorte, ba fie bie Ernährungs = und Rudzugslinie bes Gegners bort unmittelbar be= brobte. Carnot bagegen feste fein Beer ber boppelten Gefahr aus, entweder: bag bie Berbundeten, unbefummert um bie fleinern Abtheilungen an ber Sambre fich mit boppelter Rraft auf Bichegru warfen und biefen rettungelos in bie Gee fprengten, ober: bag fie, gleichgültig gegen Bichegru's Fortschritte in Flandern, mit erbrudenber Stärfe bas Arbennenheer überwältigten, und burch bie bamit vorhandene Bedrohung von Paris auch Bichegru jum eiligsten Um= wenden nothigten. Dies Alles wurde vermieden, wenn man umge= fehrt nur ein Rebencorps gegen Flandern aufstellte, und die ftartften Raffen an ber Sambre vereinigte - wie es benn auch einige Do= nate fpater ber Erfolg in umfaffender Beife beftätigte. unverfennbar, daß alle fachverftandigen Beurtheiler, Jomini g. B. und Soult, nicht Worte haben finden fonnen, energisch genug, um ihren verwerfenden Tabel auszudruden. Den Beweggrund aber ju dem Fehler, welcher ben Erfolg des gangen Feldzugs von vorn herein in Frage stellte, hat meines Biffens bisher niemand ausgesprochen. Es war jedoch, nach bem beftimmten Ausweis bes Carnot'ichen Brief= wechsels, fein anderer, als die Rudficht auf die englische Landung. Man hoffte im Beginn bes Sommers bas Westheer vor ben Thoren London's zu haben, man wünschte, es nöthigen Falles mit einer ftarten Truppenfendung unterftugen zu fonnen, und beshalb erhielt Bichegru die Beisung, um jeden Breis mit bem größten Theile feiner Divifion die Stellung in Seeflandern einzunehmen. Carnot verfeste fich hiemit in die miflichfte Lage, in die ein Feldherr vielleicht treten fann, in die Lage, gleichzeitig nach zwei völlig verschiedenen Maagregeln ju bliden, und badurch nothwendig ju schielenden Entschluffen ju gelangen. Es war eine weitere Neußerung feines nicht unentschloffenen

aber im Grunde unpraktischen Wefens, während bas ächte praktische Talent sich gerade in Einheit und Folgerichtigkeit bes Handelns ausbrudt.

lleberbliden wir nun noch einmal ben gangen Rreis biefer Ruftungen und Rriegsbereitungen. Ein weites Reich von 24 Millionen Einwohnern, in allen Tiefen aufgeregt und umgewühlt, bluttriefend und von Barteienhaß gahrend, aber burch eine eiferne Bewaltherrschaft zusammengenommen, und mit allen Rraften feiner Menschen und Guter wie ein einziger Riefenleib jum Rampfe gewappnet. Gewaltige Beeresmaffen auf allen Grengen, benen ohne Aufhoren immer neue unabsehbare Verftarfung guftromt, bie einen gu einer überlegenen Bertheibigung geruftet, bie andern zu brei großen Angriffen ausholend, mit welchen man gleichzeitig Loudon, Amfterbam und Turin zu treffen hofft. Weithin endlich durch gang Europa fich erftredend ein Ret von biplomatischen und bemagogischen Berbindungen, an beffen glubenden gaben Emporung und Waffenruf burch bie Schweiz und Italien, burch Bolen und Breußen, über die Geftabe ber Oftsee und bes Bontus fortgeleitet werben foll. Go erhebt fich, furchtbarer und ungeftumer als je die Revolution, nicht mehr die populare Freiheit sondern die demofratische Gewalt verfündend. gegen die Machte bes alten Europa. Es scheint, wenn man nur auf bie Maffe und die Mannichfaltigfeit ihrer Mittel blidt, bas Ergebniß bereits entschieden, und jeder Widerstand von vorn berein hoffnungslos.

Allein nicht minder gewiß ist auch, daß der Grund, auf dem sich dies gewaltige Gebäude erhebt, in sich ausgehöhlt und zerrüttet ist. Wo man näher in die Beschaffenheit der französischen Bläne und Rüstungen eindringt, da gewahrt man auch die selbstmörderischen Wirtungen der revolutionären Gewaltthat, des terroristischen Frevels. Die Truppen, widerwillig zusammengepreßt, sollen erst im Feuer selbst die Fähigseit zum Kampse und die Anhänglichseit an die Fahne lernen. Die Führer sind darauf angewiesen, unter allen Umständen

Alles zu wagen, weil die Regierung bicht hinter ber coloffalen An= ftrengung bes Landes bie tief hoffnungslofe Erschöpfung vor Augen, und nur die Wahl zwischen rafchem Siege und ploglichem Absterben hat. In biefem tödtlich angstigenden Drange greift fie nach allen Planen jugleich, welche ben Stury ber Begner zu verheißen icheinen, und verdirbt ben einen durch die Berkettung mit bem andern von Grund aus. In maaflofer Beife vergeudet fie bie materiellen Rrafte bes Reiches, hier fur bas heerwesen, welches in einem fittlich gefunden Staat nicht bie Salfte ber Roften verschlingen wurde, bort für eine Diplomatie, welche ftete jurudweichenben Phantomen nachjagend, sich jeden Schritt bes Weges mit Millionen bezahlen laßt. Wie fehr man auch nach ftrenger Confequenz und methodischer Einheit ringt, fo ift man boch außer Stande, fich von bem Beifte ber Anarchie, in ber man herangewachsen ift, vollständig loszureißen. Im Bangen und Großen fann man bem Strome einen ftarfen, gesammelten Antrieb geben, überall aber im Ginzelnen wird er burch Sittenlofigfeit, Loderheit und Selbftüberhebung gebrochen.

Also ein reines Ergebniß hatte die Revolution auch dieses Mal nicht geliefert. Die Gefahr für bie Machte Europa's war groß, immer aber gab es noch Möglichfeiten in Menge, Die frangofischen Plane ju freugen, bas Syftem Carnot's ju burchreißen, bie geftablten Beteranen ber alten Beere burch ben gangen Schwall ber republifa= nischen Mannschaft jum Siege ju führen. Allein in größerem Maaß= ftab follte fich bas Unheil von 1793 wiederholen: in bemfelben Augenblide, in welchem Frankreich alle Rraft zum Schlagen zusam= men nahm, wandten bie Machte biefem Kriegsschauplate um andrer Lodungen willen ben Ruden. Der alte Buftand Europa's follte biefes Mal ben vernichtenden Stoß, aber er follte ihn burch die Sand nicht der Feinde fondern ber Bertheibiger erhalten. Den französischen Beeren war hier fein andrer Triumph bestimmt, als einem freiwillig abziehenden Gegner einige blutige Rudzugsgefechte zu liefern.

Es ift eine der Hauptsache nach bisher unbefannte Entwicklung, welche über diese folgenreichen Beschlüsse entschieden hat. Wir wurben keinen Moment des Feldzugs von 1794 richtig auffassen, wenn wir nicht vorher uns die Fragen und Sorgen vergegenwärtigten, welche die Politif der europäischen Cabinete seit dem Herbste 1793 bewegten.

## 3weites Capitel.

## Ruffifde Plane gegen die Zurkei.

Für bie Regierung Catharina II. war feit bem Beginne bes Revolutionsfriegs ein Triumph bem andern gefolgt. Deftreich und Breugen wetteiferten um ihre Bunft, England wurde durch den französischen Angriff in ihr Bundniß hineingedrängt, Die Könige von Svanien und Sarbinien, die beutschen Reichefürften und bie frangofifchen Emigranten fingen an, ben norbischen Rriegsstaat als ben höchften Sort ber Legitimitat zu betrachten. Befonnen und fuhn gugleich hatte die Raiferin diese Lage benutt, um ben einen ihrer großen Lebensgebanken bis bicht zur Bollendung heranzuführen. Bolen lag gebandigt zu ihren Rußen. Raft die Salfte bes unseligen Landes war bem ruffischen Reiche einverleibt, die andere durch den Bundesvertrag vom 18. October unterworfen, bies gewaltige Refultat nur mit ber Aufopferung einer schönen aber nicht fehr ausgebehnten Broving an Breußen bezahlt. Einem beschränfteren Beifte hatte ein folder Fortidritt ale ber glanzende Abichluß, ber blutige Schimmer einer folchen Eroberung als das stattliche Abendroth eines thatenreichen Lebens erscheinen konnen. Aber für ben Ginn biefer Frau gab es weber Abichluß noch Rube. Sie ftand jest im fechzigften Jahre; oft genug erinnerte fie eine wachsende Kraufhaftigfeit an bas herannahen bes Enbes: aber wenn fie jemals von einer folchen

Stimmung berührt wurde, fo fand fie barin nur ben Antrieb gu gefteigerter haft für jeben fonft gehegten Entwurf, ehe bie lette Racht
über fie bereinbrache.

Sonft hatte fie Grund genug gehabt, fich felbft, ihren Bolfern und ihren Nachbarn einen Augenblid bes Erholens ju gonnen. Rußland trug ichwer an ben Triumphen ihres Ehrgeiges. Die Recrutirung bes heeres vollzog fich nur mit hochfter Anftrengung ber Behörden und unter unendlichem Strauben ber Bevolferung. Die Truppen, durch bie endlosen Eroberungsplane unaufhörlich in Athem gehalten, und babei burch immer wechselnbe Organisationen hin und her geworfen, fingen an zugleich zu ermatten und zu verwilbern. Trop ber wachsenben Steuern mar bie Staatscaffe auf feiner Seite ihren Ausgaben gewachsen, ber auswärtige Credit gerruttet, bas einheimische Papiergelb entwerthet. Der Aderbau litt burch bie Truppenaushebungen, ber Sanbel burch bie jum Schute einer matten Industrie erlaffenen Gin = und Ausfuhrverbote. Go war die Lage in jeber Sinficht gepreßt. Alle Claffen ber Bevolkerung empfanden ihren Theil an ber gemeinen Roth, und besonders in ben Städten war bie Stimmung gespannt und aufgeregt. Die Minister wußten es wohl, trugen aber nach Außen eine ftolze Sicherheit zur Schau. Wir, fagte einmal Martoff bem preußischen Gefandten, wir allein unter allen Mächten brauchen nicht um unserer Unterthanen willen die frangofifche Revolution zu fürchten und zu befämpfen. Trop diefer ftolgen Worte, feste Graf Golg feinem Berichte bingu, muß auch die ruffifche Regierung in verschiedenen Brovingen Die ftrenaften Maagregeln nehmen, um Aufftande ju verhüten. Der Raiferin, welche vorwarts brangte und beshalb nicht gern von Sinderniffen hörte, verbarg man Bieles. Das Jahr 1794 begann mit einer anhaltenden Theurung, fo daß z. B. in Petersburg das Pfund Fleisch zehn Sous kostete; als Catharina einmal bei Tafel fich nach bem Breise erkundigte, gab ihr Bunftling Suboff bie Halfte an, und niemand magte ihn zu verbeffern. Dieser schwache und eitle Mensch genoß auch in politischen

Dingen des höchsten Einflusses, und hatte zuerst den geschmeidigen Bicefanzler Oftermann und dann auch den stolzen Grasen Besborobso völlig in Schatten gestellt. Es war ihm gelungen, die polnische Sache ganz in seine Hand zu bekommen; sein Eredit war durch den günstigen Ausgang derselben noch gestiegen; sein ganzes Trachten ging dahin, nicht wie die meisten früheren Favoriten allein den physischen Begierden der Kaiserin zu dienen, sondern zugleich eine wirkliche Regentenstellung nach dem Muster Potemkin's einzunehmen, und wie in dem polnischen so auch in dem türkischen Plane die Ersfolge seines großen Borbildes zu übertressen. Jest wie früher war es Markoss, der, um seinerseits durch die Gunst des Günstlings zu steigen, seine ganze Kenntniß, Gewandtheit und Gewissenlossigkeit Suboss & Wünschen zur Verfügung stellte.

Catharina war nur ju bereit, biefen Bunfchen entgegen ju tommen. Sie hatte vor brei Jahren mit zornigem Wiberftreben ihren turtischen Rrieg unterbrochen; Die Erneuerung beffelben war für fie nur eine Frage ber Gelegenheit und ber Zeit. Mit gutem Grunde verachtete fie die militarischen Bertheidigungsmittel, über welche die Bforte damals verfügte, und hielt ben Ausgang nur in bem Falle für unsicher, wenn Frankreich ben Turken mit Geld, Truppen und Flotten ju Sulfe fame. Es war ihr bemnach eine Sorge von erfter Wich= tigfeit, fich England's ju verfichern, welches allein im Stanbe mar, den Franzosen die Strafe des Mittelmeers zu sperren : und nichts war ihr folglich läftiger als bas entschiedene Intereffe, welches England an ber Erhaltung und Unverlettheit ber Pforte nahm. Es war gang zweifellos, daß England ber Raiferin ein befinitives Bundniß nur dann bewilligen wurde, wenn fie ihre Truppen nicht gegen bie Turfei, sondern wider die Frangosen in bas Feld ruden ließe. Es wurde zwischen beiben Sofen fortbauernd über eine gemeinsame Ausruftung gegen bie frangofischen Ruften verhandelt; Catharina hatte unendliche Bormande, suchte England burch Sandelsverbote murbe ju machen, erzielte aber bamit feine andere Wirfung als bie ftolze

1

Reftigfeit seines Tones ju fteigern. Was fonnte ihr unter biefen Umftanden Erwunschteres begegnen, als jene frangofischen Umtriebe in Conftantinopel, ale bie Rachricht, welche Ende September in Betereburg eintraf, bag Murabgea und Descorches die Bforte gum Angriffe aufstachelten und täglich breiteren Boben gewännen? Benn Die Turfen felbft ben Frieden im frangofifchen Bundniffe brachen, wenn fie zur Erleichterung Franfreich's ben Raifer im Ruden anfielen, bann offenbar mußte England, weit entfernt fie fortan au befchuten, ben Raiferhöfen bankbar und hulfreich fein, fobald fie ben neuen Ruheftorer traftig zurechtwiesen. Catharina ergriff ben Anlag mit voller Energie. Raum mar aus Wien eine Runde gleichen Inhalts und augleich eine Anfrage angefommen, was Rugland bei einem Anfall ber Türken auf Ungarn ju thun gebenke, fo ordnete Catharina Die umfaffenbften Ruftungen an. General Sumorom eilte in Die Rrimm, um ben Befehl über bie bortigen und bie Truppen bis jum Rautafus, im Bangen 60000 Mann, ju übernehmen; Kurft Dolgorufi jog ein Beer von gleicher Starte in ber Ufraine gufammen; alle Officiere und Beurlaubte biefer Regimenter mußten fich fcbleunigft zur Fahne begeben, und mit bem hochften Gifer wurde die Bontusflotte geruftet, um gleich mit bem Beginne ber guten Jahredzeit eine vielleicht entscheidende Operation gegen Constantinopel eröffnen ju fonnen. Mit vielverheißendem Rachbrude murbe bem Raifer verfundet, daß Rufland feiner Bundespflichten eingebent, bei ber erften feinblichen Regung ber Turfen in voller Rraft auf bem Schauplage erscheinen werde.1)

Alles fam nun barauf an, burch die Bucht bieser Borbereituns gen ben schwachen Funken ber türkischen Kriegeluft nicht vor ber Zeit zu ersticken. In Conftantinopel war man nach langen Schwankungen endlich zu bem Entschlusse eines ersten, allerdings noch sehr vorlaus

<sup>1)</sup> Igelström's Mittheilung an Buchholz. Deffen Depesche an ben König, 30. Januar.

figen Schrittes gefommen; es follte ein außerorbentlicher Gefanbter nach Betereburg geben, um bort eine Aenberung bes ruffischen burch ben Frieden zu Saffy festgestellten Bolltarife zu verlangen, und im Kalle ber Beigerung mit bem Bruche ber freunbschaftlichen Begiehungen zwischen beiben Reichen ju broben. Die ruffifche Regierung zeigte fich ichon burch die Ankundigung biefer Botfchaft belei= bigt: mit wegwerfendem Sohne rebete Oftermann von bem Gefandten, ben er in großer Gesellschaft laut und öffentlich nur immer biefen Lumpen, biefen Schlingel nannte. Gine Unterhandlung, die unter folden Borzeichen begann, fonnte wenig Fortgang haben. Bahrend Die Raiserin Die Antwort über ben Tarif von einem Monat jum andern hinausschob, waren rufftsche Agenten sowohl in ber Moldau als in ber Balachei auf bas Gifrigfte beschäftigt, bie Rumanen gegen ben Sultan jum Aufstande ju reigen; ale ber turfifche Befandte Diene machte, barüber Befdwerbe ju führen , verdoppelte fich die Unart, womit die Minister ihn perfonlich behandelten, und da er im Februar endlich auch über ben Tarif eine bestimmt ablehnende Antwort empfing, fo hielt man in Conftantinopel ben Rrieg für unabweislich. Allerdings war bamit auch jebe ftreitluftige Regung bei ben Turfen verfdwunden; man hatte fich von Descorches in etwas begeiftern laffen, fo lange bie Gefahr noch entfernt ftanb; man fant aber, ale fie ploglich nahe empor wuche in bas Bewußtfein tiefer Schwäche gurud. Der Sultan befahl zu ruften und ein heer von 120000 Mann felbbereit zu machen, um nicht wehrlos von bem übermächtigen Gegner überrascht zu werben; bei ihm selbst aber war jede Spur einer Angriffslust vollkommen verschwunden.

In Petersburg bagegen sah man wenig auf biese Stimmung, sondern nur auf die heerestüftung, bezeichnete dieselbe sofort als neues Zeichen verstärfter Feindseligkeit, und beeilte sich, sie mit eignen Schritten gleich feindseligen Sinnes zu erwiedern. Der russtsche Beretteter in Warschau, General Igelftröm, erhielt Befehl, der polnischen Regierung zu erklären, daß das heer der Republik ohne Zögerung

auf den kleinen Bestand von 15000 Mann beschränkt werden musse: sobald die Maaßregel ausgeführt und damit die Entwassnung Poelen's vollendet wäre, sollte ungefähr die Hälfte der da noch stehenden russischen Regimenter in das Innere zurückehren, um als Reserve für den Türkenkrieg verwandt zu werden. In Lithauen wie in Bolhynien wurde die Ansammlung großer Getreidevorräthe und die Bildung colossaler Magazine besohlen; zum Oberbesehlshaber der beiden Südarmeen wurde General Soltisow ernannt, und die Admirale der Pontusstotte in Eile auf ihre Station hinweggesandt. Uns wird die Türkei, sagte Markoss, nicht angreisen, wohl aber den Kaiser, und dann soll sie empsinden, was es heißt, unsern Bundesgenossen beleidigen.

Mochte man in Betersburg nun wirflich einen folden Angriff vermuthen ober ihn nur als Borwand für die eigene Kriegslust voraussagen, immer lag es in ber Natur ber Sache, bag burch bie Spannung mit der Pforte bas Berhaltniß ju Deftreich in ben Borbergrund aller ruffischen Bolitik trat. Man braucht es in unferer Beit nicht erft zu erörtern, bag Deftreich bei einem ernften Rriege zwischen Ruffen und Türken nimmermehr neutral bleiben kann. Liegt ju Wien bas Steuer in ber Sand eines mahrhaft ftarfen und weit= blidenben Staatsmannes, fo wird er fich jeber Ausbehnung ber Ruffen im Guben ber Donau wiberfeben: ift bort aber eine fcmachere ober begehrliche Rurgfichtigfeit am Ruber, fo wird fie wenigstens bie Beute mit bem gefährlichen Nachbar theilen wollen. Für Catharing war keine Frage wichtiger als biefe, und eben beshalb betonten ibre Minister fo nachbrudlich, bag man nicht aus eigner Streitluft sonbern einzig aus Bundespflicht gegen Deftreich bas Schwert ergreifen werde. Seit November ftand man über bie türfische Sache mit bem Wiener Sofe in tief geheimer und außerst lebhafter Verhandlung, und nichts wurde verfaumt, um den Raifer fo fest wie möglich an bas ruffifche

<sup>1)</sup> Golg an ben Ronig, 21. Februar.

System zu ketten, ihm ben türkischen Krieg im günstigsten Lichte zu zeigen, ihn, mit einem Worte, wieder zu der orientalischen Politik Joseph II. hinüberzuziehen.

Die nachfte Rudwirkung biefes neuen Strebens empfand, wie es bei ber bamaligen Weltlage nicht anders fein fonnte, Breußen. Bir haben gefehen, wie fich schon früher im Berlaufe ber polnischen Sache fein Bundesverhaltniß ju Rugland gelodert hatte. Catharina hatte mit tiefer Abneigung ihm eine polnische Proving geopfert, hatte Alles gethan, um in Bolen bem preußischen Ginfluffe Schranken zu feben, und endlich mit höchster Ungnabe erlebt, bag Preußen, um feine Rrafte gegen Polen verfügbar zu machen, von bem Bunde gegen Frankreich fo gut wie gurudgetreten mar. Dies mar empfindlich in Beziehung auf die polnische Sache felbit, empfindlich als ein Beichen innerer Selbstftanbigfeit, welche Catharina bei feinem Bunbesgenoffen ertrug, breifach empfindlich fur bas eigne ruffifche Intereffe. Denn bei bem beabfichtigten Türkenkriege hatte Catharina, wie erwähnt, feine andere Sorge, als etwa bas Gingreifen frangofifcher Sulfe; fie munichte also die möglichft heftige Bedrangung Frankreich's in seinen eignen Grenzen, und beschloß Preußen um so nachbrudlicher bazu anzutreiben, je gelinder fie mahrend einer orientalifden Krifis mit Deftreich zu verfahren Urfache hatte. Alles, was seither zwischen beiben Sofen vorgegangen war, trug bereits bas Bepräge biefes Entschluffes. Schon am 15. October 1793, auf Die Radricht, bag ber König vom Rheine nach Polen gebe, um feinen Bertrag mit der Republik jum Abschluffe ju bringen, schrieb ihm die Raiferin, fie freue fich, daß Polen unterdeffen nachgegeben habe, fie freue fich um fo mehr barüber als Preußen fich nun mit voller Rraft und ganger Seele bem heiligen Kriege gegen die Revolution widmen tonne. Als ftatt beffen Luchefini's Note an Deftreich (vom 23. September) bekannt wurde, worin Preußen bie runde Erklärung abgab, daß es keine Mittel zur weiteren Fortsetzung des französischen Krieges habe, zeigte die officielle Petersburger Welt eine tugendhafte Ent=

ruftung. Dan beklagte, daß eine grundlose Gifersucht gegen Deftreich ben Ronig über bas hochfte Intereffe aller Rronen, bie Erbrudung ber Revolution verblende; bei ber Rachricht von Burmfer's Siea in ben Weißenburger Linien umwogte ber Sof in lebhaftem Rubel ben öftreichischen Gesandten, mahrend Graf Golg, von aller Welt gemieben, nur von ber Raiferin einige furze halb freundliche Borte erhielt. Fast an bemselben Tage aber fandte fie eine Rote nach Berlin, worin fie Breugen's Mitwirfung jum frangofifchen Rriege auf Grund bes letten Petersburger Bertrages mit verletenber Beftigfeit in Anspruch nahm. Die Raiserin, hieß es, wurde felbft Truppen fenden, wenn ihr nicht auf frangöfische Ginflufterungen bie Bforte Rrieg brobe; um fo bestimmter muffe fie nun aber Breugen an feine Bertragspflicht mahnen, und hoffe, daß ihr Bunfch, ber nur auf Gerechtigfeit und Gemeinwohl fich gegründet, nicht beshalb in Berlin verworfen werbe, weil feine Erfüllung noch einer britten Dacht (Deftreich) Bortheil bringe, bie man einmal in Berlin nicht zu begunftigen pflege. Der Konig nahm biefe nichts weniger als höflichen Aeußerungen ziemlich gleichmuthig bin, ba er nach ber Unterwerfung ber Bolen icon von allem Grolle gegen Catharina feinerfeits gurud: gefommen war, und wieder ben lebhaften Bunfch hatte, fofort zu bem Rriege gegen bie ihm tief verhaßten Jacobiner jurudzutehren. Er hatte bereits in Wien gebeten, man moge ihm einen besondern Unterhandler zuschicken, mit bem er barüber möglichft rafch zum Berftanbnig fommen tonne; in berfelben Stimmung ließ et bie unangenehme Form ber ruffifchen Rote unbeachtet, und begnügte fich mit einer Erflärung, daß von einer Bertragspflicht Breugen's jum franzöfischen Kriege nicht die Rede sein könne, da ja eine wesentliche Boraussetung ber Betersburger Convention, ber Anschluß Deftreich's, nicht eingetreten fei; bag aber nichts befto weniger Catharina fich beruhigen moge, benn Preußen werbe gegen bie Revolution un= ermublich fortfampfen, fobalb man feiner Belbnoth burch ausreichende Subsidien zu Sulfe tomme. Leibenschaftlicher sprach fich bagegen,

burch die Saltung ber rufftichen Minifter perfonlich gefrantt, Graf Bolg aus. In ben letten Tagen bes Rovember tam es zwischen ibm und Martoff ju einer außerst warmen Unterrebung. Bene Rote, fagte Golg, fei feindseliger gegen Breugen ale gegen Frankreich; Martoff antwortete mit einem Bedauern, bag Golg, bieber bie befte Stube bes Bundniffes, fo reigbar geworben fei. Er finde noch immer bies Bundniß fehr munichenswerth, entgegnete Bolg, leiber aber febe er, daß Rußland ohne alle Rudficht auf Breußen's Intereffe zu handeln beginne, und bamit Breugen um fo mehr nothige, feine Sulfequellen auf bas Sorgfältigfte ju iconen. Etwas leichthin meinte barauf Martoff, was auch geschehn moge, Breugen tonne einmal gar nicht anders, als mit ben andern Machten gegen bie Jacobiner gusammenftehn. Da aber fuhr Bolg mit heftigkeit in Die Sohe. Man taufche fich nicht, rief er, unfere Truppen fampfen ge= gen die Frangofen tapfer aus Chrenpflicht; ich fage Ihnen aber, gegen andere Keinde murben fle wie Tiger fechten. Der Ruffe lenkte mit allgemeinen Freundschaftsverficherungen ein: es wird aut fein, folog Golz bas Gespräch, einen so eminent militärischen Staat wie ben unfern mit einiger Behutfamfeit zu behandeln.

Gereizte Stimmungen werben burch Aussprechen kränker, wenn sie nicht auf Misverständnissen sondern auf Thatsachen beruhn. Die preußische Regierung tadelte deshalb ihren Gesandten wegen seiner Offenherzigkeit, und mußte in der That sehr bald die Folgen dersselben ersahren. Denn Catharina antwortete auf die tapfern Reden des Grafen Golz am 3. December mit einem Schreiben an den Kösnig, dessen Sonig darin wiederholt auf seine Pflichten gegen die gute Sache hingewiesen, und ihn ermahnt hatte, durch sein Besehren nach Subsidien nicht länger die andern Rächte zu behelligen, beruhigte sie ihn über die Besorgniß, sein Land zu sehr zu erschöpfen und damit eisersüchtigen Nachbarn Preis zu geben, durch die Besmerfung, der König sei biegegen durch seine Allianzen hinlänglich

gefichert, besonders wenn er selbst fie respective und mit feiner befannten Chrlichfeit Die Bertrage einhalte. Es gehörte eine ftarfe Selbftbeherrschung bazu, über eine folche Sprache gelaffenen Muthes binwegzusehn: Die Hauptsache war auch dieses Mal, daß ber König in hohem Grabe fich in bas Feld zu bem Rampfe gegen bie Jacobiner jurudfebnte, und mit bitterem Rummer bie gangliche Erfchopfung feiner Geldmittel vor Augen hatte. Dhne Subsibien Krieg ju führen, fchien ihm geradezu unmöglich, nach beren Erlangung war er loszuichlagen völlig bereit. Go ließ er jum zweiten Male bie ruffischen Vorwurfe an fich abgleiten und betrieb in Wien und London nur besto eifriger fein Befuch um Belbbewilligung. Seine Minister waren nicht alle berfelben Anficht, einige hatten feinen anbern Bebanten ale Frieden, feinen andern Bunfch ale Scheitern biefer becuniaren Unterhandlung. Sie hatten bann die Summe, welche Breußen für feine Ruftung begehrte, übermäßig boch geftellt, im Gangen für ein Beer von 100000 Mann auf 22 Millionen Thaler, wozu Deftreich brei, England neun, bas beutsche Reich zehn Millionen beitragen möchte. An eine vollständige Bewilligung Diefes Betrages glaubten fie felbft faum, wollten bann aber, ehe fie felbft einen weiteren Schritt thaten, die Borfchlage und Maagregeln Deftreich's abwarten.

Unglücklicher Weise lagen in Wien die Verhältnisse für die große Sache des Revolutionskrieges fast noch ungünstiger als in Berlin; es gab dort, um gleich die Summe auszusprechen, noch manche bittere Gegner Frankreich's aber nicht einen Beförderer des preußischen Bündnisses. Ueberhaupt aber war der politische Zustand Destreich's in diesem Augenblicke nach jeder Seite kritisch. Man war 1792 auf Spielmann's Treiben ohne tiesere Erwägung der Mittel und Gefahren zu den josephinischen Tendenzen auswärtiger Eroberung zurückgekehrt; man hatte im April 1793 plöslich inne gehalten, als man sah, daß auf diesem Wege der preußische Nebenbuhler raschere Fortschritte machte; man hatte Widerspruch hiegegen erhoben, ohne

vorauszusehn, baß man baburch fich bes preußischen Beiftanbes gegen Frankreich berauben und fo die eigne Bergrößerung vollftanbig gefährben wurde. So war man überall in unficherer, verfahrener Stels lung, im Innern burch ftarte Erschöpfung und bitteren Barteihaber gepeinigt und von außen burch überall wachsende Gefahren bedroht. Der Raifer, von ben bunteften und wibersprechendften Rathschlägen befturmt, mißtrauisch gegen fich felbst und alle Anbern, babei in feiner Arbeitoschen urtheilolos und fremder Leitung bedürftig, tam gu feis nem Entschluffe. Im Allgemeinen war er fich wohl flar, daß er fich ausdehnen, feine Feinde ichlagen, feine Rebenbuhler bemuthigen ober boch ärgern wollte; er munichte alfo ben Rrieg gegen bie Franzosen fortzusegen, bis man ihnen eine große Broving abgenommen hatte, und wies jedes Botum für Frieden einstweilen mit gaher Sartnadigfeit jurud. Aber über bie Mittel jum 3mede mar er in völliger Rathlofigfeit: jeben Vormittag von ber erften Morgenfruhe an hielt er seine Audienzen und Conferengen, ohne eine feste Meinung ja ohne nur eine Vorstellung von ben Dingen ju gewinnen. So von ber Arbeit gurudgeschredt, verfant er immer mehr in trubfinnige Langweile, gegen die ihm fein Sinn für Schönheit ober Wiffenschaft ju Bulfe fam, fo bag bie Raiferin, eine lebhafte, fluge und rafche Frau, oft in halber Bergweiflung nach paffenbem Zeitvertreibe, Feuerwerf, Menagerien, Localpoffen und bergleichen ausschaute. Sie barin zu unterftugen, mar ber frubere Erzieher bes Raifers Graf Franz Colloredo eifrig bemuht, ba er fonft, ben politischen Aufgaben in feiner Beise gewachsen, ein merkliches Sinten feines Einflusses empfinden mußte. Wie auf die Raiserin und beren Theater fuchte er fich beshalb auch auf ben faiferlichen Beichtwater und bas Unsehn ber Rirche zu ftugen; er wurde ber Hort aller religiösen Eiserer und ber vertraute Freund ber in Wien noch lebenben Jesuiten, schilderte bem Raifer die Rirche als bas einzige Bollwerk gegen ben Umfturg und Luther als ben achten Borlaufer ber Revolution — ein etwas wunderlicher Standpunkt in diesem Reiche,

welches erft vor fünf Jahren eine große clericale Emporung in feinen beften Provinzen erlebt hatte, jest aber in bem grundlich fatholischen Kranfreich die Weltrevolution emporlodern, und bagegen feine Sulfe als bei bem protestantischen England und Breußen fah. Graf Colloredo bewirfte bann mit seinen Erörterungen wohl manche polemische Maagregel gegen die protestantischen Unterthanen, ernbtete aber für feine eigne Stellung feinen bleibenben Erfolg. Bielmehr fah er mit ftillem Migbehagen bie intime Gunft bes Raifers fich immer wieber dem alten Liebling, dem Adjutanten Rollin zufehren, einem einfpl= bigen, verschloffenen Menschen, welchen die Ginen für ehrlich und beschränft, die Andern für fein und unergründlich erklärten, welchen ber Raifer eben nicht entbehren fonnte, und immer mit doppelter Billfährigfeit heranzog, wenn Rollin einmal bei einem augenblidlichen Borwiegen Colloredo's den Sof zu verlaffen brobte. So feiner Stellung versichert, hatte ber Bunftling almälig die Leitung bes Rriegswesens vollständig an fich genommen; vor seinem Ansehn verblaßte ber alte Begenfat Lascy's und ber Laubon'ichen Schule, bes Soffriegerathes und bes Coburg'ichen Generalftabe; Rollin hielt ben General Lascy eben fo ungnabig von ben Geschäften entfernt, wie er Coburg und Mad mit eigenfinnigem Saffe verfolgte. Sein Mann war im Berbfte 1793 General Burmfer, beffen Eroberungsplanen gegen ben Elfaß er eifrigen Borfcub leiftete, und bamit ber preußischen Regierung offen ben Sanbichuh hinwarf. Uebrigen aber befümmerte er fich nicht um Politit im engeren Sinne, und überließ die Bewegungen der Diplomatie ausschließlich dem nahe mit ihm befreundeten Thugut.

Dieser, wie wir früher sahn, im Bunde mit Colloredo und burch bessen Bemühung emporgekommen, hatte nämlich sehr bald seinen Weg von jenem des ehemaligen Beschützers gesondert. Mit großem Geschicke hatte er Schritt auf Schritt seinen Boden erweitert und Colloredo's Partei saft ganz aus den wichtigen Geschäften hinauszgedrängt. Der bedeutendste Mann derselben war der Reichsvicekanzler

Rurft Colloredo, ein großer und ftolger Ariftofrat, felbftbewußt und heftig, reizbar bei jedem Biberfpruche und unendlich wortreich in jeber Erörterung, fo bag er es an Blogen für einen fo icharfblidenben Begner wie Thugut nicht fehlen ließ. So war es ein Reifterftud bes Letteren, bag er ben wichtigen Rollin volltommen für fich gewann, obgleich er feinen bestimmteren Bunfc als die Beendigung bes hoffnungslofen frangofischen Rrieges hatte, welchen Rollin eben jest, wie wir bemerkten, mit größtem Eifer betrieb. Colloredo bagegen, welcher ben Elfaß gang wie Rollin als die wünschenswerthefte Erwerbung betrachtete, hatte überall an Wurmfer's Operationen gu tabeln, suchte Lascy hervorzuziehn, und verdarb es badurch mit Rollin von Grund aus. Die Folge mar, daß er gegen Ende bes Jahres 1793 vollständig auf die Reichsfachen beschränft und von ber Behandlung ber großen Politik fo gut wie ausgeschloffen wurde. Thugut hatte bas entschiedenfte Uebergewicht, und machte fein Sehl baraus, baß er es gegen bie Buniche Breugen's ju gebrauchen gebente. Es fei schlechthin unmöglich, fagte er, die von biefem begehrten Subsibien zu beschaffen; Deftreich tonne barauf nicht eingehn, auch wenn es auf jebe Erwerbung für fich felbft verzichten mußte. Auf jene erfte Andeutung bes Königs hatte er allerbings ben Grafen Lehrbach nach Berlin gefandt, ihm aber burchaus feine andere Bollmacht gegeben als bie preußischen Borschläge anzuhören, und biefe inhaltlose Sendung bann benutt, um jede eigne Besprechung ber Sache mit bem preußischen Minister in Bien abzulehnen.

So wurde, während die französischen Rustungen immer colofsaler heranwuchsen, die fernere Mitwirfung Preußen's im höchsten Grade unwahrscheinlich. Hatte Deftreich Aussicht, durch eigne Kraftentwicklung Preußen's Rucktritt zu erseten? Seine leitenden Staatsmänner schmeichelten sich am Wenigsten mit einer solchen Hoffnung. Die Franzosen verfündeten wohl der Welt unaufhörlich, daß unter ihrem Banner ein freies Bolt gegen die Sclavenschaaren bespotischer Monarchien streite: Thugut aber wußte nur zu gut, daß

er nicht zum zehnten Theile bie unbeschränkte Dacht befaß, mit welcher ber Boblfahrtsausichuß feine Unterthanen in bas Schlacht= getummel trieb. 3m Grunde fonnte nämlich die öftreichische Regierung bamale nur über bie bohmifden ganbe nach freiem Billen verfügen. In dem Erzherzogthum und Steiermart, in Rarnthen und Eprol hatte fie auf die Brovinzialftande Rudficht zu nehmen, welche fie fonft allerdings als leere Formfache zu behandeln gewohnt mar, jest aber aus verschiebenen Grunden fehr ber Beachtung werth hielt. In Wien felbst entbedte man bemofratische Complotte, bobe Gerichtsbeamte redeten in amtlichen Gingaben von angeborenen Denfchenrechten, Die geheime Bolizei ber Boft las in ungahligen Briefen ben Born über ben Rriegestand, bie Steuern, bie herrschende Bolitif. Man icheute fich bei folder Stimmung, von bem Lande noch mehr zu forbern; auch hatte bas Begehren wenig geholfen, ba bie Rrafte fart zusammengeschmolzen waren, und die lette strenge Recrutirung im Erzherzogthum nur noch 2000 Mann geliefert hatte. Bon ben außerbeutschen Brovingen ftanben Galizien und bie Lombarbei zugleich unter einer batichelnben Berwaltung und einer ftrengen Ueberwachung: beides fehr erflärlich, ba Baligien jeder polnischen Bewegung und Mailand ben frangofischen Angriffen ausgefest war. Die Regierung vermied hier jebe anftößige ober brudenbe Maagregel, um nicht in Italien die frangofische Brovaganda zu ftarten, ober in Polen ber eigenen Abbruch zu thun. Auch von diesen Provinzen also erlangte fie wenig Geld und noch weniger Solbaten.

Es blieben noch die beiden reichsten der damaligen Kronlande, Belgien und Ungarn. Beide hatten bekanntlich die Eingriffe Joseph's in ihre Verfaffung mit Nachdruck abgewiesen, beiden hatte Leopold, jenem sehr wesentliche, diesem ganz umfassende Zugeständnisse gemacht; beide konnten jest nur mit freier Zustimmung ihrer Stände zu den Kriegslasten herangezogen werden. Geld bewilligten denn nach langen und harten Verhandlungen die belgischen Landschaften

in großen Summen, eine Steuer von acht, eine Anleihe von fünfzehn Millionen: im Uebrigen aber war ihr Berhaltniß zu der Regie= rung angerft gespannt und empfindlich. 3hr neuer Generalftatthalter, ber Erzherzog Rarl, hatte auf ben Rath feines Minifters, Brafen Metternich, ben Berfuch einer volfsthumlichen Regierung gemacht, alle unter Sofenh faiferlich gefinnten Beamten entfernt, ben bamaligen Mannern ber Insurrection die Stellen gegeben, auf jeben Eingriff in die Angelegenheiten ber Rirche und ber Gemeinde ver-Der Clerus und ber Abel floffen beshalb anfangs von loyaler Dantbarteit über, zeigten fich bann aber boppelt reizbar und hochfahrend, wenn irgendwo Graf Metternich auch einmal einen Billen zu haben wagte, und ba fich bies nicht immer vermeiben ließ, mußte er balb aus hochablichem Munde die Rlage vernehmen, Die frangöfischen Jacobiner seien viel ehrlicher und erträglicher als sein Regiment gewesen. Umgekehrt brachte ihm jebe Wiener Post gemeffene Bermeise bes Ministeriums über feine unwürdige Schwache; Braf Trautmannsborf, ber in Bien die belgischen Sachen bearbeitete (ein Schwager bes Kurften Collorebo, mit biefem aber burch einen Kamilienstreit zerfallen), brang unaufhörlich auf fefteres Auftreten, und hatte babei Thugut's ganze Billigung, fo bag beibe Staatsmanner fich immer mehr in ber Stimmung beftarten, welch ein Bewinn für Deftreich es ware, wenn man bes ewig unruhigen, ewig gefährbeten ganbes auf gute Art fich entledigen konnte.

Richt viel erfreulicher erschienen die Ausstichten, wenn die Misnister auf Ungarn blickten. In diesem starken und erregbaren Bolke zitterte noch die stürmische Bewegung der sosephinischen Zeiten nach; es war in allen seinen Theilen entschlossen, über der Erhaltung seiner Landrechte zu wachen, und der Krone nicht die geringste Eigenmächtigkeit zu verstatten. Die Regierung hatte bei dieser Stimmung das Land bisher nur in höchst gelinder Beise zu den Kriegsrüstungen herangezogen; in Belgien und beim Rheinheer standen z. B. an Musketieren 115 Bataillone, und darunter nicht mehr als

13 ungarifche. Jest hatte man nun auf bas Dringenofte einer großen Recrutirung bedurft, eine folde fonnte aber nur burch ben Reichstag bewilligt werben. Im December waren gerade bie Deputirten mehrerer Comitate in Besth versammelt; ber Raifer fandte ben Balatinus borthin, um vielleicht von ihnen ein gunftiges Botum zu erlangen: fie jedoch fanden umgefehrt, baß man die ungarischen Regimenter vom Seere abrufen muffe, wenn ber Raifer nicht einen Reichstag berufe. Daß es Ernft mit ber conftitutionellen Befinnung im Lande war, zeigte fich bald, als bie Regierung fich an ben guten Willen Einzelner wandte, ju freien Gelbbeitragen aufrief und militarifche Werbungen eröffnete. Die Comitate erklarten fofort bie Sammlung ber Beitrage für gesehwidrig, und bas Czempliner ichritt mit nach: brudlichen Strafen gegen ben Grafen Almaft ein, ber einige feiner Bauern bem faiferlichen Berbeofficier gegen ihren Billen überliefert hatte. Unter biefen Umftanden beantragte Rollin, vor allen Dingen bas militärische Bedürfniß erwägend, Die Ausschreibung Des Reichs: Aber die politischen Einfluffe ohne Ausnahme erhoben sich gegen ihn. Bor allen Andern erschien, burch ben Grafen Colloredo vertreten, ber Clerus. Er hatte namentlich in Ungarn fich vielfache Ueberschreitungen erlaubt, beforgte bei einem Reichstage bie Rlagen ber Protestanten und Griechen, und bot bem Raifer ein ftattliches Geldgeschent, wenn er bas Land mit ber Best eines revolutionaren Reichstags verschonen wollte. Thugut, ber weder bigott noch furchtfam, alfo für bie clericalen Ermägungen wenig enipfänglich war, beforgte feinerseits, daß die Berfonlichkeit des Raifers gur Leitung bes feden und ftolgen Magyarenabels wenig geeignet ware, und nahm überhaupt fein Interesse an der Frage, weil ihm ber 3wed bes Reichstages, bie Beschaffung weiterer Rriegsmittel, gleichgültig war. Der Antrag wurde alfo beseitigt, die deutschen und bohmischen Lande mit einer neuen Rriegssteuer belegt, welche bas Wiener Bublicum fofort febr friedfelig ftimmte, und in Ungarn die freiwillige Werbung ftreng innerhalb ber gesetlichen Schranken fortgesett. Sie lieferte,

wie fich bald herausstellte, geringe Ausbeute. In Bezug auf auswärtige Politif herrschte in Ungarn noch ganz und gar jene Stimmung von 1790, der Unwillen, daß man den alten türkischen Erbfeind auf preußisches Andringen aus den Händen gelassen: Edelleute und Bauern waren auch jest darüber einig, daß die Franzosen dem Magyarenvolke nichts zu Leide gethan, daß dieses lieber auf die Breußen als auf die Franzosen schlüge, daß es endlich nur einen freudigen Krieg für Ungarn gabe, den Krieg gegen die Türken.

Alles zusammen genommen also, konnte bie öftreichische Regierung nicht baran benten, in ber Entfaltung ber Rrafte ihres Reiches entfernt mit ber frangofischen Republif zu wetteifern. Wenn man weiter umberfah, fo fand man in Italien mit Biemont auf bem übelften Fuße; Die beiben Staaten überhäuften fich gegenseitig mit Beschwerben über Nichterfüllung ber Bundespflichten, und eben fandte Thugut ein fast brobend gefaßtes Ultimatum nach Turin, in welchem er ale Breis ber weiteren Rriegehülfe bie Rudgabe ber einft im öftreichischen Erbfolgefrieg an Savonen gemachten Abtretungen begehrte. Reapel ftellte gwar ein neues Sulfscorps für Die Lombarbei in Aussicht; indes wog die Tüchtigkeit seiner Truppen nicht fcmer, und entscheidend fur ben Rrieg fonnte ihr Gintreffen in feinem Sinne werben. Im beutschen Reiche war, wie immer, nur ber Betteifer unter ben Stanben, wer fich ben Kriegslaften am Brundlichften entziehn tonnte, bie wenigen Behrhaften hatten ihre Contingente bereits bei ben Beeren, meiftens in englischem Golbe. Solland war erfüllt von Difftimmung gegen Deftreich, und trat jest offen mit dem Begehren hervor, wenn es fich weiter an dem Rriege betheiligen folle, muffe ber Kaifer ihm die Forts Lillo und Lieffens= hoek bei Antwerpen und einen Landstrich zwischen Roeremond und Maftricht abtreten. Man wollte bavon in Wien nicht reben hören; hier wie aller Orten tam man auf bas ftets gleich negative Ergebniß.

Benn man die Reihe diefer Unmöglichkeiten überblickt, Unmög- lichkeit, die Franzosen, die man im Herbste 1793, vor dem Beginn

ihrer aroßen Ruftungen nicht batte überwältigen fonnen, nach beren Bollenbung zu bestegen, Unmöglichkeit, vom beutschen Reiche, von Solland ober Italien wirffame Sulfe zu erhalten, Unmöglichfeit, Die eigne Rraftentwicklung in irgend erheblicher Beife zu fteigern: wenn man fid bies Alles vergegenwärtigt, fo bleibt fein Zweifel moglich, bag ein sebenber und erwägender Beift in folder Lage nur unter einer Boraussehung bie preußische Subfibie verweigern und bamit bie preußische Sulfe gurudftogen tonnte, in der entichiedenen Abficht, ben Frieden mit Frankreich ju fuchen, und in ber überwiegenden Soffnung, ben Frieden in Baris ju erhalten. Für diefe Soffnung hatte Thugut freilich bamals noch nichts als die allgemeine Erwägung, daß die Republif ben verlängerten Kriegoftand gegen gang Europa auf die Dauer weber munichen noch ertragen tonne. Seine Abficht aber ftand in fo weit fest, bag er junachft auf die Behauptung frangöfischer Provingen für Deftreich völlig verzichtet hatte, die Waffen freilich nicht gang ohne Gewinn niederlegen wollte, aber zum Frieden bereit war, sobalb fich irgend eine anderweitige Entschädigung zeigen wurde. Bei biefem Standpunfte mar bann offenbar bie nachfte Aufgabe, jede Maagregel zu verhindern, welche burch Beforberung ber Ruftungen ber Wiener Kriegspartei Borichub hatte thun konnen.

Es war bezeichnend für den Stand des damaligen Factionswessens in der kaiserlichen Burg, wie der kriegerisch gesinnte Fürst Colsloredo um Reujahr durch die großen Riederlagen am Rheine für einen Augenblick neue Kräfte gewann. Denn Wurmser's Mißgeschick warf einen starken Schatten auf seinen Beschützer Rollin zurück, Colloredo, der von jeher die Unfähigkeit des alten Haudegen erörtert hatte, sah sich glänzend gerechtsertigt, und trat um so stolzer einher, da er sast allein inmitten der allgemeinen Bestürzung und Riedergeschlagenheit den Muth nicht sinken ließ. Der Kaiser selbst war tief betrossen, und neigte sogar einen Augenblick, erschüttert durch die frische von Preußen lange vorausgesagte Noth, zu dieser Macht hinüber. Eben kam auch die Nachricht von dem Falle Toulon's. Franz empfing den preußischen

Befandten Luchefini mit großer Befummerniß. 3ch fann, fagte er, mich über bie Andern nicht beschweren, ich habe felbst einen großen Schmut gemacht, und muß mich schämen. Dann rebete er über bie Rothwendigfeit, daß alle Souverane in biefer Befahr aufammenhalten mußten. Er war freilich auch jest außer Stanbe, fich vollig von ber ererbten Abneigung ju trennen: ich verfichere Ihnen, war fein Ausbrud, ich hab' alle Eifersucht gegen Breußen in biesem Augenblide bei Seite gefest; wenn wir wieber Rub' baben, fann ieber thun mas er will, jest aber muffen wir einig fein. Der Inhalt biefes Schmergenstufes felbft zeigte es alfo, bag er mit ber Eröffnung irgend eines andern Ausweges von Preußen wieder hinwegtreten wurde. Benige Tage fpater wurde bereits fein ganger Berbruß auf's Nene erregt, als Preußen bis zur Regelung ber Subfibien bie provisorische Berpflegung seiner Truppen burch bie vorbern Reichofreise begehrte, und an ben Raifer bas Anfinnen gelangen ließ, mit ihm gemeinschaftlich einen Antrag barauf bei bem Reichs= tage in Regensburg einzubringen. Frang fab in biefer Gemeinschaft= lichfeit eine Berabsebung feiner faiferlichen Burbe , lehnte bas Begehren ab, und war boppelt ergurnt, als barauf Breußen für fich allein ben Antrag in Regensburg zur Berhandlung brachte. Collorebo schurte eifrig ben Aerger, und erflarte, daß man hochft energiichen Rrieg gegen Frankreich führen, und bennoch Preußen's Sulfe völlig entbehren könne; man muffe vom Begner lernen, und was in Ungarn ber Conflitution wegen leiber unmöglich fei, im beutschen Reiche veranlaffen, eine allgemeine Bolfsbewaffnung, ein Aufgebot aller Burger und Bauern in Maffe. Dem Raifer, ber gang wie ber Konig von Preußen von Bergen Krieg wänschte, leuchtete ber Borichlag ein, und auf ber Stelle ging ber betreffende Befehl an die öftreichische Besandtschaft in Regensburg ab. Dort wirkte er aber wie eine bas Bebalt eines friedlichen Bimmers burchbrechenbe Bombe. Gine folde revolutionare Maagregel ichien in bem altausgefahrenen Geleife ber Reichsverfassung gang undentbar und aller bes heiligen Reiches

١

überlieferten Orbnung vollfommen verberblich. Breußen, welches burch ben Borfchlag die Berpflegung feiner Truppen unmöglich werben fah, und beshalb entschiedenen Widerspruch einlegte, hatte eine feltene Mehrheit auf feiner Seite. Jedoch alle biefe Sinberniffe machten feinen Gindrud auf ben hochft erregten Reichsvicekangler. Er bot alles Biffen feiner Bubliciften auf, um die Berfaffungsmäßigkeit seines Blanes zu erweisen, und war unerschöpflich in ber Erörterung, wie maffenhaft ber Beerbann beutscher Ration ben Republifanern entgegentreten werbe. Mitte Januar erhielt er einen unverächtlichen Bundesgenoffen an bem jungften Dheim bes Raifers, bem Churfürften von Coln, ber fich aus feiner bem Rriege naben Refidens nach Wien begeben hatte, um bort ben Gifer jum Rampfe neu zu beleben. Er betrachtete bie große Frage gang wie Collo= rebo. Auch er wollte von Preugen nichts wiffen, nachbem er von einer Andeutung erfahren hatte, bas Reich fonne vielleicht feinen Antheil an ber Subfidie burch Befchlagnahme geiftlichen Butes fluffig machen. Aber nicht weniger gurnte er auf Thugut und Rollin, welchen er bie Schuld ber bieberigen ungludlichen Rriegführung beimaak, und feste fich gleich nach feiner Anfunft mit Colloredo und ber Eraberzogin Chriftine in Berbindung, um an bie Stelle jener beiben ben Grafen Trautmannsborf und ben General Lasen ju bringen. Bahrend aber feine Intrigue ihren, nach ber Art biefes Sofes weitschichtigen Gang ging, trat ein Zwischenfall ein, welcher bie verwidelte Krifis zu rascher Entscheidung brachte.

England machte ben ersten seiner großen Versuche, bie Mächte bes Continents zu einem festen Bunde gegen bie immer riesenhafter heranwachsende Revolution zu vereinigen.

Das Ministerium Bitt war, wie wir gefehn haben, mit höchstem Biberstreben an ben Arieg herangegangen, und hatte bis bahin nur mit halber Araft an bemfelben Antheil genommen. Ein Heer von kaum 30000 Mann in Belgien, die Blokade einiger französischen Häfen, ein Caperkrieg gegen ben feindlichen Handel, die Wegnahme

mehrerer weftindischer Infeln, bas war Alles, wozu es die englischen Ruftungen bisher gebracht hatten. Auch mit Ginficht und Gefchiclichkeit hatte man nicht gerade Aufwand getrieben: wie traurig hatte man die Unterftugung der Bendee und die Benugung Toulon's verfaumt, wie furzfichtig burch ben Bug gegen Dunfirchen bas Gesammtmißlingen bes letten Feldzugs verschulbet. Niemand hatte in biesen fummerlichen Berfehrtheiten ben Sohn bes großen Chatham erfannt, niemand hatte in ihm ben fünftigen Rührer und Lenker Europa's vermuthet. Auch hier follte ju Tage fommen, bag von allen menschlichen Gaben ein ftarfer sittlicher Wille die fruchtbarfte und Als die Genoffen wichen und die Reinde emporwuchsen, da erft fam der Minifter und das Land mit ihm zu dem bestimmten Befühle, baf fie Rrieg hatten, und bachten nun, wo bie Andern Alle bas Ende erfehnten, Die wirkliche Arbeit zu beginnen. Die Rüftungen ju Land und zu Waffer wurden vervielfacht, die Mittel ber Regierung gegen innere Aufftanbe verftartt, bie hochfte Thatigfeit auf die Erhaltung ber europäischen Coalition gerichtet. In Petersburg und in Madrid, an den scandinavischen wie an den italienischen Sofen bot die englische Diplomatie jedes Mittel auf, die Fortschritte der Revolution zu befämpfen. In bemfelben Sinne murbe Ende December einer ber namhafteften ber britischen Politifer, Lord Malmesbury, nach Berlin gefandt, mit bem Auftrage Preußen, wenn es wirklich . nur burch Gelbnoth gehindert werde, jede irgend billige Sulfe anzubieten. Unterwege, in Solland und Frankfurt, erhielt Malmesbury fehr entmuthigende Rotigen über Die Stimmung bes Berliner Sofes, wurde aber um fo frendiger burch bie Lebhaftigfeit überrafcht, mit welcher ber König, auf bas Wort eines ehrlichen Mannes, feine Sehnfucht nach frischen Rampfen gegen bie Jacobiner aussprach. Bo ber Lord fich bagegen über bie Finanglage bes Staates erfunbigen mochte, erhielt er immer die gleiche trube Ausfunft: ber Schat war burch Krieg und Wohlleben geleert, und die Steuerfraft bes Bolfes feit einem halben Jahrhundert fo hoch gespannt, baß man

bei weiterer Steigerung verzweifelte Ausbruche beforgen mußte. hierauf nahm Bitt feinen Anstand, weiter vorzugehn, und Ralmes: bury erhielt am 5. Kebruar Bollmacht, gegen Aufstellung eines Beeres von 100000 Mann eine Subfibie von zwei Millionen Bfund zu bieten, von welchen England zwei Fünftel, Deftreich, Solland und Breußen felbft je eines aufbringen wurben. Dies ftand freilich weit binter ber ursprünglichen preußischen Forberung von 22 Millionen Thalern gurud, indeß erflarte ber Ronig nach einigen Berhandlungen feine Bereitwilligfeit, und ber Bertrag wurde am 12ten vorläufig, unter Borbehalt ber öftreichischen und hollandischen Buftimmung, unterzeichnet. Da an ber letteren von vornherein fein 3weifel war, fo hing Alles von bem Entschluffe bes Raifers ab. Es erging an ihn jest bie Frage, ob er gegen ein Opfer von 400000 Bfund Sterling ein ichlagfertiges Beer von 100000 Mann bem Revolutions: friege erhalten wollte. Das Gewicht berfelben wurde noch verftartt burch eine gleichzeitige Melbung bes Bringen von Coburg, bag er mit ben Englandern feinen Blan für ben bevorftebenden Keldzug nach einem Entwurfe Mad's vereinbart habe, jeboch einer Berftartung von 37000 Mann bedürfe, nicht bloß um jum Angriffe ju ichreiten, fondern auch um nur für bie Bertheibigung bes Landes einzuftehn. Bon allen Seiten her gemahnt, mußte man in Wien fich entscheiben.

į

Die Entscheidung war aber bei den zur Lentung berufenen Geistern schon vorhanden. Es ist dieses nun die Stelle, an welcher die russische türkische Frage mit voller Bucht in den Gang der westeuropäischen Händel eingriff. Das Einzige, was Thugut bisher zur Beendigung des französischen Arieges noch gesehlt hatte, die Aussicht auf irgend eine territoriale Erweiterung, bot sich hier, wie es schien, in der stattlichsten Beise. Die Russen erklärten sich bereit, die Donau vom Meere die Widden zu besehen und militärisch zu decken; für sich selbst nahmen sie nur Bessarabien, Moldau und Walachei in Anspruch, so daß Servien und Bosnien für die östreichischen Bünsche verfügbar blieben: es schien unmöglich, bequemer, gesahrloser und

gewinnreicher fur bas Intereffe bes Raifers ju forgen. Wenn es bier jum Rampfe tame, fo wurde fich Ungarn mit ber Fulle feiner Sulfsquellen wie Ein Mann erheben: auf einen folden Aufschwung im Innern und bas thatige Bundnig Catharing's geftust, was wurde man zu fürchten haben? Der englische Krieg wurde bie Frangofen von unmittelbarer Unterftugung ber Bforte abhalten, Die Italienischen Grenzen hoffte man burch bie eben schwebenben Unterhandlungen mit Turin und Reapel und einigen Truppennachschub wenigstens nothdurftig au fichern. Unmöglich allerdings wurde mit einem turlischen Kriege die bisherige Berwendung von Sunderttaufenden am Rheine und in Belgien. Bunachft aber war es boch bochft mahriceinlid, daß Kranfreich, übergliber von Keinden bebrangt, bem Raifer mit Freuden bie Sand ju einer billigen Berftanbigung bieten wurde; fobann burfte man erwarten, bag nach bem eignen Intereffe bie Seemachte für Belgien und die beutschen Staaten für ben Rhein jede mögliche Auftrengung machen wurden, und endlich im schlimmften Kalle schien es ein wesentlicher Gewinn mit bem Bergichte auf Belgien eine Ausbehnung an der Donau zu erfaufen. Die Summe war, daß Thugut nicht mit Breußen zum frangöfischen, sondern mit Rufland zum turtischen Kriege abzuschließen gebachte.

Freilich konnte er nicht sofort und eingestandener Beise mit diesem Systeme hervortreten. Abgesehn von allen sonstigen Hindernissen kand dem die Gesinnung des Kaisers im Bege, der noch gar
keine Reigung zum Frieden mit den Jacobinern zeigte, vielmehr in
diesem Augenblicke durch Colloredo mit doppeltem Eiser für die Bekämpfung der Franzosen erfüllt worden war. Bor einigen Bochen
hatte von Belgien her Graf Mercy, der frühere Gesandte in Paris
den Borschlag hingeworsen, der Kaiser möge zur Belebung der
Kriegsoverationen versönlich berüberkommen und den Oberbesehl

<sup>1)</sup> Es war icon fruher einmal Rebe bavon gewesen, burch ben Biberfpruch ber Raiferin aber ber Blan befeitigt worben.

bes großen verbundeten Beeres übernehmen. Arang hatte mit jugendlicher Freude ben Bedanten aufgefaßt, ber ihm eine Berftreuung, eine Reife, ben Anblid unbefannter Gegenden und hoffentlich große Rriegelorbeeren verhieß: in folder Stimmung hatte er jenen von Rad entworfenen Feldzugeplan, ber einen Angriffsmarich auf Baris jum Biele batte, im Boraus gebilligt, noch ehe er ben Englanbern jur Genehmigung vorgelegt wurde. Er war bemnach fo weit wie möglich von Thugut's System entfernt; bei irgend welcher Einsicht und Folgerichtigfeit hatte er auf Malmesbury's Bertrag mit beiben Banden jugegriffen. Sier aber tam Kurft Colloredo feinem Rebenbuhler Thugut, ohne es ju wollen, außerft wirffam ju Gulfe. Sein Bedanke einer Boltebewaffnung ließ fich freilich nicht burchführen; es thut nichts, fagte er, wir bedürfen bie Breugen bennoch nicht. Er erörterte, bag von biefen nur etwa 60000 Mann am Rheine ftanben; bavon seien 7000 als Reichscontingent und 20000 nach bem Rebruarbundniffe bem Raifer jedenfalls gewiß; ber Reft laffe - fich leicht erseben, wenn man die verschiedenen Contingente ber anbern Reichsftande mit Ernft zusammenraffe und in ein großes Reichsheer vereinige. Man warf ihm ein, bag biefe lofen Beftandtheile nicht vor dem Berbfte unter den Baffen fein murben: er ermiberte, fo lange wurde man Preußen auch ohne Subfidien hinhalten fonnen. Es wurde weiter bemerft, bag einzelne jener Schaaren bei Coburg's Seer ftanben, und biefer alfo burch bie Bilbung ber Reichbarmee gefcmacht murbe: er troftete, bag man fclimmften Kalles in Belgien einen Augenblid auf Angriffsbewegungen verzichten muffe; zur Bertheibigung bleibe Coburg ftart genug, die Englander wurden Alles aufbieten, um die Frangofen bort nicht Meister werden zu laffen, und irgend einen Landerwerb werde Rufland bem Raifer anderweitig fcon verschaffen. Der Raifer fab in biefen Erörterungen Die beiben Bunfche feiner damaligen Stimmung zugleich befriedigt, Die Mög= lichkeit feiner belgischen Reife und bie Ablehnung ber preußischen Sulfe: er genehmigte alfo Colloredo's Borfchlag mit großer Genug=

thuung, und eröffnete biesen Beschluß gerade an dem Tage, an welchem in Berlin Graf Malmesbury seinen Bertrag unterzeichnete, am 12. Februar, dem Prinzen von Coburg. Damit war das Schicfs sal der englischen Unterhandlung im Boraus bestegelt; Thugut sah in höchster Befriedigung durch die Kriegspartei selbst das einzige Mittel zum Kriege zerbrochen.

Sowohl er als Colloredo gaben hierauf bem Marquis Luchefini die Erklarung, bag Deftreich außer Stande fei, ben geringften Beitrag zu ber preußischen Subsidie zu leisten. Luchefini hatte für biefen Kall Befehl, ben Abmarich bes preußischen Seeres vom Rheine in die Seimath anzufundigen, falls nicht Deftreich bis jum 15. Marz ju einer gunftigeren Entschließung tomme. Aber fcon am 28. Februar verficherten bie öftreichischen Minister bem Gefandten, er brauche nicht fo lange zu warten, ber Entschluß bes Raifers fei unwiderruflich, Deftreich fei auf alle Ereigniffe gefaßt und begehre von bem Ronige nur bie 20000 Mann aus bem Februarvertrage. Luchefini mußte fich schnell überzeugen, welch ein Grad ber bitterften Abneigung biefen Befchluß bictire und befestige. Als bas Gerücht ber schneibenben Ragfregel bie Stadt Bien burchflog, und bie Gefandten ber fleinen Reichsftanbe, welche im Beifte ichon bie Breugen entfernt und bie Frangofen bas mehrlofe Reichsgebiet überfluthen faben, angftlich gu Thugut eilten, troftete er fie mit einer Erörterung, Breußen wurbe mit jenem Seere von 100000 Mann nicht bie Frangofen, sonbern Die geiftlichen Lande angegriffen haben; Die Beigerung bes Raifers habe alfo bas Reich aus biefer Gefahr einstweilen errettet, es fei jest nur bie Aufstellung eines ftarten Reichsheeres nothig, um auch für bie Zufunft Frangosen und Breußen gleich fehr in Respect zu halten.

Die Rachricht von der verhängnifvollen Entschließung versbreitete sich denn schleunigst durch Europa, und bewegte die Gesmüther in sehr verschiedener, überall aber äußerst heftiger Weise. In Berlin verstand es sich von selbst, daß die Truppen den Rhein verslassen müßten, und am 11. März ging an den General Möllendorf,

ber feit bem Anfang bes Sabres an Braunschweig's Stelle getreten war, ber Befehl jum Rudmariche nach Coln und von bort nach Beftohalen. Richts besto weniger überftand ber Bunfch bes Ronigs, gegen bie Revolution fortautampfen, auch biefen Stoß. Er hatte gleich bei ber Ankunft ber Biener Depefche von jedem feiner Cabinetominister ein Gutachten über bie jest einzuhaltende Boliti verlangt, und barauf fehr abweichenbe Anfichten vernommen. Graf Alvensleben, ber von jeber eine ftartere Abneigung gegen Deftreich als gegen die Frangofen befundet batte, stimmte für Abberufung bes gangen Seeres, Gewinnung ber ruffifchen Gunft burch Breisgeben ber Türkei, und möglichft raschen Frieden mit ber frangofifchen Republik. Dagegen erörterte Graf Haugwit, ba ber Konig fich immer noch ber gemeinen Sache Europa's verbunden betrachte, fo moge et nach ber Ablehnung Deftreich's fich jest mit England und Holland allein in Bernehmen fegen; während bie von Deftreich reclamirten 20000 Mann am Oberrheine blieben, wurde man gegen eine angemeffene Subfibie ben Seemachten 50000 Mann bei Befel gur Berfügung ftellen, um Beftphalen und Solland zu vertheidigen und vielleicht auf ben Rrieg in Belgien entscheibend einzuwirken. Zwischen Diefen beiden Anfichten befann fich ber Konig feinen Augenblick. Auf ber Stelle beauftragte er ben Grafen Saugwis, nach feinem Sp-Reme eine neue Unterhandlung mit Malmesbury zu eröffnen; ichon am 7. Mary hatten bie beiben Stagtemanner ihre erfte Conferen barüber, und Malmesbury, obgleich ohne Bollmacht für einen folden Kall, eröffnete boch fo gunftige Ausfichten, bag ber König am 14ten an Möllendorf eine neue Ordre fandte, die Truppen, außer jenen 20000 Mann, allerdings nach Coln zu führen, bort aber ftehn zu bleiben, ba höchft wahrscheinlich von bort ber König perfonlich einen neuen Feldzug nach Belgien unternehmen wurde.

Bon biesen Planen konnte nun ber Raiur ber Sache nach vor bem endgültigen Abschlusse bes englischen Bertrags keine Mittheilung an irgend einen Dritten geschehn. So blieb und wuchs bie Auf-

regung und ber Schrecken in ben Reichslanden am Dberrheine, als die preußischen Regimenter ihre Quartiere aufschlugen und fich aum Abmarfc zu ruften begannen. Bon bem breit angefündigten Reichsbeere war fur's Erfte nichts zu febn, Die öftreichischen Schaaren, an beren Spige jest an Burmfer's Stelle General Brown getreten, erholten fich außerft langfam von ben Schlägen bes December, alles Bolf fab bereits mit Entfepen bie Berbeerung ber Bfalg über ben Abeinstrom fich tief nach Deutschland hinüberwälzen. Das Co: burg'iche Sauptquartier in Belgien theilte biefe Gefühle. Schon im Jahre 1793 hatte man bort bas hochfte Gewicht auf eine preußische Operation von ber Bfalz aus gegen bie Saar und obere Maas als die wirffamfte Erleichterung bes belgischen Rrieges gelegt : fatt beffen fab man jest voraus, daß ein Theil bes frangofischen Mofelheeres gegen die untere Maas und die öftliche Flanke des verbundeten heeres in Belgien wirfen wurde, mabrend bas Rheinheer Cuftine's Rolle von 1792 in größerem Maagstabe wieder aufnehmen, Maing bewältigen, von bort bas Rheinland bis Coln überschwemmen, und die Umgingelung bes belgischen Beeres vollenden konnte. Coburg hatte gleich auf bas faiferliche Schreiben über Bilbung eines Reichsheers mit Borftellungen biefes Inhaltes geantwortet, ber Raifer aber barauf entgegnet: bas Schreiben bes Pringen bient zur Rachricht, und werben mich seine Anstände nie von dem Beschluffe einer abgefonbert agirenben Reichsarmee abbringen. Bang nach bem Sinne bes Kurften Colloredo wurde ber Bring auch über ben Dad'ichen Keldzugeplan babin beschieden, baß berfelbe in feinen Boraus= sehungen an vielfachen Täuschungen leibe, welche man im Intereffe ber Sache bem Bringen benehmen muffe: ber Raifer fonne aus feinen Erblanden feine weitern Berftarfungen fenden, und jeder Antrag barauf, ber nur gu feiner Befummerung bienen murbe, fei bemnach ju unterlaffen; wenn hienach ein Angriff auf Frankreich unmöglich wurde, fo fei bies freilich fehr betrubt, aber als eine unvermeidliche Shidung mit Ergebenheit zu tragen, und ber Rampf auf die Defenfive einzuschränken; übrigens habe ber Brinz die verbündeten Seemachte mit Nachdrucke zu verstärkter Hulfsleiftung aufzusordern, da Destreich bereits alle menschenmögliche Kraft auswende und zur hocheften Erweisung seines Eifers der Kaiser selbst Ende März in Belgien anlangen und den Oberbesehl übernehmen wurde.

Der Bring von Coburg war nun bei aller reichsfürftlichen Abftammung ein burch und burch öftreichisches Berg, ftets bereit, bas Wort feines Raifers für erleuchtete Wahrheit zu nehmen und jeden Befcheid bes Cabinets in treu gehorsamfter Durchdrungenheit ju verehren. Diefes Dal aber war er boch auf bas Tieffte erschüttert, in voller Berzweiflung. Er verfügte im Gangen über 144000 Mann,1) eine hochft ansehnliche Dacht alfo von burchgangig vortrefflichen Truppen, mit welcher ein Keldherr napoleonischen Schlages fich vielleicht unter allen Umftanden für unüberwindlich gehalten batte. 3hm fehlte es nicht an fcblichtem Solbatenmuth, vielmehr hatte er oft genug mit gleichmuthiger Rube in bichtem Rugelregen gehalten: aber er erlag ber brudenben Bucht ber Berantwortung, ber er fich weber burch Leichtsinn noch burch ichopferische Rraft zu entziehn wußte. Er fah überall nur ben eignen Mangel und bie emporwachfende Befahr, die lange Brenze von Luremburg bis Oftende, bie er gegen eine vielleicht doppelte Uebermacht beden follte, Die Ueberfluthung ber Rheinlinie in Flanke und Ruden nach bem Abzuge ber Preußen: er war völlig rathlos, und feine Umgebung wie ber Stab des rechtschaffenen und schwachbegabten Bergogs von Dort war ebenfo niedergeschlagen wie er felbft. Bei einem neuen Kriegerathe in Bruffel wurde endlich beschloffen, von Balenciennes aus, alfo im Centrum der Gefammtstellung, ben Feldzug mit einem Angriff auf bie benachbarte Festung Landrecy zu eröffnen, mahrend Clerfait rechts bavon Flandern, und Raunit links bie Sambre beden follte. Be-

<sup>1) 114000</sup> Deftreicher, 47000 Berbunbete, wovon 17000 Mann fur Garnifonen abgingen. Militarische Denkwurdigkeiten 1, 285.

ruhn Em. Majeftat zu bebenfen, ichrieb Coburg barauf an ben Raifer, was es fei, fich jest zur Belagerung von Landrech nur beshalb entschließen zu muffen, weil, wenn man unthätig bliebe, Die Lage bald noch weit ungludlicher murbe - was es fei, fich fagen ju muffen, bag ein gludlicher Erfolg faft unmöglich ift, weil ber Feind äußerft überwiegende Rrafte hat - ich wunsche, daß Diejenigen, die Ew. Majeftat in Bien bierüber Rath gegeben und Alles vereitelt haben, foldes vor Gott, Em. Majeftat und ber Belt verantworten fonnen, aber fehr zweifle ich, baß es jemals verantwortlich fein follte. Mit gleich ftarfen Rlagen manbte er fich an Möllenborf, an die hollandische Regierung, an Malmesbury, um wenigstens einen Aufschub fur ben Abmarich ber Breugen von Maing zu erwirken; ja auf fein Betreiben entschloß fich ber Erzherzog Carl zu bem auffallenden Schritte, eigenmächtig nach Wien zu reifen, um bort perfonlich einen letten Berfuch jur Menberung bes berrichenben Spfteme zu machen. Coburg hatte icon zweimal ein Schreiben an ben Raifer aufgefett, in welchem er feine Entlaffung einreichte. Immer aber fehlte ihm im letten Augenblide bie felbstständige ober felbftsüchtige Rraft, im Augenblice ber Gefahr feinem Raifer und feinen Truppen ben Ruden ju fehren; er blieb endlich in stummer Sol= batenpflicht auf dem Boften, wo er nur Demuthigung für fich felbft . und Riederlagen für fein Beer erwartete.

Unterbessen hatten die Dinge in Wien, einmal auf die abschüssige Bahn gebracht, sich durch ihre natürliche Schwere weiter bewegt. In politischer Beziehung mußte nach der Ablehnung des preußisch-engslischen Antrags die orientalische Frage mit jedem Augenblicke die französsische weiter in den Hintergrund drängen: in militärischer ergab sich von selbst daraus die Folge, daß alle Klagen Coburg's nur dazu dienten, ihn als lästig und seiner Lage nicht entsprechend darzustellen. Hier wurde nun vor Allem wichtig, daß Coburg's alter Gegner, der Feldmarschall Lascy, von jeher auch zu den Hauptwertretern des russischen Bündnisses und der orientalischen Eroberungspolitik gehört hatte. Indem

jent biefes Suftem Joseph II. wieber in bas Leben trat, und Thuaut fich bemfelben mit voller Entschiedenheit anschloß, ergab fich von felbft eine Annaberung awifchen bem Minister und bem bieber mit Collo: redo befreundeten Marfchall. Es ftand zwischen ihnen bereits vollfommen feft, bag bie Reife bes Raifers nur bagu bienen follte, alle ausschweifenben Angriffsplane Dad's zu beseitigen, und wenn irgend möglich, an Ort und Stelle jum Frieden mit Frankreich gu gelangen. Als nun hochft unvermuthet ber Erzberzog Carl in Wien eintraf, war der Raifer wohl bei ber erften Melbung entfest, und vermuthete irgend ein außerorbentliches Unheil: nachdem er jeboch erfahren, wovon es fich handelte, zeigte er nur eine merkliche Ungnabe, verbat fich jebe Einmischung in feine Bolitif, und erfuchte ben Bruber, nach brei Tagen ruhig mit ihm nach Belgien gurudgutehren. Am 30. Marg brachen die Herrschaften auf: am folgenden Tage wurde Bien burch die Runde überrafcht, ber Raifer habe von Ling aus ben Fürsten von Balbed, ber zu einem Commando nach Stalien bestimmt gewesen, ploblich in fein belgisches Sauptquartier berufen. Balbed war ein tapferer Officier, ber im frangofischen Kriege einen Arm verloren hatte, ein Mensch von entschloffenem und verftedtem Befen, von ftarter Parteileibenschaft und gewiffenlosem Chrgeize, feinen Freunden wenig zuverläffig, feinen Begnern überall gefährlich. Er hatte ftets zu Lascy gehalten und aus feiner Feindschaft gegen Coburg und Mad niemals ein Sehl gemacht: feine Berufung in biefem wichtigen Momente zeigte, bag auch Rollin in ben neuen Conjuncturen feine Abneigung gegen die Lascy'sche Bartei beschwich: tigt, und diefes Dal felbft in einer militarischen Frage bem Ginfluffe Thugut's nachgegeben hatte.

Bahrend also inmitten ber gewaltigsten Heeresmassen in Belgien die Führer immer einstimmiger zum Frieden neigten, zogen im fernen Often die Wolfen eines neuen Kriegswetters immer duntler und bichter zusammen. Ein ruffisches Regiment nach dem andern rudte aus Bolen nach Bolhynien hinweg, schon galt es für sicher, daß

bas Referveheer binter Dolgorufi's und Sumorow's Schaaren auf eine Starte von 70000 Mann gebracht werben follte. Die Unterhandlung mit England über einen befinitiven Bunbeevertrag ging baneben ihren Gang, fodte aber flets an bemfelben Buntte, an bem malifchen Begehren eines Truppencorps jum frangofischen Kriege. Catharina blieb hier fest in bem bisherigen Systeme, die Franzosen burch ihre Diplomatie aber burch feine thatige Anftrengung ju be-Und felbft bies Syftem mußte fich ber veranderten Lage anpaffen. Wohl brangte und trieb man Preußen unaufhörlich jum Streite gegen die Revolution, war aber bei Deftreich mit bem ent= gegengesetten Entschluffe bodift einverftanben. Ja man gurnte, ale England feinen Berfuch machte, Die beiben beutschen Dachte im Bunde gegen Frankreich festzuhalten, ale Malmesbury bas preußische heer bem Raifer für jene geringe Subfibie gur Berfügung ftellte. Als die Nachricht davon in Betersburg eintraf, rief Markoff, daß man Deftreich feine folche Zumuthung ftellen burfe, und bemerfte, baß Ralmesburn ftets bas Talent gehabt habe, Die beften Berhältniffe ju verderben. In benfelben Tagen, in welchen Raifer Frang feine Ablehnung aussprach, fand bann in Betereburg ein großer Ministerrath über bie Frage ob Rrieg ob Frieden mit ben Turfen Statt. Der Bicefangler Oftermann und Graf Besborodfo erflarten ben Ausbruch ber Keindseligkeiten für das größte Unheil, welches Rufland in feinem bamaligen Buftanbe treffen fonnte: Suboff bagegen und Marfoff sprachen die gerade entgegengefette Ansicht aus, und vertraten fie mit einer ber faiferlichen Buftimmung gewiffen Entschiedenheit. In der That nahm Besborodfo bald nachher um die Mitte des Marx einen mehrwöchentlichen Urlaub, und Oftermann jog fich mit vielfachen Klagen aus aller thatigen Gefchäftsführung gurud. Der von ber Raiferin genehmigte, von Marfoff für unfehlbar erklärte Plan ging bahin, die Landgrenze zunächst in vertheidigender Saltung mit großen heeresmaffen zu befegen und gleichzeitig burch die Klotte ben entscheibenden Streich gegen Constantinopel felbst zu führen. Sier

bas Herz bes Osmanenreiches getroffen, hoffte man ber zerftudelten Glieber leicht Berr zu werben.

In biesem Augenblide aber trat, von Tausenben vorausgesehn, jedoch die Machthaber vollkommen überraschend, eine Katastrophe ein, welche mit einem Schlage alle bisherigen Entwürse burchkreuzte und die Gedanken von Freund und Feind in neue Bahnen warf.

## Drittes Capitel.

## Aufftand Polen's.

Der polnifche Reichstag faß zu Grobno, nachbem er bas Unterwerfungebundniß mit Rugland gezeichnet hatte, noch ungefähr vier Bochen lang, in großer officieller Thatigfeit. Unter ber ftete fortbauernben, vormunbichafilich weisen Leitung bes ruffischen Befanbten wurde eine neue Berfaffung entworfen, eine neue Umschreibung ber Provingen beliebt, Berwaltung, Bericht und Finangen in neue Formen gegoffen: furz wenn man Sievers horte, ichien ein gang neues Beitalter gludlichen Wohlstandes für die Republit beginnen zu follen. Freilich ftand bies friedfertige Stillleben auf morfchem Boben, und Sievers felbst führte aus bester Absicht neue Erschutterungen herbei. Er fannte und verachtete feine bisherigen Schuplinge, Die Confoberirten von Targowitsch; er fah, wie fie aller Orten im Lanbe zu haß und Mergerniß gereichten, und tam auf ben Bedanten, ben ruffischen Ginfluß zu ftarten, indem er fich weniger auftößige Wertzeuge fuchte. Raum mar biefe Sinneswendung bes großen Brotectore fühlbar geworben, fo machte fich inmitten bes Reichstages felbft ber nationale Ingrimm gegen bie Männer von Targowitsch unaufhaltsam Luft, und noch in ihrer letten Situng hob die Bersammlung alle Befchluffe ber Confoberation mit einem Schlage auf. Unglud= licher Beife befand fich unter jenen Decreten auch eines, welches bas

Tragen ber militärischen, in bem letten Rampfe gegen bie Ruffen erworbenen Berbienftfreuge verbot: mit bem Gefete bes Reichs= tages fiel bies Decret wie alle anbern Befchluffe ber Confoberation hinweg, und fogleich tamen bei ben patriotifch gefinnten Bolen bie Berbienftfreuze wieber jum Borichein. Bei ben ruffifchen Generalen erwedte es lebhaften Unftoß, und auf ihren Bericht befchloß Catharina über biefe erfte Regung eines unverbefferlichen Rationalgefühls bie icharffte Buchtigung ju verbangen. Sie rief ihren Befanbten, welcher einen folden Scandal nicht zu verhuten gewußt, mit öffentlicher Ungnade ab, und übertrug feine Gefchafte bem bochmuthigen und gefürchteten Befehlshaber ihrer in Bolen ftehenden Truppen, bem Beneral Igelftrom. Sie forberte bann von ber gitternben polnischen Regierung eine ausgezeichnete Genugthuung, beren Ausbehnung fie übrigens ber polnischen Buffertigfeit felbft überließ. Ronig und ber permanente Rath beeilten fich barauf, mit Ueberfcreitung aller ihrer Befugniffe, ben Reichstagsichluß zu caffiren, bie anftößigen Orbenszeichen auf's Reue zu verbieten, und burch eine große Deputation die Berzeihung der Raiserin zu erfiehn. Diefer Bethätigung einer ausgezeichneten Untermurfigfeit fand fic Catharina wieder ju gnabiger Rachficht veranlaßt, und erflarte ihre Ansprüche befriedigt. Noch einmal hatte fich für die polnische Regierung ber Borigont erhellt, fie tonnte fortfahren, ihre Fürforge ben innern Landesfachen jugumenben.

Allein dieses officielle Staatswesen war nur noch bem Namen nach die Vertretung der Nation. Es stütte sich auf die russischen Garnisonen, welche zur Zeit des Octobervertrags ungefähr 40000 Mann betragen mochten, im eignen Bolke aber war es umgeben entweder von völlig gleichgültigen und stumpsen Bauerhaufen, oder von Factionen, welche kein anderes Gefühl als Haß und Rachedurst im Herzen trugen. In den wenigen größern Städten, Wilna und Grodno in Lithauen, Warschau und Krakau im Königreiche, hatten die Bürger ihre kurze politische Befreiung von 1791 nicht vergessen:

je rascher und schmählicher sie zertreten worden war, besto wärmer lebte die Sehnsucht danach in den Herzen sort. Auf dem platten Lande stand allerdings die Mehrzahl der Magnaten in russischem Schutze und Solde, allein neben ihnen bewegte sich die Masse des kleinen Abels, knirschend über die Kriegsschäden, die sortgesette Brutalität der Russen, die beispiellose Erniedrigung des polnischen Ramens. Das Heer, welches ungefähr noch 30000 Mann zählte, theilte diese Stimmung vom ersten dis zum letzen Manne. Die Officiere verstuchten die nationale Schmach, die Soldaten darbten und verkümmerten; Alle sahn ihre ganzliche Auslösung und damit vollständige Rahrungslosigseit, oder was sie noch mehr erbitterte, die Einverleibung in russische oder preußische Regimenter in naher Röglichseit voraus.

Schon im September 1793 tam es ju einer erften Berftanbigung zwischen biefen Elementen. Gine Anzahl jungerer Ebelleute veranstaltete heimliche Busammenfunfte mit Officieren verschiebener Regimenter, welche zu biefem 3wede von ihren Cameraden in bie Hauptstadt gefandt wurden. Die lebhaften und heißblutigen Röpfe waren auf ber Stelle im Reinen, bag ein Aufftand zu versuchen fei, obwohl man weber Gelb noch Kriegematerial, und für ben Augenblid auch teine Berbindung mit ben Brovingen ober einer fremben Macht befaß. Die Krage mar bei ihnen nur, wer ber Rührer bes heiligen Rrieges fein follte, und auch hierüber entschieben fie fich ionell genug, daß es nur einen Mann gabe, welcher zugleich bie nothigen Fähigkeiten und bas Vertrauen ber Ration befäße, ben Selben von Dubienta, Thabbaus Rosciusto. Dhne Zaubern fanbten fie ihm die Melbung, daß er nur zu erscheinen brauche, um gang Bolen in Flammen zu feten, hinüber nach Leivzig, wo ber General fich bamals mit seinen Freunden, ben Sauptern von 1791, Ignag Botodi und Sugo Rollontai aufhielt, bas Schickfal bes Baterlandes beflagend, und in feiner Weise eines so zeitigen Aufrufs gewärtig. Potodi hielt die Sendung für bas Werf einiger unreifen Ropfe, und

mahnte ab, por einer allgemeinen Umwandlung ber europdischen Bolitif bas Land in noch tieferes Berberben ju fturgen. Rosciusto aber, fo besonnen und fest er sonft auch war, schlug boch bas Berg fo ftart, bag er wenigstens mit eignen Augen febn wollte. Er begab fich querft an bie Krafauische Grenze, und balb auch, um mit General Bodzidy zu reben, in bas Land hinein, mahrend fein Freund und Bertrauter Zajonczef zu naberer Erfundigung nach Barfchau binüberging. Deffen Berichte flangen bann allerbinge nicht ermuthigend. Die vermögendere Claffe ber Burgerfchaft ichredte bei aller Abneigung gegen bie Ruffen boch vor jedem neuen Kriegslärme zurud, ber höhere Abel, auch fo weit er patriotischer Gefinnung war, besorgte bei einer Revolution bemofratische Regungen seiner Leibeignen. Im Uebrigen ichien es nicht an Unruhe und Erbitterung, wohl aber an Thatfraft und Opferwilligfeit zu fehlen. unter ben Truppen fand Zajonczef unruhiges Migvergnugen, aber nur zwei Generale, Madalinofi und Dzialinofi, in jedem Falle zum Meußersten bereit. Er melbete Rosciusto, daß unter Diefen Umftanben im Lande nur auf die Armee, in Warfchau einzig auf die Broletarier, in einigen Brovingen auf die armere Claffe bes Abels, nirgend aber auf eine Erhebung ber Bauern zu rechnen fei. Er mahnte bringend, feinen vorzeitigen und unheilvollen Berfuch zu machen.

Unterbessen hatte aber Rosciusto's Erscheinung bereits ihre Frucht getragen. Die Kunde von seiner Anwesenheit durchlief mit Blipesschnelle die Regimenter und durch beren Berbände die Provinzen von der Ukräne bis Kurland. Die Aufregung unter den Truppen und den Edelleuten wuchs zu einer unbeschreiblichen Höhe; aller Orten traten die geheimen Gesellschaften von 1792 wieder in das Leben; in kurzer Zeit zählte man über 700 Bereine mit mehr als 20000 Mitgliedern, die sich zu einem blinden Gehorsam auf Tod und Leben gegen alle Besehle des großen Baters, wie sie Kosciusko nannten, verpflichtet hatten. Unter so viel Tausenden fand sich kein Berräther, das Land war plöslich mit einer tiesen alle Theile durch-

zitternden Unruhe erfüllt, die Russen aber, die es wohl bemerkten, hatten schlechterdings keine Handhabe, die Plane und deren Urheber zu sassen. Im Januar erfuhr man in Warschau die französischen Siege von Toulon und Landau; da brach der Jubel einen Augenblid durch die sestigehaltene Behutsamkeit hindurch, und ein wilder Schrei der Begeisterung ertonte durch die ganze Hauptstadt. Igelsström, bereits seit Wochen in sorgenvollem Alarm, ließ darauf eine Menge Menschen verhaften, einige ohne Urtheil nach Russland transportiren, andere mit langer Criminaluntersuchung peinigen. Aber ebenso plöslich wie die Ausregung war auch ein geprestes Schweigen wieder da, und nicht ein einziger weiter führender Faden wurde ergriffen.

Rosciusto hatte bamale übrigens bas Land wieber verlaffen, und, um die Aufmertfamfeit ber Keinde einzuschläfern, eine Reife nach Stalien angetreten. Er benutte biefe Beit, um feine auswärtigen Berbindungen ju pflegen, von bem Wohlfahrtsausschuffe Geld ju begiehn, Türken und Schweben um Beiftand anzugehn. Die Nachrichten aus Bolen flangen mit jeder Boche gunftiger. Die ruffischen Bataillone zogen im Februar in langen Colonnen gegen Often und Suben; 3gelftrom hatte faum noch 20000 Mann, welche er fammtlich in und um Warfchau vereinigte, fo baß Krafau beinahe frei von frember Besatung war, und ber Abel bes Palatinate fich einmuthig für sofortiges Losschlagen erklärte. In ber Ufrane ruhrte es fich bei ben einst volnischen, seit ber Theilung von Catharina übernommenen Regimentern, welche jest am Oniefter jum Türkenkriege aufgehäuft fanden, und bereits in halberflarter Meuterei die Dörfer plunderten und die Landstraßen unsicher machten. Im Westen gabrte es in ber neuen preußischen Broving, wo ber Agitator bes vorigen Jahres, Bybinsti, die Bürgerschaften von Pofen, Gnefen, Kalisch bewegte, ber Clerus ben Sag gegen ben evangelischen Landesherrn in alle Familien trug, die wohlmeinende Bedanterie ber foniglichen Beamten bie Bauern burch unbefannte und schleppende Geschäftsformen reigte.

Bis dahin hatten Ignaz Potodi und Rollontai noch nicht an die Möglichkeit des Kampfes glauben wollen, alle diese zusammentressenden Regungen überwältigten jest aber auch ihr Bedenken. Nur Zajonczek blieb bei seinen Warmungen, und Rosciusko, dessen genauen Beobachtungen vertrauend, beschloß vor Allem die Entwicklung der auswärtigen Verhältnisse, des französtschen und des türkischen Krieges abzuwarten, und die dahin seine Bereine immer weiter auch durch das russische und preußische Polen auszudehnen. Erst wenn das Kriegeseuer an der Donau und an der Schelde ausprasselte, sollte an einem Tage an allen Orten das rachedurstende Volk sich auf die fremden Besahungen wersen, und in derselben Stunde sede Scholle des Vaterlandes durch das strömende Blut der Unterdrücker gefühnt werden.

Allein taum war biefe Weifung an Die Bereine abgegangen, fo legte Saelftrom ber Barfchauer Regierung jenes Gebot ber Raiferin vor, welches bie Beschränfung bes polnischen heeres auf 9000, bes lithauischen auf 6000 Mann, und die sofortige Entlaffung bes weitern Bestandes forberte. Der permanente Rath erklärte hier wie immer feinen Behorfam, konnte aber nicht umbin, bie Ausführung bes Beschluffes mit höchfter Borficht in die Sand zu nehmen, ba man fclechterbings feine Mittel hatte, bie entlaffenen Solbaten vor bem Sunger ju ichusen, und alfo Tumulte und Ranbereien beforgen mußte. Sgelftrom bot awar Anwerbung für ben ruffifchen Dienft, aber fein Mann war zum Uebertritte zu bewegen, und fo vergingen einige Wochen, ehe die polnische Regierung mit bem Auflösungebecrete hervorzutreten magte. Fur Rosciusto mar biefer Aufschub von einer Alles beherrichenden Bichtigfeit. Das Beer fand für feinen Aufftandsplan in erfter Linie; bie bevorftehende Bernichtung beffelben machte ben weitern Aufschub unmöglich. Waren auch Turfen und Frangosen noch nicht im Felbe, waren auch mehrere polnische Brovingen noch ungeruftet, Rosciusto mußte es barauf magen. Er fandte am 6. Marg einen feiner Bertrauten, Biramowis, nach Baris,

um bem Wohlfahrtsausschuß Rachricht von der geänderten Sachlage zu geben, um Geld und Officiere zu bitten, den 24sten als den
Tag des Losschlagens in Krakau anzukündigen. Er entschuldigte
zugleich, daß er nicht gleich mit der reinen Demokratie in Polen hervortreten könne, er sei hier zu wesentlich an die Hülfe des Abels
und Clerus gewiesen, und müßte vor Allem auf Erhaltung der innern Eintracht bedacht sein. Der Bote kam glücklich nach Paris hinburch, und empfing die Genehmigung des Ausschusses zu allen Anträgen des Generals. Der Ausschuß hatte selbst gegen die Benußung aristokratischer Kräste und die Bewahrung aristokratischer
Kormen in Polen nicht das Mindeste einzuwenden; ihm kam es einzig
daranf an, ein neues Kriegsmittel gegen die deutschen Mächte zu
gewinnen, und wie wohl berechnet in dieser Hinsicht die Unterstützung
Bolen's war, zeigte sich, noch ehe an der belgischen Grenze ein Kanonenschuß gefallen war.

Denn wie die Aussicht auf ben türkischen Krieg die öftreichischen Staatsmänner gegen den französischen gleichgültig machte, so entschied die erste Regung Polen's die langen Schwankungen der preußischen Politik in gleichem Sinne. Es erschien somit für Frankreich der beisspiellose Glüdsfall, daß in demselben Augenblide, in dem seine Heere ben Kriegsschauplat erst betraten, die großen Gegner mit wetteiserns der Haft von demselben hinwegdrängten.

Wir bemerkten schon, daß in Berlin der König äußerst kampflustig gegen die Jacobiner war, aber unter seiner ganzen Umgebung mit dieser Gesinnung ziemlich einsam stand. Im Ministerium war Haugwiß der einzige, welcher sie nicht geradezu verurtheilte, während Finkenstein, Alvensleben und der Kriegsminister Geusau mit wahrer Trostlosigseit den König sich im Ausmalen des nächsten rheinischen oder belgischen Feldzugs ergehn hörten. Wichtiger war, daß unter den persönlichen Bertrauten des Monarchen Luchesini und Manstein die Meisnung der Minister in vollem Waaße theilten. Ihnen erschien der Eiser des Monarchen ungefähr als eine romantische Schwärmerei, welche

por bem Ernfte ber wirklichen Dinge unmöglich Stand halten konne. In der That befand man fich bier ben Augenblid in einer durchaus unflaren und unhaltbaren Stellung. Den Rrieg gegen Franfreich fortseten und zu gleicher Zeit in ber bisberigen Spannung gegen Deftreich verharren, war ein Biberfpruch in fich felbft, beffen verberbliche Kolgen zu ertragen Breußen bei Weitem nicht ftarf genug war. Es gab offenbar hier nur eine Bahl. Entweder mußte ber Ronig auf feine frangofifchen Lorbeeren verzichten ober ber Berftellung ber öftreichischen Allians jedes irgend erträgliche Opfer bringen. Leider fehlte bem Könige die geistige Kraft, fich zu einer folchen Resignation zu entschließen, ober auch nur zu ber Erfenntniß ihrer Rothwendigfeit zu erheben. Er fühlte fich Deftreich gegenüber in allen Studen in feinem guten Rechte, er wollte aus guten Grunben ihm weber Bayern noch Bolen opfern, er wollte aber ebenfo menig begreifen, daß dann auf fein achtes Berftandniß zu hoffen, und die Kortfetung bes frangofischen Krieges eine Thorheit mar. So lange er in biefer Stimmung blieb, war ihm Manftein's nuchterne und fconungelofe Verftanbigfeit entichieben überlegen. Rach bem Bruche mit Deftreich rebeten alle nachsten und praktischen Intereffen ber Monarchie zweifellos für Frieden; im Innern hatte man bie Erschöpfung ber Kinangen und die Abspannung ber Brovingen, braußen bie Unzuverlässigfeit Catharina's und die unverhehlte Reindseligkeit Thugut's vor Augen: bas war offenbar feine Lage, in ber man folden Genoffen zu Liebe ben letten Athemaug an einen aussichtslofen Rampf gegen Frankreich feten durfte. Wohl gab es noch einen Standpunkt, von welchem herab eine andere Anficht ber Dinge fich einem weiterblidenden Auge eröffnen mochte: wohl hatten bie Ruftungen bes Bohlfahrtsausschuffes einem achten Staatsmanne bie unermegliche Befahr ichon bamale verrathen fonnen, welche bas entstehende Soldatenfaiserthum bem gangen Belttheile bereitete. Dies einmal begriffen, mare Weisheit geworben, mas unter gewöhnlichen Berhältniffen wahnwipig erschienen ware: um Jena und

Tilsit zu vermeiden, batte man Destreich mehr als eine noch so bittere Zumuthung bewilligen mogen. Allein eine folche Erwägung fam wohl bei einigen englischen Staatomannern, bei einigen frangofischen Emigranten vor; in Breugen bagegen und Deftreich finde ich feine Spur berfelben bei irgend einem ber leitenben Dachthaber. "Gewiß ware unfere Mitwirfung gegen bie Frangofen munfchenswerth, ichrieb Manftein bamals an Tauenzien, nur fann fie nicht auf unfere Roften geschehn, benn bas hieße fich fur bas allgemeine Befte facrificiren, und mare Unfinn." Dag man über bie Erlangung von Subsidien unterhandelte, war ihm immerhin genehm, da man gang ficher in Baris einen befto beffern Frieden für Breugen und Deutschland errang, je ftarter man gewappnet blieb. Er meinte, und General Möllenborf war bamit hochlich einverstanden, bas Gelb einmal erlangt, follte bas heer am Rheine bleiben, in ftarter Defenfive bas beutsche Reich beden, ber König aber, wo möglich in Gemeinschaft mit England und Deutschland, im Stillen anhören, was Frankreich etwa jur Erlangung bes Friedens bieten wurde. Um einen Canal jur Aufnahme folder Eröffnungen zu haben, war icon im Januar ein fruber in Baris verwendeter Agent, Ramens Cetto, dorthin abgereist.1)

Bei dieser Stimmung konnte Manstein der Ungeduld seines Fürsten, worin dieser die neue Unterhandlung mit Malmesbury ersöffnete, nicht geradezu widersprechen, aber nach seinem Herzen war der volle und rasche Kriegseiser des Königs doch ganz und gar nicht. Er wirkte also bei sedem Schritte der Berhandlung hemmend und aushaltend, wurde aber für den Augenblick durch einen gewandten Jug des englischen Diplomaten plöslich weit aus dem Felde geworfen. Malmesbury, ein großer Virtuose in der Behandlung persönlicher Stimmungen, ein geistreicher, keder und stolzer Spieler in

<sup>1)</sup> Manstein an Möllenborf, 24. Februar (Möllenborf's Correspondenz). Bosch an Bieregg, 18. Januar (Münchener Staatsarchiv).

ber mit oft so kleinen Mitteln wirkenden Kunft der großen Geschäfte, wußte Haugwiß's Eifersucht gegen seine Collegen zu benuten, und bei dem preußischen Staatsmanne den Gedanken entstehn zu lassen, die ganze Verhandlung nach dem Haag zu verlegen, und zu diesem Iwede persönlich mit ihm nach Holland hinüber zu reisen. Der König war mit Allem einverstanden, was ihm die Mittel zu einem neuen Feldzuge verschaffen konnte, versicherte dem Lord wiederholt seinen Wunsch, selbst das Commando in Belgien zu übernehmen, und sandte, wie wir gesehn haben, an Möllendorf bereits den Befehl, die Truppen wohl von Mainz hinweg, aber nicht weiter als bis Coln zu bringen, wo der König wahrscheinlich selbst zu ihm stoßen und das Heer nach Belgien hinüber führen würde.

Bielleicht hatte, wenn biefe Beifung fofort jur Ausführung gelangt ware, fein Sinderniß irgend einer Art ben König irre machen tonnen. Aber ungludlicher Beise war feit ber öftreichischen Ablebnung Lord Malmesbury ohne Inftruction von feiner Regierung, und hatte bie neue Berhandlung auf eigne Gefahr und Berantwortlich= feit eröffnet. Im Allgemeinen war er ber Buftimmung feiner Minifter ficher, wenn es ihm gelang, Preußen bei ber Coalition festzu-· halten: bagegen wußte er burchaus nicht, wie Bitt über bas Einzelne ber Rriegführung bachte, und wie er bas preußische Seer nach geschlossenem Bunbe verwenden wurde. Auf ber Reise nach bem Saag tamen nun die Alagen Coburg's an ihn, die hollandische Regierung felbit ftimmte ein, Alle beschworen ibn, feinen Ginfluß für bie Dedung ber Rheinlinie in die Waagschale ju werfen. Er felbft mußte fich fagen, daß durch feine Unterhandlung wohl ber Rudtritt Breugen's aufgehalten, aber ber Abzug Möllendorf's von Mainz nur beschleunigt wurde: in feinem lebhaften Beifte malte fich die Möglichfeit, baß Bitt ebenso wie Coburg und bie Hollander benfen möchte, und fo erklarte er ploglich bem Grafen Saugwig, bag er ganglich abbrechen wurde, wenn nicht bis zur Ankunft einer Antwort aus London am Rheine Alles im bisherigen Stande verbletbe.1) Saugwit hatte feinerfeits Briefe von Möllenborf, worin ber General bie bochfte Abneigung gegen einen belgifchen Ritterzug ausiprach; er entichloß fich, nach Malmesburn's Bunich ben verhangniffvollen Befehl auszufertigen, und ber Marich bes breußischen Seeres wurde gehemmt. Malmesbury follte balb genug feine Aufwallung bereuen. Raum hatte bie befinitive Unterhandlung im Saag begonnen, fo fam ber Befcheib aus London, bag England bas Abruden ber Breugen nach Belgien nicht bloß billige, fondern gur Bedingung bes Subfibienvertrages mache. Dagegen melbete Manftein an Saugwis, ber Ronig wuniche noch immer perfonlich jum Seere abzugebn, giebe jest aber, vornehmlich wegen ber Anwesenheit bes Raisers in Belgien, ben rheinischen Kriegoschauplas vor, werbe bort mit 85000 Rann auftreten, bagegen für Belgien, wenn England bierauf beftebe, nur 50000 Mann bewilligen. Bas hatte Ralmesbury bafür gegeben, wenn er feinen früheren Broteft gegen ben Darich nach Coin hatte ungeschehn machen konnen! Allein es war zu fpat: Saugwis wollte von einer ausbrudlichen Berpflichtung zu einem belgischen Rriege nicht mehr hören. Da er fonft aber in allen Buntten bas bereitwilligste Entgegenkommen zeigte, fo entschloß fich Malmesbury ein vermittelndes Abkommen aufzusuchen. Saugwis verhieß gegen eine monatlich zu zahlende Subfidie von einer Million Pfund Sterling ein heer von 62400 Mann, welches vier Bochen nach bem Eintreffen ber erften Ruftungegelber, hoffentlich bis jum 24. Mai, felbbereit fein follte; Die Eroberungen beffelben wurden gur Berfugung ber Seemachte ftehn, die Berwendung ber Truppen aber

<sup>1)</sup> Diesen wichtigen Bunkt erwähnt ber Herausgeber von Malmesbury's Bapieren nur beiläusig in einer Note. Das Buch, so viel schähdaren Stoff es entshält, ift überhanpt einseitig und unvollständig; viele Depeschen find ohne erkennbaren Grund weggelaffen oder abgekürzt, das Urtheil überall von scharf bestimmter Einseitigkeit. Im vorliegenden Fall paste die Notiz, das Malmesbury selbst das preußische Heer am Rheine sestgehalten, dem Herausgeber nicht zu seinem sonstigen Urtheil, das das spätere Berbleiben der Preußen bei Mainz eine verrätherrische Treulosisseit gewesen, und so schläufte er kurz darüber weg.

nach einer militärischen Abrebe zwischen ben brei Staaten bort Statt finden, mo es ben Intereffen ber Seemachte am forberlichften erfceinen wurbe. Der lette 3wed alfo war nach bem Sinne ber Englander bestimmt, die Art aber ber Erreichung und die Bahl bes Rriegofcauplages einer fünftigen Bereinbarung zwischen ben Benerglen vorbehalten. Malmesbury feinerfeits hielt nach bem Bufammenhange bee Bangen Belgien für unzweifelhaft, ber Ronig von Breußen bagegen jubelte in bem Gebanten, jest endlich nach bem Rheine abgehn zu konnen.1) Schon biefe innere Differeng inmitten bes scheinbaren Ginverftandniffes mußte, sobalb es jum Sanbeln fam, bebenfliche Folgen entwideln: noch übler aber war, bag Manftein fortfuhr, im Allgemeinen auf Die Rampfluft bes Ronigs abfühlend einzuwirfen, und mit jedem Tage aus bem Often ftarferes Material für feine Erörterungen empfing. Schon am 6. April fchrieb er an Haugwit, ber König wolle jeden Tag jur Armee abreifen und habe fich nur mit Ungebuld zu einem achttägigen Aufschub beftimmen laffen, er jeboch, Manstein, halte ben Entschluß boch noch feineswegs für ficher, die Entfernung des Königs von Berlin fcheine ihm besonders mit Rudficht auf Bolen außerst miglich, und auch die Minister feien gang berfelben Anficht. Noch ausführlicher entwickelte er seine Auffaffung ber Lage in einem Schreiben vom 10. April. Er beflagte es, bag Saugwis 62000 Mann ohne bie ausbrudliche Bedingung bes rheinischen Kriegstheaters bewilligt habe; allerdings fei es billig und naturlich, bag wenn bie Seemachte bie Gelbmittel gaben, fie auch ben Ort bes Kampfes bestimmten, nur sei nicht ab-

<sup>1)</sup> Diese genaue, aus ben beiberseitigen Acten geschöpfte Darftellung zeigt, wie ich glaube, zweisellos, daß es ungerecht ift, Haugwig bei dieser Angelegenbeit einer Duplicität zu zeihn, wenn er im Haag die Möglichkeit eines belgischen Krieges dem englischen Unterhändler einräumte, und später dem Marschall Möllendorf versicherte, daß die Wahl bes Kriegsschauplages noch offen sei. Es liegt ein Schreiben von ihm an Malmesbury aus dem Juni vor, worin er diesem den Berlauf der Unterhandlung in der angegebenen Weise schildert, ohne daß der Lord darauf eine verneinende Antwort hätte geben können.

zusehn, wie das Heer vom Rheine fortsommen und wer es dort ablösen sollte. Aber auch an den Rhein durse der König selbst nicht abgehn. "Der Grund, sagte er, ist die polnische Sache. Igelstöm bittet dringend um unsere Hülse. Wenn es dazu kommt, so kann nur der König, und auch er nur von Berlin aus, das Einzelne anordnen. Er aber hat keinen andern Gedanken, als den französtschen Krieg; ich fürchte, er nimmt darüber die polnische Sache, die an sich keine ernstlichen Folgen haben könnte, zu leicht." Immitten dieser bedächtigen und beängstigenden Erwägungen tröstete sich der staatskluge Ofsicier mit höherer Hülse. "Der Herr sei mit Ihnen, bester Haugwis, schloß er, und leite Sie in Allem, und dies wird Er thun, lassen Sie uns nur treu sein, und an Ihm mit ganzer Seele hangen, weiter bedarf es nichts, es sehe aus so bunt es wolle."

Als er biefe Worte schrieb, hatten fich die Dinge in Polen bereits weit über seine Besorgnisse hinaus entwickelt. Der Ausbruch war vorhanden und griff mit einer alle Erwartungen übertreffenden Schnelligkeit um sich.

In den ersten Wochen des Mätz sollte die Entlassung der polnischen Soldaten beginnen. Sie erfolgte bei einigen Regimentern ohne Schwierigkeit, die Mannschaft zerstreute sich mit Klagen und Drohungen, die Reisten wandten sich nach Warschau, und gelangten in die Stadt, obgleich die Russen einen dreisachen Cordon um dieselbe umber gegen die unerwünschten Gäste gezogen hatten. Als aber der Besehl an den Brigadier Madalinsti gelangte, der mit 10 Schwadronen Reiterei zu Pultust in Garnison lag, verweigerte dieser offen den Gehorsam, nahm seine Truppen zusammen, und warf sich mit ihnen in die sumpsigen Riederungen am Narew bei Ostrolenka. Der kleine Abel der Umgegend strömte ihm zu und verstärkte seine Schaar dis auf ungesähr 2000 Mann. Das Aussehn, welches dieser Schritt im Lande, und vor Allem in Warschau hervorrief, war gewaltig, die Entlassung stocke plöslich aller Orten, die Warschauer Regimenter verabschiedeten sechszehn Menschen und

erklarten bann bem General Raelftrom, fie batten ber Borfdrift aenugt. Diefer erhielt ju gleicher Zeit aus Lithauen bie erften genauen Enthullungen über die Bahl und bie Blane ber Rosciusto'ichen Bereine; er fab fich mit einem Schlage einer bas gange Reich umfaffenden Gefahr gegenüber, und verlor ben Ropf in biefer Rlemme ebenfo vollftanbig wie er im Glude bochfabrend und eigemvillig gewefen war. Bu großer Ermuthigung ber Bolen ließ er vor Allem feine Mobilien paden und fandte feine Maitreffe nach Rugland binweg. Die ruffifche Garnison in Barichau hielt er bei Tag und Racht unter ben Waffen, ermubete bie Truppen, griff täglich nach neuen Planen gur Erbrudung bes Aufftandes. Rach langer Unentschlossenheit wurden endlich zwei kleine Colonnen gegen Dadalinski ausgefandt, waren aber nicht mehr im Stande, ben feden Reiterführer einzuholen, welcher fich zuerft oftwarts gegen bie neue preu-Bische Broving gewandt hatte, bort bie fleinen Susarenposten ber Grenzbesagung sprengte, einige Begirfecaffen plunderte, und bann mit ploplicher Schwenkung gegen Suben bie Beichsel überschritt, an Barfchau vorüber jog, und mit rafchem Marfche fich ben Krafauer Bezirfen annäherte. Igelftröm griff in völliger Rathlofigfeit nach allen Seiten um Beiftand, und fonnte fich boch gur Befolgung feines Rathichlages entichließen. Sein Generalquartiermeifter Biftor, ein fähiger und fraftiger Officier, forberte ihn auf, bie polnischen Regimenter in Warfchau zu entwaffnen; er feufzte, bas murbe entfehlich Blut foften und bie Empörung allgemein machen. Der preußische Gefandte, Buchholz, wies auf die Wichtigkeit bes Warschauer Arfenale, bes einzigen größeren Waffenvorrathes in gang Bolen, und bat ihn, um jeden Breis das Gebaude mit ruffischen Truppen zu befegen; er antwortete nur mit bem bringenben Gesuche, Preußen moge einschreiten, alles Land bis gur Weichsel, Rrafau und Barschau mit einbegriffen, beseten. Auf die Runde von Madalinsti's Marschen war fein erfter Gebante, Barfchau, wo er zwischen ber polnischen Barnison und ber gahrenben Burgerschaft in hochster

Gefahr schwebe, ganz zu verlassen, und mit allen Streitkräften bem polnischen Generale nachzueilen: indeß hielt ihn die wachsende Gähzung der Haupistadt sest, wo alle Wirthshäuser von vermögenslosen Ebelleuten, entlassenen Soldaten und Abenteurern aller Art wimmelten, und ganz öffentlich der 25. März als der Tag der Schilderzhebung bezeichnet wurde, während man vom Lande vernahm, daß die großen Gutsbesißer sich bei Madalinssi's Durchmarsch sehr lau benommen, und ihre Mitwirfung von der Hülse irgend einer auszwärtigen Macht abhängig gemacht hatten. Indeß ging in Warschau der 25ste ohne Störung vorüber, und Igelström sandte darauf endzlich die Generale Denissow und Tormassow mit 7000 Mann gegen Madalinssi aus, stellte drei Bataillone und zehn Schwadronen einige Meilen südlich von Warschau auf, und bestimmte die Hauptmasse seiner Streitstäfte, etwa 8000 Mann, zur Zügelung der Stadt selbst.

In eben biefem Augenblide war es, bag ju Krafau bie Militarrevolte ihren mahren Charafter erflärte und fich als nationale Revolution conftituirte. Auf die Runde von Madalinsfi's That eilte Rosciusto von Dresten hinüber; am 23ften trieb ein polnisches Bataillon die wenigen ruffischen Compagnien, welche noch in Rrafau lagerten, aus ber Stadt; einige Stunden nachher langte Rosciusto an, und ergriff fofort die Ruhrung ber Bewegung. Den 24ften leisteten ihm die Truppen und die Einwohner ben Eid auf unbebingten Gehorfam; in einem ernft und feierlich gehaltenen Manifefte schilderte er die schmähliche Unterjochung des Landes durch die Ruffen und Preußen, erklärte ben Entschluß ber Nation, für die Freiheit gu fiegen ober ju fterben, und fprach bie Sufpenfion aller bieberigen bem Laubesfeinde unterwürfigen Behörben aus. Bis zur Befreiung des Landes wurde er die Dictatur handhaben, die Regierung im Innern durch einen von ihm zu ernennenden Rationalrath geführt werben. Mit raftloser Thätigkeit ordnete er bann die Berwaltung Krafau's, feste neue Beamten ein, suchte fich Gelb und Lebensmittel zu verschaffen, und sandte ben Befehl zu einem Aufgebot aller maffen=

fähigen Männer in die Umgegend. Seche Tage nachher verließ er die Stadt, auf die Rachticht, daß Madalinsti, durch die Ruffen gebrängt, in Eilmärschen heransomme. Er führte ihm etwas über 2000 Mann Verstärfung entgegen, zog unterwegs noch einige hundert mit Sensen bewaffnete Bauern an sich, und traf mit Madalinsti vereinigt, am 4ten nicht weit von Raclawicze auf die ersten Vortruppen des Keindes.

Es war General Tormassow mit ungefähr 4000 Mann, also einer, ber polnischen an Ropfen ziemlich gleichen, an Geschus aber weit überlegenen Starte. Bum Blude ber Bolen hatte er fich von Deniffow, bem er als einem blogen Rosafengeneral nicht gehorchen wollte, einige Tage fruber getrennt, und ichritt wieder aus Gifetfucht gegen ben Collegen ju eiligem Angriff, um ben Ruhm ber Beflegung der Rebellen für fich allein zu erndten. Er theilte feinen Haufen in drei Colonnen, welche burch Walbichluchten und Sügel von einander getrennt, ohne Busammenhang und Referven gegen bie Bolen einzeln vorgingen. Gleich im Beginn bes Gefechts warf Rosciusto bie mittlere berfelben burch einen fühnen Bajonettangriff aufammen, bei welchem bie Senfentrager fich auf bie ruffischen Gefcute fturaten und die Ranoniere auf ben Studen niebermegelten. Die feindlichen Flügel waren badurch von einander getrennt, indeß wies ber rechte einen Angriff bes berittenen Abelsaufgebotes jurud, und erft Rosciusto's perfonliches Einschreiten entschied auch hier ben Sieg, worauf dann die lette feindliche Colonne ohne weiteren Rampf Die Ruffen verloren etwa 400 Tobte, bas Schlachtfelb räumte. 800 Beriprengte, 12 Beschüte, jedoch maren bie Sieger trot ihrer geringen Ginbufe in folder Berwirrung und Auflösung, daß Rosciusto sich während ber Nacht in ber Richtung auf Krafau zuruckzog. Die flüchtigen Reiter hatten bas Land bis Krakau bin mit bem Beruchte einer Riederlage erfüllt: Rosciusto mar über ihre Feigheit fo entruftet, daß er feine adlige Tracht mit einem Bauernkittel vertaufchte, und biefen zu tragen fdwor, bis ber Abel bie fcmabliche Scharte ausgewest habe.

Die Rachricht von Diesem Treffen war für Jaelftrom ein Donnerschlag. Es war nicht möglich, fle in Warschau zu verheimlichen; fie lief von Mund zu Mund und war für alle Theile bas Signal zu ber enticheibenden Rataftrophe. Die Lage bes ruffifchen Kelbherrn mar um fo peinlicher, als Tormaffow nach feiner Rieberlage feitwarts bin ausgewichen war, und bem flegreichen polnischen Feldherrn bie Strafe nach Warschau hin offen gelaffen hatte. Er felbft brangte jammernb und flagend um Berftarfung, und fo fandte ihm Igelftrom bie bei Lublin aufgestellte Abtheilung, hatte bann aber schlechterbings feine Mittel weiter, die Sauptstadt ju isoliren und von Außen her im Schach zu halten. Biftor trat barauf mit ber polnischen Regierung in eine Berhandlung über bie jur Sicherung Barfchau's erforberlichen Maagregeln. Die leitenben Manner, die fich noch mehr als bie Ruffen von ben Batrioten gehaßt mußten, maren fehr bereit, ben Rampf gegen bie Revolution zu unterftuben, und gingen gern auf bie Borfchlage bes ruffifchen Officiers ein: Die Berfchwörung aber hatte ihre Berbindungen bis in die hochsten Behorden erftrect, und wurde gerade auf diefem Wege von allen Blanen und Vorfehrungen ber Ruffen unterrichtet. Go erfuhr fle, bag Jaelftrom weber bie Befetung bes Arfenals burch ruffische Truppen noch bie Entwaffnung ber polnischen Regimenter zu forbern wagte:1) man beeilte fich um fo mehr, bie Arbeiten im Arfenal zu vollenden, und die Borrathe beffelben an Truppen und Burger zu vertheilen. Man wollte um jeben Preis ben gunftigen Augenblid benuten und fo fchnell wie möglich losichlagen. Die Truppen wurden von den Generalen Djaroweti und Mofranowski, die Burgerichaft von einem Banquier Rapustas, die

<sup>1)</sup> Es war nachher nur ein Aunftgriff jur Aufregung ber Burger, wenn ber Schufter Kilinsti am 15ten aussprengte, die Ruffen wollten in polnische Unisormen verfleibet, bas Arfenal besehen, so habe es ihm fein Nachbar ber Schneiber ges melbet, ber bie Unisormen anzufertigen habe.

Sandwerfer von einem Schufter Rilinofi bearbeitet : jugleich ging bie Lofung binüber nach Grobno, in bemfelben Augenblide wie in Barichau am 17. April auch in Lithauen ben Aufftand zu beginnen. Meußerlich war bie Sauptftabt ruhiger als je; im Stillen aber entwidelte man bie höchfte Thatigfeit, und vertheilte g. B. an bem einen Tage bes 15ten über 50000 Batronen an bie Bevölferung. Igelftrom brangte unterbeffen ben preußischen General Schwerin wiederholt um Gulfe; in Berlin aber ftraubte man fich, an die Große ber Gefahr ju glauben, und besonders der Ronig, mit allen Gebanten dem frangofischen Rriege zugewandt, wollte feine Rrafte nicht zersplittern. Jene Aufforderung Jaelftröm's, alles volnische Land bis zur Weichsel von Krakau bis Warfchau zu besetzen, wies er also unbedingt gurud; er wolle, fagte er, Rrafau ichon wegen ber reigbaren Gifersucht Deftreich's nicht berühren. Die Berletung Subpreußen's burch Madalinsfi's Marfc regte hochftens ben Gebanten bei ihm an, jene Grengftabt Batrogen, in ber Nahe von Barichau, beren Erwerbung ihm Sievers bei ber letten Theilung verhindert hatte, jest mit bem preußischen Gebiete ju verbinden, und fo besette General Wolty mit einigen Schwabronen Reiterei und zwei Batgillonen Kufvolf ben Drt, und ftellte fich von bort aus bem ruffischen Befehlshaber für ben Rothfall Allein für eine wirkfame Beihulfe mar er bei zur Verfügung. Weitem zu fdwach, und bas Erscheinen seiner Ordonnangen in Warschau biente nur bazu, die Erbitterung ber Bolen auf ben bochften Grad ju fteigern. Igelftrom fah fich mit ftets wachsender Berzweiflung allein auf feine eignen, wie er meinte, völlig unzulänglichen Mittel angewiesen.

Für den Augenblick war diese gepreßte Stimmung des Ruffen sein gefährlichster Feind. Denn noch hatte das Land in seiner Wasse sich nicht erhoben, der Sieg von Raclawicze hatte Kosciusko nur einige Banden aus Lublin und Chelm zugeführt, die übrigen Propinzen warteten erst auf das Beispiel der Hauptstadt. In Warschau nun konnte die patriotische Partei zunächst auf die polnischen Truppen

gahlen, vier Bataillone Fugvolt, zehn Compagnien Artillerie und Bioniere, neun Schwadronen Reiterei, im Ganzen faum 4000 Mann; eine Streitmacht alfo, welche nur burch einen hinzutretenben Aufftand ber Bevolferung furchtbar werben fonnte, ba Sgelftrom über ben boppelten Betrag ruffischer Truppen, neun Bataillone Außvolf und acht Schwadronen Reiter verfügte.1) Allein er felbft und nach feinem Beispiele bie meiften feiner Officiere maren burch maaßlofe Borftellungen über ihre Gefahr völlig gelahmt; ich habe niemale, schrieb Buchholz, Leute in fo grundlicher Furcht gefehn. Bas ihm der ftets kaltblutige und feste Biftor auch vorschlagen mochte, buntte ihm gleich gefährlich und verwerflich; er war nicht bahin zu bringen, sein Sauptquartier aus bem zwischen engen und winkligen Saffen gelegenen Palafte ber ruffifchen Gefandtichaft in einen freieren Stadttheil zu verlegen; er blieb wie burch einen bamonischen Bann gefeffelt in bumpfer Unthätigkeit am Blage, und ließ fich endlich nur mit Muhe bie Buftimmung ju einem befinitiven Vertheis bigungeplane entreißen. Biftor hatte bei beffen Entwerfung vor Allem die Sicherung bes hauptquartiers und die Ifolirung ber polnischen Regimenter im Auge: ba die Rasernen ber letteren an ben entgegengesetten Enben ber Stadt lagen, fo waren ruffifche Bataillone nach jeber Diefer Seiten vorgeschoben, mit ber Beifung, ben Einbruch jener Truppen in die innere Stadt zu verhüten, im Rothfalle fich aber auf bas Sauptquartier gurudgugiehn und bann hier eine impofante Machtvereinigung zu bilben. Die migliche Seite biefes Blanes war offenbar bie weite Entfernung ber befesten Stabttheile und baburch ber einzelnen Truppenförper von einander: Alles hing bavon ab, ob es gelingen wurde, im Fall eines Rampfes Einheit und Bufammenwirfen zu erhalten.

Am 16. April war die Stadt so ruhig wie niemals früher; die

<sup>1)</sup> Ausrud. Stand 7943 Mann, Polit. Journal 1794, I, 620. Trestow S. 41 fchat fie auf 8400 Mann.

Infurgenten hatten eben ihre Borbereitungen beenbigt. Am 17ten Morgens gegen 4 Ubr brach ein Trupp berittener Garben aus feiner Raferne und griff eine ruffische Wache in ber Rabe bes tonialichen Balaftes an ; auf bas Mustetenfeuer, mit bem fich biefe zur Bebre feste, fielen vom Arfenale her mehrere Ranonenschuffe als Signal für bie polnischen Truppen und die aufftandischen Boltshaufen; Die Rrongarden eilten barauf in Daffe jum Arfenal, und verschiebene Compagnien festen in Boten von Bragg herüber in Die Stadt. Das Regiment Dzialinsti, in ber Rrafauer Borftabt kafernirt, fchickte fich gleichzeitig an, ben Eingang in die Altstadt zu erzwingen, und in allen Strafen bildeten fich bewaffnete Bolfshaufen, die mit uneudlicher Buth über die einzelnen Ruffen herfielen; mehrere hundert Soldaten, Die gu ihren Truppentheilen eilten, Ordonnangen und Abjutanten, welche Befehle bes Sauptquartiers an die vorgeschobenen Boften brachten, murben gleich in ben erften Stunden auf biefe Art jum Theil unter graufamer Dighandlung erfchlagen, und die Berbindung gwifchen Igelftrom und ben meiften feiner Bataillone vollftanbig unterbrochen. Es bauerte nicht lange, fo wogte aus ben Gaffen ber Altstadt ein Schwarm von einigen hundert Arbeitern und Solbaten gegen bas Sauptquartier heran, wurde aber von ben bort aufgestellten anderthalb Bataillonen blutig abgewiesen. Ein zweiter und britter Berfuch hatte keinen beffern Erfolg, fo daß gegen 10 Uhr das Bolk feine Angriffe einftellte und fich mit einer engen burch ftetes Flintenfeuer begleiteten Blotabe bes Balaftes begnügte. Die Jagb auf einzelne Ruffen aina indeffen unaufhörlich fort ; eine Rotte traf auf zwei Compagnien, welche gerade an dem Tage zum Abendmahle gehn follten und beshalb in ber Morgenfrühe waffenlos zum Gottesbienste versammelt worden waren: fie wurden fammtlich ohne Erbarmen niedergemacht. Ebenso heftig entbrannte ber Rampf an ber Rrafauer Borftabt mit bem Regimente Dzialinsti. Zwei ruffifche Bataillone, burch einige Reiterei verftärft, hatten, in mehrere Abtheilungen aufgelöst, die verschiedes nen Strafeneingange befest; fie hatten Befehl, Die Bolen nicht

Ι.

:

. . 14,4

Ĭ.

3.

burchzulaffen, aber feine Reindfeligkeit zu beginnen, und Die Abtheilungsführer, von ben Bolen zuerft als Freunde angerebet und im Ramen bes mit Rufland verbundeten Konigs um Durchlag ersucht, ichwantten in graufamer Ungewißheit. Gin Berfuch, von Igelftrom neue Beifung zu erlangen, ichlug fehl; Dzialinofi griff barüber einen ber ruffifchen Boften mit feiner gangen Starte an, und ba bie übrigen in ihrer Betäubung am Buchftaben ihrer Befehle festhielten und jeder an seinem Flede unbeweglich blieb, fo wurde ber Boften raich überwaltigt, beinahe zwei Compagnien jufammengehauen, und bie ruffifche Aufftellungelinie blutig burchbrochen. Um biefe Beit hatte bas Keuer beim Sauptquartiere bereits nachgelaffen, Die ruffischen Offidere braugen glaubten es überwältigt und Alles verloren, und fo zogen die einzelnen Abtheilungen des füdlichen Stadttheils nicht ihrer Orbre gemäß ju Igelftrom jurud, fondern bem nachften Thore ju, um für fich felbft bem Berberben zu entrinnen und zugleich ben großen Gefchuspart, welchen man in einem naben Dorfe aufgeftellt hatte, ju retten. Es maren bie Refte von fünf Bataillonen, mehr als die Balfte ber ruffifchen Streitmacht, welche bort fich allmälig fammelten, und eine verwirrte Berathung eröffneten, was nun weiter gu thun fei. Ihr Kührer, General Nowisti, fah überall nur Befahr und Unheil, und meinte feine andere Bahl als die zwischen Schande und Berberben ju haben; einige Stunden vergingen in unthätiger Bergweiflung; ba langte aus bem Sauptquartier ein Chirurg an, der fich durch die polnischen Boltshaufen durchgeichlichen hatte und einen neuen Befehl Igelftrom's brachte, fich um jeden Breis mit ihm zu vereinigen. Go raffte man bald nach Mittag fich noch einmal zu einem Angriffe auf Die rebellischen Städter auf. Rowisti bestimmte etwa zwei Drittel seiner Mannschaft unter Oberft Rlugen zu ber Erpebition, Die fich bann in langer Colonne vorwarts bewegte, und anfangs ohne Wiberftand burch bie bunner bewohnten Strafen ber Vorstadt bahin jog. Allmälig aber, wie man fich bem Innern näherte, empfing man feindliches Feuer; es war ein Trupp von vielleicht fechzig Bolen, Die fich mit einem einzigen Gefcune ber feindlichen Uebermacht fed in ben Weg ftellten, und bie Spike ber rufficen Colonne mit Rartatiden begrüßten. Dberft Rlugen machte auf ber Stelle halt, feine Soldaten murrten, wollten nicht vorwärts, weigerten felbst Reuer zu geben; fo ftand ber verzweifelnde Officier brei Stunden lang, horte aus ber Ferne ben Ranonendonner vom Sauptquartier herüberdröhnen, und war nicht im Stande einen Schritt vorwarts ju thun. Gegen Abend jog er au Nowisti gurud und beibe marschirten planlos und rathlos in bas hereinbrechende Dunkel hinein, mit bem einzigen Bebanken, bei bem nachsten preußischen ober ruffischen Beerestheil Rettung ju fuchen. Warfchau's Schickfal war bamit entschieben. Um Jaelstrom vereinten sich gegen Abend noch die Trümmer einiger in dem nördlichen Stadttheile aufgestellten Bataillone; alle aber hatten ftart gelitten, die Soldaten waren zum Theile hoffnungslos und ftumpf, und zum Theile nicht vom Durchplundern ber nachften Saufer abzuhalten, wo fie zerftreut und berauscht ben Bolen bald mehrlos in die Sande fielen. Bum Glude bes ruffischen Felbherrn fah es auf ber feindlichen Seite nicht beffer aus; Mofranowsti, ber ben Dberbefehl übernommen hatte, war nicht im Stande, gegen Abend eine ftarfere Maffe gum entscheibenden Angriff zusammen zu bringen. So verging bie Racht ziemlich ruhig, und am Morgen bes 18ten brach Igelftrom, aus langer Unentschloffenheit burch Biftor fortgeriffen, mit etwa 700 Mann burch bie polnischen Strafenkampfer hindurch , hart gebrangt und mehr als einmal in Gefahr zu unterliegen, bis er endlich bas Thor erreichte und bort von ben heraneilenden Preußen bes General Wolfy aufgenommen wurde. Warschau war im Besite ber Revolution, nach zweitägigem Rampfe, an bem, wie fich fpater herausstellte, polnischer Seits faum 2500 Streiter Antheil genommen,1) ber aber

<sup>1)</sup> Biftor beweist bies in genauer Erdrterung. Der Berluft ber Polen belief fich auf 209 Cobte und 147 Berwundete.

ben Ruffen burch die Ohnmacht ihrer Führung und den Mangel an Selbswertrauen und Zucht fast zwei Orittel ihrer Mannschaft, 1) eilf Geschütze und auf lange hin den Ruf ihrer soldatischen Ueberlegensheit gekostet hatte.

In ber Stadt tobte ein anarchisches und friegerisches Betummel auch nach bem Abzuge Igelftrom's ben ganzen Tag hindurch fort. Rleine ruffifche Detachemens, vergeffene ober abgeschnittene Boften, Rachzügler und Blunderer wurden von ben Bolfshaufen aufgetrieben, angefallen und meiftens niebergemacht. Gefangene Abtheilungen wurden aus einem Gewahrsam in ben andern geschleppt, und nur ju haufig bei folden Umgugen bas Opfer bes entfeffelten Mit Muhe schütten bie revolutionaren Führer bas Be-Saffes. amtenperfonal ber ruffischen Gesandtschaft; vergeblich ftrebten fie bie Baufer rufflich gefinnter Magnaten vor Blunderung und Berftorung ju bewahren. Mehrere Mitglieder bes letten Reichstags, Antwit, ber Bifchof Roffatowsti, ber Betmann Djarowsti und ber General Zabiello wurden von ben wuthenden Bolkshaufen verhaftet, und ein Revolutionsgericht gur Unterfuchung ihrer Berrathereien niebergefest. Ueberhaupt hatten für ben Augenblick die bewaffneten Arbeiter und Bagabunden bas Seft vollständig in ber Sand; burch ihren Buruf wurde Mofranowski als oberfter Felbherr bestätigt und Bakryewofi an die Spipe ber burgerlichen Berwaltung geftellt, im Uebrigen aber ein provisorischer Ausschuß zur Regierung berufen, in welchem Rapustas und Kilinski lärmend genug die Hauptrolle spiel-Die besithenden Burger wurden burch biefe Ausschweifungen gleich am erften Tage ber neuen Freiheit grundlich abgefühlt, fahn ihr Eigenthum in naher Gefahr burch ben bandenlofen Bobel, und gitterten vor ber ferne heran brobenben Rache ber großen Machte. Ronig Stanislaus betrachtete bas Berberben Polen's als befiegelt

<sup>1) 122</sup> Mann verwundet, 2265 getöbtet, über 2000 gefangen. Bolitifches Journal 1. c.

burch diese Gewaltthaten, gab aber bereitwillig die Erklarung ab, daß er mit der Ration gemeine Sache mache, freilich ohne badurch irgend wem Butrauen einzuflößen.

Bang ahnliche Rataftrophen wie in Warschau erfolgten in Denfelben Tagen in Samogitien und Lithauen. In Wilna hatte ber unermubliche Berichwörer Jafinsti etwa 200 Manner für ben Aufftanb gewonnen, Studenten und Beiftliche, Officiere und Juden; außerbem konnte er noch auf zwei Compagnien poluischen Aufvolks von ber bortigen Garnison rechnen. Den ruffischen General Arfeniem wußte er durch biedere Offenherzigfeit in vollstandige Sicherheit einjuwiegen, fo daß diefer, mehrfach gewarnt, ihn auf einem Balle felbft zur Rebe ftellte, ob es möglich fei, daß er complottire. Jafinski fagte mit unerschütterlicher Seiterfeit, es fei auf ber Belt nichts unmöglich. und als ber Beneral, auf ben Scherz eingehend, weiter fragte, wie er benn ihn und feine 2000 Ruffen überwältigen wurde, erörterte Safinsti aum Schreden ber athemlos laufchenben Benoffen hochft faltblutia, nun, er werbe a. B. ihn in feiner Bohnung fvat Abende überfallen und verhaften und bann mit ben führerlofen und in ber Stadt gerftreuten Solbaten leicht fertig werben. Der General lachte und mar ganglich über Jafinsfi's Unichuld beruhigt. Am Abend aber bes 23. April gefcah, was ihm erläutert worden war, mit vollftanbigem Erfolg. Arfeniem querft, und bann im Laufe ber Racht 1500 ber Seinigen wurden mit ploglichem Anfall gefangen, und ber schwache Reft blutig aus ber Stadt hinaus geschlagen. Dberft Sicianow dog barauf, feiner Macht mißtrauend, auch aus Grodno ab, und gang Lithauen wurde binnen wenigen Tagen insurgirt. Auch in Wilna fielen die Batrioten mit gleichem Grimme wie in Warfchau über ihre rusfisch gestinnten Landsleute her; General Koffakowski wurde verhaftet und nach 24 Stunden als Landesverrather aufgefnupft. Die Radricht bavon entschieb sofort bas Schicfal feines Brubers und ber übrigen Warschauer Gefangenen; auch fie empfingen am 9. Mai ben Tob burch Senkershand nach einem furgen völlig tumultuarischen

Berfahren. Die gemäßigt Gefinnten erfehnten Rosciusto's Anfunft. weil fie von beffen Chrenhaftigfeit bie Beendigung folder Schredensscenen erwarteten; ber Buftanb mar aber bereits fo fehr aus allen Augen, bag brei Bochen vergingen, ehe ber Beneral bie geringfte Rachricht von dem Aufkande Warschau's erhielt. Er machte bamals Die höchften Anftrengungen, um in ben Balatingten Rrafau und Sendomir die Bewaffnung ber Bauern gu bewirken, scheiterte aber ganglich an bem Stumpffinn biefer Leibeignen und ber offnen Abneigung ber Gutsherren, welche in jebem für bas Baterland fallenben Bauern nur einen Berluft an ibren Renten fabn. Go mar Rosciusto lange nicht im Stande, ben Ruffen Tormaffow's auf's Reue entgegen zu giebn, bis endlich die Linientruppen ber Broving Lublin ihrerfeits bie Fahne bes Aufftandes erhoben, ihre vorfichtig warnenben Generale verjagten und ben eifrig patriotischen Oberften Grodoweffi an ihre Svise ftellten.1) Dagu fam fernerer Bugug aus ber Ufraine, von wo einige Truppentheile, welche im vorigen Berbfte au russischem Dienste untergestedt worden, fich burch bie umgebenben Garnisonen burchschlugen, und 6000 Mann fart mit tollfühnem Ruthe fich Bahn zu Rosciusto brachen.2) Bon bier an fonnte ber General fich thatfachlich als ben herrn und Führer bes gesammten polnischen Bebietes betrachten, soweit ber Boben beffelben nicht unmittelbar von den Reften ber ruffifchen und ben Spigen ber preußiichen Colonnen betreten mar.

Diese Ereigniffe waren es, welche seit dem 20. April Schlag auf Schlag, mit jeder Stunde eine folgenschwerere Entwicklung verstündend, in Berlin bekannt wurden. Es lag auf der Hand, daß hier Möglichkeiten emporwuchsen, für Europa ebenso bedeutend, für das damalige Preußen noch preffender, als die Folgen des französischen Krieges. Schon vor dem Ausbruche in Warfchau hatte

<sup>1)</sup> Zajonczek 109.

<sup>2)</sup> Trestow 61. Zajonczef 117.

Luchefini aus Wien eine Denkschrift, vom 7. April, eingefandt, welche in scharfen Bugen bie Menberung ber Weltlage burch ben polnischen Aufstand zeichnete. Borbei auf lange fei es mit ben ruffischen Eroberungsplanen gegen die Turtei, vorbei alfo auch mit ben Soffnungen Deftreich's, bort für fich einen Antheil an ber Beute ju gewinnen. Um fo heftiger werbe ber Born Catharina's fich gegen bie Urheber ber Störung richten; Die gangliche Bernichtung Bolen's fei ohne 3weifel in bem erregten Gemuthe ber Raiferin icon befchloffen. Dies werbe benn auch ben Raifer über bas Berrinnen ber turkifden Blane troften; nichts fei mit größerer Sicherheit ju erwarten, als ein öftreichischer Antrag auf eine britte Theilung Polen's, welche mit einem Male ben alten Gegenstand ber faiferlichen Sehnsucht, eine große Entschädigung für ben frangofischen Rrieg in Aussicht ftelle. Wie ftehe nun Breugen zu biefen Dingen? Der Brand in Polen bedrohe an fich felbst schon ben preußischen Staat in gefähr: licher Weise, ba bie Empörung höchst wahrscheinlich auch bas preu-Bifche Bolen in furger Frift ergreifen werde. Breugen muffe alfo ruften, und muffe um fo energischer auftreten, ba es feinen Ginfluß und viels leicht seine politische Selbstständigkeit gegen die Rivalität der beiben Raiferhöfe zu behaupten haben wurde. Benn es Breußen gelinge, vor dem Erscheinen ber beiben Machte ben Aufstand nieder zu machen, wenn es junachft Rrafau befete, Diefe für Rosciusto und für Deft: reich gleich wichtige Stadt mit fester Sand ergreife, bann, und bann allein werde es in ber polnischen Frage eine wurdige und entscheibende haltung einnehmen konnen. Aber allerdinge, bazu fei Eines unumganglich, freie Berfügung über alle Rrafte ber Monarchie. Unmöglich könne man zugleich am Rheine und an ber Weichsel großen Rrieg führen; bas langft Bunfchenswerthe, ber Rudjug Möllendorf's vom frangöfischen Kriegstheater, fei jest eine Rothwen: bigfeit geworben.

Die Minister bankten bem Marquis für biese pracise Darlegung bes auch ihnen einzig zusagenben Systems: auf ben König aber

machte bie Dentschrift anfange wenig Einbrud, ba fie fast gleichzeitig mit bem Saager Bertrag in Berlin anlangte, und ber Ronig feinen andern Sinn als für bie bort eröffnete frangofische Rriegsglorie hatte. Immer wurden ichon bamals einige Regimenter in Schlefien und Oftpreußen auf ben Rriegsfuß gefett und gegen Bolen vorgeschoben; rechter Ernft fam aber erft in biefe Ruftungen nach bem Warfchauer und Wilnaer Aufftande, als man Bolen völlig in Klammen und ba= mit die Ofigrenze bes Staates in ihrer gangen Ausbehnung bebrobt fah. In großer Gile ergingen bie Befehle zur Mobilmachung von 64 Bataillonen und 8500 Pferben, im Gangen einer Streitmacht von nahe 50000 Mann, mit welcher General Favrat gunachft die Trummer bes ruffischen Seeres - ungefähr 12000 Mann - beden und unterftugen follte. Sierauf magte bann Manftein auch bie erften, anfange leifen, balb immer ftarfern Andeutungen, wie wichtig für Breußen bas neue Kriegstheater fei, wie man im frangofischen Kriege fich nur fur Deftreich und England opfere, wie in Bolen man fich fast ebenso gegen Deftreich wie gegen Rosciusto zu beden habe, wie bemnach die gange Lage die perfonliche Anwesenheit bes Ronigs nicht am Rheine sondern an ber Beichsel forbere. So weit gelangt, wurde er jedoch burch bie entschiedene Ungebuld bes Ronigs unterbrochen, ber ichlechterbinge feinen Bang mit ben Jacobinern ausfechten wollte: bas Einzige, was er erreichte, war ein befchleunigter Befehl an Favrat, fo bald wie irgend möglich bie polnische Grenze zu überschreiten und ben Rampf gegen bie Rebellen ju beginnen. Mittlerer Beile suchte Rosciusto mit Breußen eine Unterhandlung burch bas Organ bes in Barichau festgehaltenen Gesandten Budholz zu eröffnen. Er ließ ihm erklaren, bag er nur hochft ungern und wiberwillig feindselige Maagregeln gegen Breugen ergriffen; er fei bereit jum Frieden und felbft gur Garantie ber jegigen preußischen Grengen, wenn Breugen feinen ruffifchen Truppen Aufnahme gewähre; ja er wolle fogar auch ben Ruffen ben Landgewinn bes vorigen Jahres laffen, wenn fie bem Refte ber Republif bie innere Selbstftanbigfeit

nicht ferner zu fdmalern fuchten. Der Ronig wies nun allerbings eine einseitige Unterhandlung mit Bolen entschieden ab, und beauftragte Buchholz, jede Eröffnung biefer Art mit wieberholtem Begehr feiner Baffe zu beantworten: auf ihn felbft aber hatte Rosciusto's Anerbieten boch einen tiefen Eindrud gemacht, infofern es ihm bie Möglichkeit zeigte, ben polnischen Sanbel rafch beizulegen, und bann au bem erfehnten Felbaug am Rheine au gelangen. Allein jest fand Manstein ben Augenblid ber Krifis gekommen. Er verficherte fich im Stillen ber Befinnung Beufau's und bes auswärtigen Minifteriums, und erflärte bann am 5. Dai bem Ronige, allerunterthänigft aber mit höchfter Bestimmtheit, bag vor völliger Beendigung ber polnifchen Sache Se. Majeftat ichlechterbinge nicht nach bem Rheine gehn burfe. Der Ronig erwiederte unbefangen, er begreife bas nicht, er glaube gewiß, baß biefe Sache burch Unterhandlungen erledigt werbe, bei benen er in feiner Beise nothig fei. Manftein aber hatte seinen Stoff nach allen Seiten erwogen und für jeden Einwand bie Entgegnung bereit. Bis jest fei, rief er aus, noch feine Rebe von bem Beginn einer ernfthaften Unterhandlung, jeder Tag bringe vielmehr neue Feindfeligkeiten ber Polen; es fei alfo fein Baubern möglich, fonbern im Gegentheil eine unaufhaltsame Energie allein am Plate; ber König mußte am 12ten von Berlin abgehn, am 14ten bei feinem heere eintreffen, am 15ten bie Operation beginnen, Rrakau und Warfchau nehmen, ben Feind über bie Weichsel werfen, bann, wenn es fein follte, unterhandeln. Dber wurden wir etwa, fchloß er feine eifrige Rebe, einem folden Aufftande gegenüber entwaffnen? unb wenn bas nicht, aus welchen Raffen follten wir 50000 Mann auf bem Rriegsfuße ben Sommer hindurch im eignen Lande unterhalten? Der König wand fich verlegen um eine ausweichende Antwort : fonnen wir, fagte er endlich, bei einem folden Borgehn auf ben Beiftand ber Ruffen rechnen? 3ch bente, fagte Manftein, fie werden ihren Affront nicht ungerochen, und und nicht allein in Bolen thun laffen, was wir wollen. 3m Gegentheil, fuhr er mit gefteigerter

Barmenfort, Alles treibt uns jur Offenfive an ber Beichsel, und bort allein; fobalb ber Rampf bort losbricht, muffen wir Deftreich erflaren, bag wir felbit im Kalle feien, nach unferer Alliang ein Sulfecorps von 20000 Mann zu bedürfen, und wenn es biefe, wie zweifellos, verweigert, rufen wir foviel von unferem Rheinheere ab, und fonnen bann Alles ruhig mit anfehn, fomme was wolle. Sier aber fuhr der Konig auf: fo werde ber frangofische Krieg niemals ein Enbe nehmen, er verbitte fich jeben berartigen Antrag. Manftein blieb unerschüttert. Majeftat, fagte er, moge bebenten, bag im Grund boch jeber unferer Herrn Alliirten nur fein eignes Spiel fpielt. Da= jeftat allein haben bas allgemeine Intereffe vor Augen und wollen ehrlich ju Werke gehn, ba aber alle Andern eigennütig find, fo fommt Breugen babei jum ärgften Berlufte, wenn es nicht ebenfo ausschließlich seine Intereffen mahrnimmt. Dies Thema mar ebenso unerschöpflich, wie die Reihe ber Beschwerden gegen die öftreichische Bolitif; ber König wehrte fich noch eine Beile, bequemte fich aber am Schluffe ber Unterredung ben Grunden feines Abjutanten. Dit einem Seufzer genehmigte er ben 12ten als ben Tag feiner Abreife nach Polen und verstattete eine Beisung an Möllendorf, ber Maricall folle bei feinen Einrichtungen auf ben Kall Rückficht nehmen, daß bie 20000 Mann vom Rheine abberufen murben.

Der wesentliche Schritt war hiemit gethan: ber König hatte bas Princip zugegeben, daß die wesentlichen Interessen des Staates im polnischen und nicht im französischen Kriege zu versolgen wären. Daran hielt ihn Manstein unerbittlich sest, wie viel Bersuche er auch noch machte, in die alten Lieblingswünsche seines Herzens zurückzussallen. Da sollte heute jemand sichere Kunde haben, daß die Russen ganz aus Polen abzögen; da hatte morgen ein Anderer berichtet, daß Südpreußen revoltiren würde, sobald die Truppen nach Polen abmarschirt wären; wir dürsen und also, meinte der König, offenbar nicht in diese leichtsinnige Offensive einlassen. Solche Gegengründe zu beseitigen, war für Manstein nicht schwer; benn man hatte offis

cielle Radricht über bas Unruden ber ruffifchen Berftarfungen, und mas bie Gahrung in Subpreußen betraf, fo gab es naturlich fein wirksameres Mittel bagegen als einen ftattlichen Sieg über Rosciusto. Größere Bebenten fnupften fich bagegen an bie Krage über bie Abberufung ber rheinischen Truppen, Manstein fand barin gwar Die Unterftugung bes Rriegsministers, aber ben entschiedensten Diberfpruch bei Möllenborf und Saugwis, welche gegen einen fo offenen Bruch bes eben gefchloffenen Saager Bertrags nachbrudlichen Bro-Der König war mit gangem Bergen auf ihrer Seite, test erhoben. fo bag Manftein bitter ftohnte, tein Mensch ziehe mit ihm an einem Strange, und jur weiteren Stupe feines Spfteme bei bem Konige eine Berufung Luchefini's aus Wien in bas Sauptquartier nach Bolen beantragte. Bu feiner hochften Ueberrafchung antwortete ber Rönig, daß es ja noch gang unficher fei, ob und wann er felbft nach Bolen abgehn könne. In feiner Sehnfucht nach bem Rheine hatte er wirklich noch einen nicht gang nichtigen Einwand gegen die polnische Expedition entbedt, und machte ihn auf bas Ernftlichfte geltenb. Graf Golg in Betersburg hatte gleich nach bem Beginne bes Aufftandes Befehl erhalten, Die Absichten Catharina's über Bolen gu fonbiren; nach bem Ginruden Bolfy's follte er bann insbesonbere über Batrogen anfragen, jest bei ber größeren Ruftung Breußen's fich über beffen angemessene Entichabigung erfundigen. Er melbete nun, daß die Warfchauer Rataftrophe einen furchtbaren Eindrud in gang Rufland gemacht habe, bag ein einziger Schrei nach Rache und Bernichtung bas weite Reich burchtone, bag Catharina, mit Muhe ihre Faffung behauptend, die schleunigsten Ruftungen befohlen habe. Aber was fonst ihre Plane feien, bavon hatte er nichts erfahren. Man war fehr bankbar fur ben preußischen Gifer; man schien aber ber Dauer beffelben nicht völlig zu trauen. Man ging eifrig auf ben Borfchlag bes Königs ein, Deftreich aus feiner Reutralität gegen Bolen emporgureißen, und es zu offenem Auftreten gegen Rosciusto ju bestimmen. Sonft aber vermochte Golg über bas fünftige ben Bolen augebachte Schidfal nichts zu ermitteln. Batrogyn, fagte Oftermann, ift ein Bunkt von allgemeinstem Interesse, bavon wollen wir fpater noch reben. Man muß über bas Fell bes Baren, hieß es ein anderes Mal, nicht eher perfugen, als bis er erlegt ift. An biefes Schweigen nun ber Ruffen fnupfte ber Ronig an, um bem General Manftein am 9. Mai ju eröffnen, bag er feine Abreife boch aufichieben muffe, bis er einen aufflarenben Courier aus Betersburg empfangen habe. Es gab einen neuen langen Rampf, ber jeboch endigte wie ber fruhere, mit einer vollständigen Rieberlage ber toniglichen Bunfche. Gottlob, schrieb nachber Manftein an Möllenborf, Gottlob, es ift jest Alles wieberum auf gutem Wege. Am 14ten verließ ber Ronig Berlin, um die Anführung feines polnischen Seeres ju übernehmen; Manstein war bei ihm, Luchefini eilte ihm von Bien entgegen. Es war entschieben, bag Breugen für ben frangofischen Streit nur noch bas schlechterbings Unvermeibliche und Unabweisbare leiften murbe.

Wir versegen uns nun auf ben großen weftlichen Kriegsschauplas, beffen blutgetrankter Boben nur zu schnell bie burch Polen's Aufftand ausgestreute Saat zur Reife bringen follte.

## Viertes Capitel.

## Rampfe um Belgien.

Während Ofteuropa durch die russischen Plane in seinen Tiefen bewegt und durch die polnische Explosion in seinem ganzen Umfange erschüttert wurde, hatte der französische Arieg bereits am Ocean wie am Mittelmeere begonnen, anfangs mit mannichsachem, größten Theils selbstverschuldetem Nißgeschiede der Republikaner.

Wir erinnern uns ber weitaussehenden Entwürfe des Bohlfahrtsausschusses. Auf der einen Seite sollten die lange vorbereiteten Auftäande in Reapel, Genua und Turin die Heere Dumerbion's und Dumas' über Alpen und Apennin hinüber in den Besitz Italien's einführen. Auf der andern hoffte man die Westarmee nach rascher Zertretung der letzten Kriegsfunken in der Bendee schon im Beginne des Frühlings gegen die englischen Küsten entsenden, und in den Mauern London's den zähesten Widersacher der Republik erdrücken zu können. Diese gewaltigen Schläge einmal ausgeführt, schien die Ueberwältigung des auf allen Seiten vereinzelten Destreich völlig zweisellos, und den Wassen der Republik in ganz Europa keine andere Schranke als der eigene Wille ihrer Beherrscher mehr gesetzt zu sein. Mit dem größten Eiser trieb also die Regierung vor Allem die Befehlshaber des Westheeres schon inmitten des Winters zur Erössnung der Operationen. An die Stelle Rossignol's war jest General

Turreau, früher im Moselheere bienend, getreten; ein Officier alfo ftatt bes Barifer Demagogen, leiber aber ein Officier, ber fich mit Stolz einen Freund Roffignol's nannte, und ben Burgerfrieg burchaus im Sinne ber Hebertiften ju beendigen meinte. Es war Mitte Januar, ale er bie Leitung übernahm, mithin bie Beit, in welcher Robespierre mit ben Dantoniften auf's Reue zerfallen, und ber Ausichuf burch Collot und St. Juft auf's Neue in bie Bahnen bes Schredens gebrangt war. Die Regierung ftimmte bemnach in ber Auffaffung ber Benbee mit ihrem Relbherrn völlig überein; man beichloß, daß jest das Decret des 25. August die langft gewünschte Bollendung erhalten, und bie Benbee im buchstäblichen Sinne vernichtet werben follte. Brand aller Ortichaften, Bermuftung aller Neder, Aushauen aller Balber, Abführung ber wenigen Republifaner bes Landes, Tob aller neutralen oder seindlichen Einwohner, gleichviel von welchem Alter und Geschlechte, bies waren bie gräßlich einfachen Grundlinien in Turreau's Kriegsspftem. 1) Er meinte nach ber Bernichtung bes großen "foniglich = fatholischen" Seeres bas Wert ber Bermuftung fofort beginnen zu tonnen, ba in bem Binnenlande ber emporten Broving nur etwa noch brei namhafte Führer mit fleinen Banden bas Keld behaupteten, und im Ruftenstriche ber etwas ftarfere Charette burch General Saro in Nantes hinreichend beschäftigt Bei biefer Schwäche ber Gegner trug er fein Bebenfen, bie eignen Streitfrafte über ben gangen Umfang bes Landes ju ger= ftreuen, um bie Berheerung gleichzeitig in alle Bezirke beffelben gu tragen. Er theilte bemnach seine Truppen in zwölf Colonnen, welche von verschiedenen Bunften ber in bas Innere vorbringen, und Schritt auf Schritt bas Land gur menschenleeren Einobe machen follten. Ende Januar festen fich biefe Maffen in Bewegung. Wohl fuchten einige seiner Officiere ben von ihnen felbst verabscheuten Auf-

<sup>1)</sup> Die Acten in Guerre des Vendéens tome III. zeigen die Unwahrheit von Eurreau's Behauptung in beffen Memoiren, daß er nur dienendes Berkzeug geswesen.

trag in ber Ausführung zu milbern; wohl warnten Manche vor bem politischen Rehler, die halbermudeten Rebellen in Berameiflung und bamit zu neuen Anstrengungen zu treiben : allein ber Befehl war unerbittlich bestimmt, und bie meisten ber Wertzeuge langft gegen alles Gräfliche abgestumpft. So flieg balb an allen Seiten ber Reuerschein ber Dörfer jum Simmel auf; bie Menschen wurden wie in großem Treibjagen umgebracht, bie Frauen entehrt und bann ermorbet, Rinber und Sauglinge oft unter Martern verschiedener Art mit robem Gelachter bingeschlachtet. Anfangs machte man Fortfdritte und hatte einige militarifche Erfolge. Der ritterliche La Roche fiel im Laufe bes Februar; Chollet, vom vorigen Berbfte eine Statte fdredenvollen Andentens fur bie Royaliften, murbe auf's Reue befest, ein weiter Gurtel bes Landes in eine rauchenbe Ginobe verwandelt. Bald aber melbete fich bie Bergeltung für biefe Unthaten. Die Bauern, feit December beinahe hoffnungslos und gegen Scho= nung ihres Lebens gur Rube und Unterwerfung bereit, rotteten fich im Angesichte ber erbarmungslofen Megelei in wilber Emporung auf's Reue jufammen: bie alten Ruhrer, Stofflet und Marignn, welche bis bahin nur Verzagtheit und Abspannung bei ben ihrigen gefehn, fanden fich ploblich wieder von taufend und aber taufend racheburstigen Mannern umringt, und ichon im Februar trafen fie mehrere ber höllischen Colonnen, wie fich ihre Begner felbft genannt hatten, mit zermalmenden Schlägen. Turreau fah ploglich ben gangen weiten Begirf in vollem erfrischtem Biberftande, und mußte mit beschämtem Ingrimm seiner Regierung melben, bag er betrachtlicher Berftarfungen beburfe, um fich nur am Ranbe ber emporten Proving zu behaupten. Die Verwendung alfo bes Weftheeres zu bem Unternehmen gegen England war, als im Fruhling bie Beit ber großen Operationen herantam, in völlig unfichere Ferne gerudt.

Nicht viel gunftiger hatten fich damals die frangofischen Ausfichten auf bem sublichsten Theile bes weiten Kriegetheaters, in 3talien und bem Mittelmeere, gestaltet. Ginen bittern Berluft führte im Rebruar die innere Barteiung berbei, indem fie ben Englandern bie Möglichkeit gab, fich ber Infel Corfica ju bemachtigen. Entwidlung ber Revolution hatte bort gang ahnliche Wirkungen wie in Lyon ober Toulon hervorgerufen. Anfangs hatte die liberale Begeisterung faft ohne Unterschied ber Barteien ben gangen Schauplat erfüllt: bann hatte fich eine radicale Fraction emporgehoben, und fich balb auf's Reue in eine girondiftische und eine jacobinische Seite gespalten. Bei bem Siege ber Jacobiner in Baris hatten auch in Corfica wie in ben übrigen Departemens Die gironbiftisch Gefinnten fich burch ben Butritt aller Gemäßigten gestärft, und unter ber Führung ihres alten Rationalhelben, bes einstigen Relbberrn gegen bie Genuefen, bes General Baoli, offenen Wiberftand gegen ben Wohlfahrtsausschuß versucht. Diese allgemeinen Momente erhielten jedoch in Corfica eine gang besondere Karbe und Scharfe burch die eigenthumlichen Localzuftande ber Infel. Sier ftritten nicht bloß poli= tifche Gegenfage ihren Rampf; es ftanben auf Diefem engen Raume augleich auch zwei ftreitende Beltalter, es ftanden baneben zahllofe Kamilienfehden unter ben Waffen. Die frangofische Regierung, bamale faum feit einem Bierteljahrhundert im Befite ber Infel, hatte mit ben Ginfluffen moberner Bilbung und Bolitik eigentlich nur bie Stabte ber Rufte berührt und burchbrungen. Das Gebirge im Innern behauptete nach wie vor seine alterthümlichen, patriarchalischen und roben Lebensformen. Bauern, Birten und Jager lebten, ein jebes Dorf, ja eine jebe Familie, auf eigne Sand, unbefummert um die Staatsgewalt und in offenem Saffe gegen bie Städter, fcutte fich gegen ben übelwollenben Nachbarn bie Waffe in ber Fauft, und verfolgte jebe Beleibigung mit rafcher blutiger Rache. So murbe ber Streit ber politischen Parteien burchfest auf ber einen Seite burch ben Begenfas ber Stäbter und ber Bebirgeleute, auf ber anbern burch die ererbten Zwistigkeiten feindseliger Geschlechter. Als bie Jacobiner in ben Städten bas Uebergewicht gewannen, verftand es fich beinahe von felbft, bag bie ihnen feindfelige Bartei ben größten Theil bes Gebirges nach sich zog. Nachdem dann hier General Paoli die Führung übernommen hatte, war es ebenso sicher, daß einzelne Geschlechter, die von ihm durch alten Familienhaß getrennt waren, die Arena z. B., Ceracchi, Bonaparte, sich jacobinisch hielten. Aber im Innern waren sie bei Weitem zu schwach. Nach kurzem Streite wurden sie, und mit ihnen die Commissare des Convents und die schwachen Garnisonen genöthigt, sich in die Küstenpläße zu werfen, wo sie sosont durch die Insurgenten zu Lande und die englische Marrine zur See blokirt wurden. In dieser gepreßten Lage hielten sie standhaft aus, die im Februar 1794 ein englisches Truppencorps landete, und den Insurgenten alle Hülssmittel des regelmäßigen Krieges in reichem Maaße zusührte. Binnen weniger Monate wurden hierauf die Städte zur Capitulation gezwungen, und die ganze Insel von den Engländern besetz.

Es war für Frankreich ein nicht eben gefährlicher, immer aber ärgerlicher Berluft, ein empfindlicher Schlag für die maritime Stellung und ben politischen Ginfluß im gangen Mittelmeer. 3mar faben die Uferstaaten die Festsebung ber Englander auf Corfica feineswegs mit Freude; im Gegentheil, überall regte fich bie ftarffte Giferfucht, fo daß g. B. im Madriber Staatsrath ber frühere Minister Aranda geradezu auf Frieden und Bundnig mit Frankreich antrug, damit Spanien nicht burch bie englische Seemacht erbrudt werbe - bie Rönigin exilirte ihn freilich barauf in eine Provinzialstabt,1) feine Befinnung blieb aber vorwiegend in ben amtlichen Rreifen, und in Wien felbst erklärte ber spanische Gesandte öffentlich, Spanien's Seemacht bedurfe bringend bes Bunbes mit Frankreich, gleichviel ob letteres Monarchie ober Republik fei. Allein für ben Augenblid blieb biefe Stimmung ohne thatfachliche Folge, ba bie Einnahme Corfica's mit der Abneigung auch die Furcht vor der englischen Macht gewaltig fteigerte. Unter bem Eindrucke bes Ereigniffes verhieß

<sup>1)</sup> Bericht bes hollanbifchen Gefandten van ber Goes.

Reapel 8000 Mann ju Garnisonen auf Corfica und 12000 jur Berfidrfung bes verbundeten Seeres in ber Lombarbei. Der Großherzog von Toscana wurde bestimmt, feinem allmächtigen Gunfiling, bem frangofisch gefinnten Manfredini, einen langeren Urlaub ju geben, ben er außerhalb bes Landes jubringen follte. In Genua hatte fo eben die bemokratische Partei ihre Schilberhebung burch einen Antrag auf Revision ber Berfaffung begonnen; ber Senat aber fühlte fich jest ftart genug, um alle Bemuhungen ber Begner ju vereiteln, die Reutralität festzuhalten und die Umtriebe bes frangöfischen Beichäftsträgers zu erftiden. Go blieb von allen frangöfischen Soffnungen in Italien nur die Berschwörung in Turin einstweilen aufrecht, und auch biefe bedurfte, um ihr Banner offen ju entfalten, eines erften Sieges ber frangofischen Armee, welcher biefelbe in bie Rahe ber piemontefischen Sauptstadt führte. So war es fur bie frangöftsche Sache faft ein gunftiges Ereigniß, baß gegen Enbe bes Marg bie neapolitanische Bolizei ben bortigen Demofraten auf die Spur fam, und burch gahlreiche Berhaftungen ben Ausbruch ihres Complottes verhütete. Denn ber Schreden barüber war bei bem haltungs= lofen Sofe fo groß, daß ber König nicht einen Mann feiner Truppen mehr aus bem Lande laffen wollte, und fomit bas verbundete Beer in Oberitalien einer ansehnlichen und heißersehnten Berftartung beraubte. Die Stimmung war feitbem in Mailand wie in Turin eine äußerft trübe. Deftreich hatte nach allen Schwankungen und Spaltungen feines Minifteriums bei einer angeblichen Starte von 32000 in Wahrheit nicht 20000 Mann in ber Lombarbei; bas farbinische heer gablte etwa 25000 Mann, war aber in Folge ber vorigjährigen Unfalle, bes tiefen Gelbmangels und bes fteten Sabers mit Deftreich in vollftandiger Berruttung, und vor bem Beginn bes Feldzugs bereits auf ben ichlimmften Ausgang gefaßt.

So lagen hier die Berhältniffe, als in ben erften Tagen bes April General Dumerbion fich zu bem Angriffe auf die Stellung ber

Berbunbeten in ben ligurischen Gebirgen anschidte. 1) Er felbft war hochbeighrt und gichtbruchig, und erifieilte feine Befehle meiftene aus bem Bette heraus, hatte jeboch ein paar befähigter Abjutanten gur Seite, einige tuchtige Generale, vor Allem ben robuften und feurigen Maffena in feinem Stabe, und brei Conventecommiffare über fich -Salicetti, Ricord und ben jungern Robespierre - welche bei iebem Schritte fich burch ben jum Brigabegeneral geftiegenen Bonaparte berathen ließen. Die erfte Aufgabe beftand barin, aus bem fcmalen Ruftenftriche ber Graffchaft Rizza nordwärts ben Ramm ber Apenninen ju ersteigen, bort bie nachft gelegene Baghobe, ben Col bi Tenda, einzunehmen, und von berfelben hinunterfturgend burch Subpiemont hindurch auf Turin lodzugehn, mahrend gleichzeitig General Dumas mit bem Alpenheer von Westen her aus Savoven einen entsprechenden Angriff auf die Seealpen und ben Mont Cenis unternahme. Bur Dedung bes Col bi Tenba hatten bie Berbundeten einige Stunden fühlich von bemfelben bie feste Stellung von Saorgio befest, welche in ber Fronte anzugreifen bem General Bonaparte gefährlich erschien. Es gab ein einfaches Mittel fie gu umgehn, indem man an ber Seefufte einige Meilen nach Often enva bis Oneglia vorwarts brang; man konnte bann Saorgio im Ruden faffen und von allen Seiten ber gleichzeitig bedrängen. Hinberniß ftand bem im Wege: Die Rufte bort mar genuefisches, also neutrales und ben Frangofen verschloffenes Gebiet. Allein eine folche Rechtsschranke war, wie wir schon bemerkten, nicht bazu gemacht, ben Wohlfahrtsausschuß aufzuhalten, wo es einen greifbaren und vielleicht folgereichen Vortheil galt. Schon im Februar genehmigte er ben Antrag ber Commiffare auf bie Befetung von Oneglia, und am 4. April führte Bonaparte eine ftarte Colonne borthin, welche nach geringem Widerstand ben Ort einnahm und gründlich ausplunberte, während Massena bie Sauptmasse ber Biemontesen burch einen

<sup>1)</sup> Aus ben Acten im erften Banbe von Maffena's Memoiren.

fonft erfolglofen Angriff auf Saorgio beichaftigte. Es wurde barauf ber Ruftenftrich bis Ringle von ben Frangofen occupirt, ber Gubabbang bes Avennin bis Ormea von bem Reinde gereinigt, und bann am 27ften Saorgio jugleich von Often und Weften her mit foldem Rachbrud angegriffen, bag General Colli unter ftartem Berlufte und noch ftarferer Entmuthigung feine Bergredouten fammtlich raumte, und feine Truppen auf die Sohen bes Col bi Tenda gurudzog. Bergebens bat er von bort ben faiferlichen General be Bins, welcher bas öftreichische Sulfscorps in Piemont befehligte, um Sulfe; vergebens rief biefer ben Erzherzog Ferbinand in Mailand um Berftarfung an; es fehlte ein für alle Dal in biefem gerrutteten Lager an Eifer, Einheit und Thatigfeit, und be Bins hatte ichließlich feinen anbern Troft, ale bag an ben elenden Bergichluchten boch nichts gelegen fei, in der Ebene aber wolle er den Feind, wenn er fich binunter wage, treffen. Go gelang es am 10. Dai ben Frangofen mit einem wohlüberlegten Flankenmariche bie Baghobe zu erstürmen, und bamit auf bem Ramme bes Gebirges, ju weiterer Offenfive bereit, fefte Stellung zu nehmen. Sie erwarteten jest noch bas Erscheinen bes General Dumas auf ber Sohe bes Mont Cenis, um bann ben Turiner Berschworenen bas ungebulbig erharrte Signal ju geben, und mit einer großen Explosion bas Rönigreich Sarbinien auseinanderzusprengen.

Gerne wurde die französische Regierung die bestimmtere Entwicklung dieser Dinge abgewartet haben, ehe sie den Kampf gegen die Destreicher in Belgien eröffnet hätte. Aber auf diesem wichtigsten Theile des Kriegsschauplates mußte sie, inmitten ihrer unausgesseten, nach allen Seiten hin angestrengten Küstungen, doch erleben, daß ihr der Gegner mit dem Beginne der Offensive zuvorkam. So ruhelos Carnot sich abmühte, so regsam in allen Lagern an der Ausbildung der Truppen gearbeitet wurde, immer war noch vielsacher Rückstand vorhanden, als am 9. April Kaiser Franz, begleitet von seinen Brüdern Carl und Joseph, von seinen Ministern Thugut

und Trautmanneborf, von feinen Abjutanten endlich Rollin und Balbed in Bruffel anlangte, fofort ben Oberbefehl bes verbundeten Seeres felbft übernahm, und ben Befehl gur Eröffnung ber Feindfeligfeiten gab. Bahrend in Bruffel bie Stadt von ben gewöhnlichen Freudenbezeugungen wieder tonte, Ergebenheitsabreffen, Deputationen und Kestessen sich brangten, rudten bie Truppen in engere Cantonnirungen, um fich jum Beginne ber Operationen ju ordnen. Den rechten Klügel bilbete in Klanbern, 28000 Mann ftart, Graf Clerfait, mit zwei fleinen Berbindungscorps gegen bas Centrum bei Orchies und Denain, 10000 Mann. Das Hauptheer, unter Coburg, Port und Dranien behnte fich bann, 67000 Mann, 1) von Balenciennes bis Bavan aus; hier nahm auch ber Raifer fein Sauptquartier, um perfonlich ben beabsichtigten Angriff auf Landrech ju leiten. Endlich bewachte auf bem linken Flügel Raunis mit 27000 Mann ben Lauf ber Sambre, und hatte noch weiter gegen Often 8000 Mann unter General Beaulieu jur Dedung Lurem: burg's vorgeschoben. Um 15ten langte ber Raifer in Coburg's Hauptquartier an, wo er am folgenben Tage mit einer großen Barabe bes gesammten Centrums erfreut wurde. Es war prachtvolles Sommerwetter, die Truppen in Bug und Glang, bei ben Solbaten ein ununterbrochener Jubel, bag es nach ben läftigen und engen Winterquartieren jest ernstlich an ben Feind gehe. Der Raiser athmete mit vollen Bugen bie frifche Rriegeluft ein, und ichien erregt, aus sich heraus gebend, allen Zweifeln entriffen, wie nie in seinem Leben. Die mißtrauischen Sorgen feiner gewohnten Eriftenz waren vergeffen; er hatte in biefem Augenblice feinen Bebanten, als feine trefflichen Schaaren fo rafch wie möglich ju Glorie und Erfolg ju führen. Um 17ten theilte fich bann bas Beer in acht Colonnen, welche von Cateau als Mittelpunkt ftrahlenförmig, also mit jedem Schritte

<sup>1)</sup> Die Deftr. militar. Zeitschrift 1818, II, 80 ff. gahlt 73000 Mann, boch ift hier die Garnison von Balenciennes eingerechnet. Die Franzosen reben, un= richtig, überall von 90000 Mann.

fich von einander entfernend, vorwärts gingen, die einen linkshin gegen das benachbarte Landrech, die anderen westlich um die Umgegend bis Cambray von dem Feinde zu fäubern.

Es war eine vertehrte Berfplitterung ber Rrafte, welche bei einem anbern Gegner leicht hatte verberblich werben konnen. nach Carnot's großem Blane, feine Sauptmaffen auf die Klanken zu werfen, war hier im Centrum bie frangofische Dacht auf vier Divi= fionen befdrankt, welche allerdings nicht viel fdwacher als bie Begner, aber auch wie biefe in einem lockeren Gurtel von Avesnes bis Cambray verzettelt waren. Der Angriff ber Berbundeten fam ihnen völlig überraschend; überall wichen ihre Boften nach furzem Gefechte, und bie einzige Colonne, welche einen ernfteren Wiberftand fand, jene bes Herzogs von Dorf, warf ben Feind in fturmenbem Anfall bis nach Buife gurud. Gine fraftige und massive Berfolgung hatte bie bebeutenbften Ergebniffe liefern konnen: man hatte bie gangliche Berfprengung bes feindlichen Centrums, und Die ernftlichfte Gefahr= bung feines bann isolirten rechten Flügels an ber Sambre in ber hand. Allein fo weit ging ber Blid weber bes Raifers noch Coburg's. Man blieb bei ber befcheibeneren Aufgabe, bei ber Berennung von Landrecy. Die flegreichen Colonnen machten am Abend halt ober tehrten um, und vertheilten fich am 18ten fo, bag ber Pring von Dranien die unmittelbare Ginschließung bes Blages übernahm, bie übrigen Truppen aber ein Dedungsheer bilbeten, welches fich in weitem Bogen rechts und links ber Sambre über eine Strede von fünf Meilen weit hin ausbehnte.

Unbelehrt also burch die Erfahrungen bes letten Herbstes ging man in derselben Beise vorwärts, welche damals die bittern Früchte von Hondschoote und Wattignies getragen hatte. Mangel eines großen Zielpunkts, Zersplitterung der Kräfte, Belagerungen vor gründlicher Besiegung der seindlichen, Entsat bereitenden Heere — diese Züge hatten das Bild des vorigjährigen Feldzugs charakteristrt, und sollten auch die Signatur des bevorstehenden Kampfes liefern.

Die Folgen ließen fich nicht lange erwarten. Die Frangosen, aufgescheucht aber nicht entmuthigt, tamen balb wieder heran. Anfangs freilich waren fie ju fcwach für einen ernftlichen Berfuch ; am 21ften liefen nach turgem Streite bie jungen Solbaten ber Divifion Boguet in tumultuarifder Berwirrung auseinander,1) am 22ften wurden bie Divisionen Balland und Fromentin ebenso nachbrudlich abgewiesen, und am 24ften gerieth eine von Cambray heranrudenbe Colonne unter bie Gabel ber Sufaren von Efterhagy, welche ben Feind mit einem glanzenden Anrennen über den Saufen marfen und ihm einen Berluft von 1700 Tobten und Gefangenen beibrachten. Jest aber wurde ber frangofische Oberbefehlshaber, bisher nach Carnot's Berfügung fast ausschließlich mit Klandern beschäftigt, aufmertsam auf. bie Gefährbung feines Centrums, und fandte mit 10000 Mann Berftarfung ben greifen und bewährten General Ferrand jum Entfage Landrech's. Er hatte fehr viel grundlicher helfen, hatte vielleicht bas verbundete, tief in bas Innere vorgebrungene Seer vernichten können, wenn er nicht 10 = fonbern 30000 Mann aus Flanbern nach Cambray gefchickt, wenn er eine gleiche Maffe von ber unteren Sambre her auf die Belagerer losgelaffen hatte. Diefe, burch Ferrand in der Fronte festgehalten, wurden dann, von rechts und links her mit zermalmenden Streichen angefallen, fcwerlich einer Rataftrophe entgangen fein. Allein mochte nun Bichegru fo viel Anftrengung nicht für nothig halten ober burch Carnot's Befehle gebunben fein, auch er blieb bei bem Syfteme, nicht mit gesammelten Rraften, fondern burch weit auseinander liegende Angriffe zu wirfen. Statt ben größeren Theil seiner Truppen auf die bedrofte Stelle bes Centrums zu vereinen, begann er gerade in biefem Augenblice bie von Carnot vorgezeichnete Operation auf beiben Flügeln, hier an ber Sambre, bort in Flandern, und gab bamit bie Möglichkeit aus ber Sand, ben Feldzug in feiner erften Stunde zu beendigen. Allerdinge

<sup>1)</sup> Moniteur 12. floréal.

fonnte auch fo, Dant ben verfehrten Maagregeln ber Berbunbeten, Beneral Ferrand bas Deckungsheer ber Feinde aller Orten mit Uebermacht angreifen: noch aber war die innere Tüchtigkeit ber allitrten Truppen ben Kranzofen fo überlegen, daß fie das Migverhaltniß ber Bablen vollftanbig aufwog. Der Rampf entbrannte am 26ften auf ber gangen Fronte ber Berbunbeten. Auf bem öftlichen Ufer ber Sambre rang Ferrand felbft in langem hartnädigem Feuergefechte mit Coburg's Deftreichern, 45000 Mann gegen nicht gang 30000, einen Augenblid-fiegreich, bann aber burch einen verzweifelten Stoß bes Beneral Rindin ganglich gebrochen und zu eilfertigem Rudzug genöthigt. 3m Beften ber Sambre hielt indeß mit 17 Bataillonen und 60 Schwabronen ber Bergog von York, auf mehrere rafch aufgeworfene Rebouten geftütt, gegen welche von Cambran ber General Chapuis wei Colonnen, die eine von 26000, die andere von 4000 Mann Unter bem Schute eines biden Morgennebels tamen heranführte. die Spigen berfelben bis hart an die englische Stellung heran, und brangten Dort's Borpoften aus ben Dörfern vor ben Rebouten übermachtig jurud. Ale fich hierüber ber Rebel gertheilte, und bem Serjoge ben Ueberblick über bie weit ausgebehnte Cbene verftattete, machte ihn ber taiferliche General Dtto barauf aufmertfam, bag bie langgestredte Sauptcolonne bes Feinbes jebe Dedung ihrer linken Seite unterlaffen hatte; und Fürft Carl Schwarzenberg erhielt ben Befehl, mit taiferlichen Ruiraffieren und neun englischen Schmabronen hier einen Augriff zu versuchen. Diefer eilte sofort in scharfem Trabe auf ben außersten rechten Flügel ber englischen Linie, und ichwenkte von bort aus, fich jum Theile burch Unebenheiten bes Bobens bedent, gegen bie Frangofen ein, welche eben im Begriffe waren, aus ben genommenen Dorfern jum Angriffe auf Die englischen Schanzen vorzugehn. Er traf zuerft auf eine fleine Reiter= abtheilung, welche in einem Augenblide zerftreut wurde, und ihren Führer, ben General Chapuis felbft, als Gefangenen in ben Sanben ber Gegner ließ, bann auf eine reitende Batterie, bie eine Salve ab-

feuerte, hierauf aber in eiligem Aluchten umtehrte, und ohne Befinnen in die nachften Bataillone ihres Aufvolfes bineinsprenate. hier war die Berwirrung auf ber Stelle unbeschreiblich, Alles feuerte burcheinander, und die erschütterten Glieber ballten fich zu einem wirren Klumpen zusammen. Da raffelten mit jubelnbem Surrah und bellen Kanfaren Schwarzenberg's Reiter heran, und in wenigen Dis nuten war bie frangofifche Colonne zersprengt, gleich barauf auch bie ameite, fleinere Abtheilung ereilt, und bas Kelb mit ben Taufenben ber Flüchtigen, Gefangenen, Tobten bebectt. Richt ein Bataillon hielt mehr zusammen, vor 2400 waren 30000 Mann faft ohne Biberftand auseinander geftoben. Der Berluft ber Frangofen an bem Tage betrug über 7000 Mann und 41 Gefchute, und ber Ausgang ber Schlacht entschied fogleich auch über bas Schickfal ber belagerten Stadt. Während ber Donner bes Rampfes noch ringsum bröhnte, eröffnete Dranien bas Feuer feiner Laufgraben; balb ftand ein großer Theil ber Saufer in Klammen, und ber Commanbant, General Rouland, ohne weitere Hoffnung auf Entfat, capitulirte am 30ften. Die Besatung von 5000 Mann wurde friegsgefangen. So hatte man eine nicht unbedeutende Festung unter ben Augen des fast boppelt übermächtigen Gegners genommen, biefem binnen gebn Tagen eine Einbuße von beinahe 15000 Mann bereitet, und bie taktifche Ueberlegenheit ber Truppen so entschieden wie jemals bewährt. Die erfte Aufgabe ber Berbundeten mar glangenb genug gelöst.

Einem ächten Feldherrn, der Einsicht und Thatendrang verbunden hätte, wäre hier zum zweiten Male der Weg zu den größten Erfolgen offen gewesen. Es bedurfte nur eines angestrengten und raschen Borangehns, um das französische Centrum völlig zu werfen: die Niederlage desselben hätte die ganze feindliche Aufstellung an der Sambre ruinirt, und damit alles Land die Paris den Berbündeten offen gelegt. Auch hatten die Truppen nach dem Treffen von Cateau keinen andern Gedanken als Nachsehen und Boranstürmen: sie waren siegesfroh und unermüdlich, und unbehelligt von den Sorgen eines angeblich gelehrten Generalstabs. Leider theilte im leitenden Saupt= quartiere fein Mensch ihre Stimmung ale etwa ber Raifer allein, ber bann wieber schlechthin unfahig war, fie geltenb zu machen. Coburg war und blieb fleinmuthig, Walbed wollte ein für alle Mal feine Offensive gegen Frankreich, und Thugut empfing gerade in biefem Augenblide bie entscheibende Befraftigung feiner Friedenspolitif burch die damals einlaufende Rachricht von bem Barfchauer Aufftande. Es fehlte allerdings noch eine ausbrückliche Runde über bie Entschließung ber Raiserin Catharina: es war aber leicht vorauszusehn, wie biefe ausfallen mußte, wie zur Entschädigung für ben gerftorten turfischen Blan jest Bolen ber Gegenftand ber ruffiiden Baffen werden wurde. Sier galt es bann für Deftreich , noch ichneller als in ber turfischen Sache mit Rachbrud einzugreifen , ben ihm gebührenden Antheil energisch zu fassen, so rasch wie möglich mit Rufland über bie Beute fich zu verftanbigen. Auch melbeten bie Minifter aus Bien, bag ber ruffifche Gefandte, wenn gleich noch ohne höhere Weisung, bas Bundniß von 1792 anrufe und bas bort verheißene öftreichische Sulfecorps gegen Bolen in Anspruch nehme. für Thugut war es einleuchtenb, bag bie Stellung beffelben nur auf Roften bes bisher in Belgien gemachten Rriegsaufwandes erfol= gen könne, und fo bot er Alles auf, bag man bie Armee nicht noch tiefer in einen Angriffstrieg gegen Frankreich verwidele. Der Raifer wollte allerdinge in Polen von Bergen gerne erobern, wollte aber auch die Siege über die Frangofen weiter verfolgen — bas Unglud war nur, bag er felbst gar feinen Begriff von einer großen friegerifden Operation hatte, und Coburg's Generalftab ichlechterbings über ben hergebrachten kleinen Festungskrieg sich nicht emporschwang. Auf bas Andringen bes Raifers, was benn nun gethan werben tonne, arbeitete Coburg in langfamer und thatlofer Grundlichfeit einen Angriffsplan gegen bie nachft gelegene Feftung Avesnes aus, und begnügte fich fonft, fleine Berftarfungen an die vom Feinde bebrohten Bunkte ju werfen, und fo die eigne Haltung nach ben Schritten ber Gegner einzurichten. Die kaum ergriffene Initiative ber Bewegung ging vollständig an die Franzosen über. Diese waren benn auch Ende April auf allen Theilen des Kriegsschauplates in Bewegung, um, gleichgültig gegen Landrecy, Carnot's großen Plan in Bollzug zu seben, und damit das Schickfal Europa's zu entsscheiden.

Es follte hienach, wie wir uns erinnern, eine große Offenfiv: bewegung auf beiden Klugeln Statt finden, während die Mitte fich auf nothburftige Bertheibigung befchrankte. Es follte bie Saupt= maffe bes Rordheeres im Weften auf Flandern fallen, ber rechte -Alugel aber, vereint mit bem Arbennenheer, einen Angriff auf Raunis eröffnen, und endlich, noch weiter gegen Dften, eine Abtheilung bes Mofelheeres die Aufmertfamteit bes Gegners burch einen Sandftreich gegen Ramur gerfplittern. Diefe Bewegungen, um berentwillen wir ben Entfat von Landrech verfaumen faben, hatten Ende April auf allen Seiten begonnen, von Anfang an bedrohlich genug für bie Berbunbeten, wenn auch junachft nur mit theilweisem Erfolge. Bas bie öftliche Seite betraf, fo fandte General Jourdan 40000 Mann bes Moselheers in bas Luxemburgische gegen Arlon, welche Stadt ber Deftreicher Beaulieu nach furgem Wiberftande raumte, bann aber von Raunit auf 12000 Mann verftartt, jurudtam, und bie Franaufen trot ihrer Uebergahl aus bem eben besetten Orte mit scharfen Streichen wieder hinausjagte. Richt viel mehr brachten die Kranzosen gegen Raunit felbst vor fich. General Charbonnier führte am 27ften bas Ardennenheer gegen Beaumont, wo fich bie Division Desjardins von Maubeuge her mit ihm vereinigte: Raunig war ihnen entfernt nicht gewachsen, wich über bie Sambre gurud, und war zufrieden, die Uebergange des Fluffes bei Charleroi, Thuin und Merbes-le-Chateau möglichst ftart zu beseten. Der Angriff ber Frangofen tam benn auch fofort in bas Stoden; Die Generale ftritten mit Carnot über bie Stelle, an ber fie ben Fluß überschreiten follten -Carnot befahl ben Uebergang möglichft nahe beim feindlichen Saupt=

heer, also weit ftromaufwarts, mahrend Charbonnier, eben jene Rabe scheuend, lieber tief im Often, etwa bei Charleroi, ju operiren wunschte. Es vergingen barüber beinahe vierzehn Tage, bis Carnot ben General noch burch zwei weitere Divisionen bes Centrums 1) verftarfte und feine Streitfrafte baburch auf 60000 Mann brachte. Indeß hatte auch Coburg feinem Unterfelbherrn ansehnliche Sulfeichaaren zugeschickt, mit welchen Raunit bem bevorftehenden Anfalle ungefähr 40000 Mann entgegenftellen fonnte. Diefer erfolgte bann am 10. Mai, indem die Frangofen bei Thuin und Merbes : le : Cha: teau bie Sambre überschritten. Der Regen gof in Strömen; in bem burchweichten Waldboden, ber fich hier an ben Ufern meilenweit hingieht, blieben bie Munitionsmagen fteden, und die Frangofen konnten anfangs in bem Bajonettkampfe ihre Uebergahl in vollem Maaße geltend machen. So behnten fie fich in heißem Gefechte bis in Die Rabe von Binde aus, wo Raunis feine hauptmaffe endlich eine ftarte Stellung um bas Dörfchen Rouveron einnehmen ließ. Am 13ten Mittage jog Desjarbine in fünf Colonnen gegen biefe heran;2) ber Rampf dauerte unentschieden bis jum Abend; ba fiel Oberft Rienmayer mit acht Schwadronen auf die linke Flanke bes Begnere, sprengte bieselbe bei bem erften Anprall auseinander, und jagte bie klüchtigen nach allen Richtungen bis an die Sambre. Hieburch ericuttert beeilte fich Desjardins, mahrend bes Dunkels ber Racht auf bas rechte Ufer gurudzugehn; Charbonnier fonnte nicht umbin gu folgen, und am 14ten war tein Frangofe mehr im Rorben bes Kluffes befindlich. Diefer erfte Berfuch auf ben öftlichen Flügel ber Berbundeten war mit einem Verlufte von 4000 Mann und 12 Kanonen gescheitert.

Bebenklicher für bie Coalition schienen fich in benfelben Tagen

<sup>1)</sup> Despeaux und Fromentin. Charbonnier hatte feitbem fünf Divisionen, zwei vom Arbennen = und brei vom Nordheere.

<sup>2) 40000</sup> gegen 22000 Mann.

die Angelegenheiten ihres andern Flügels in Flandern zu gestalten. 1) Dort hatte ber frangofische Oberfeldherr, General Bichegru, zwischen Lille und Dunfirchen die brei ftarfen Divisionen Moreau, Souham und Midaud, jufammen 61000 Mann vereinigt, mahrend Felbzeugmeister Clerfait nicht halb fo stark und feine Abtheilungen burch aans Klandern gerftreut waren. Die Frangofen überschritten am 24. April bie Grenze, Michaud am Weiteften weftlich gegen Ppern und Rieuport manöbrirent, Moreau und Souham auf beiben Ufern ber Ens, jener links, biefer rechts bes Fluffes vordringenb, um fich bann zu ber Einschließung ber Kestung Menin zu vereinigen. Glerfait war im Augenblide entfernt, bei Denain an ber Schelbe, wo er die erste Radricht über die brobende Invasion durch ben Bringen von Coburg, aus ben Bavieren bes bei Cateau gefangenen General Chapuis erhielt, und fo fcnell wie möglich zum Entfate von Menin jurudeilte. Er traf junachft auf eine Schaar Sannoveraner unter General Deunhaufen, welche die Stellung von Mouscron burch ein blutiges Gefecht ben Frangofen entriffen, und bamit ben Weg nach Menin wieder eröffnet hatten. Dort fammelte barauf Clerfait von verschiedenen Seiten ber eine Maffe von etwa 10000 Mann, und erwartete jur Ergreifung ber Offenstve nur noch einige englische Sulfstruppen von Dort's Abtheilung, als er am 29ften plöglich von mehr als 30000 Mann ber Divisionen Souham und Moreau in ber Pronte und auf beiben Klanken angegriffen und nach hartnädigem Biderftande ganglich geschlagen wurde. Erft an ber Schelbe, nicht weit von Tournay, fonnte er seine aufgeloste Mannschaft unter bem Schute jener eben anlangenden englischen Regimenter wieder fam-

<sup>1)</sup> Ueber die Kampfe in Flandern ift bei Weitem die beste Arbeit das treffliche Buch von Ditfurth, die Heffen in den Niederlanden 1793 die 1795, ein Werk, welches viel mehr gibt, als der Titel verspricht, und das gründlichste Studium mit gestimdem Urthelle verbindet. Weder die französische noch die östreichische Literatur hat über diese Kampfe etwas aufzuweisen, was sich ihm an die Seite stellen konnte.

meln. Die Frangofen, welche blutige Berlufte gehabt hatten, brangten ibn für ben Augenblick nicht weiter: allerdings aber war mit seinem Diggeschick jede Aussicht auf die Rettung Menin's verschwunden. Denn ber Blat felbft mar in fläglichem Buftanbe, und ju langerem Aushalten durchaus unfähig. Dit ber Schlaffheit, welche die bamalige Verwaltung Destreich's charafterifirte, war mabrend bes Bintere faft nichts für die Ausbefferung ber Werke, Beschaffung von Schießbedarf, Ginführung von Lebensmitteln geschehn. So hatte die Stadt fich gleich ber erften feindlichen Reiterpatrouille ergeben muffen, ware nicht ihr Befehlshaber, ber Sannoveraner Sam= merftein, ein Mann von eisernem Stoffe gewesen, ein alter Solbat von berbem Muthe, ber im Rriege feine andere Rudficht fannte als ben Rrieg, bei ber Berwirrung im Sauptquartiere nicht erft viel nachfragte, sonbern bas 3medmäßige mit eigenmächtigem Durch= greifen that, und bie funf Bataillone feiner Befagung vom erften bis jum letten Manne mit folbatischer Sicherheit zu erfüllen wußte. In bem halb offenen Orte hielt er fich bis jum 29ften, an weldem Tage ihm bas frangofische Feuer seinen Bulvervorrath in bie Luft fprengte; hierauf rief er am Abend feine Officiere gusammen, und erklärte ihnen seine Absicht, fich mit ber Garnison burch bie bichten feindlichen Reihen burchzuschlagen. Das fühne Unternehmen gelang vollkändig. In zwei Colonnen brach man bald nach Mitter= nacht aus bem Courtraper und Brügger Thore, frangofische Emigranten, Sannoveraner und Seffen: es entftand fogleich ein wildes Sandgemenge und entsehliche Bermirrung; ber Gegner brangte im= mer farfer, eignes und frangofifches Gefcung fperrte bie engen Straßen; Freund und Reind malate fich in bem Dunkel ber Racht, von brennenden Saufern fparlich beleuchtet, in blutigem Ringen Sammerftein aber riß seine Colonnen hindurch, und vorwärts. führte 1200 Gerettete, eine Truppe fo brav wie eine ber Welt, ben Fahnen Clerfait's ju.

Es war benselben Tag, an welchem Landrecy capitulirte. Gleich

am Abend rudte Dorf aus Cateau mit weiteren 10000 Mann gur Unterftugung Clerfait's nach Tournay ab, wo fich nach feiner Anfunft ein Beer von beilaufig 40000 Mann verfügbar zeigte. Man beschloß, mit biesen Rraften, trop ber Uebermacht bes Feindes wieber jum Angriffe überzugehn. Die Ruhnheit Diefes Borfates mar nicht fo groß, wie es nach ber Babl ber beiberfeitigen Streitfrafte erscheinen tonnte: es machte fich gleich hier fur die Frangosen ber Grundfehler bes Carnot'ichen Blanes fühlbar, welcher ihre beften Kräfte, ohne bestimmt gedachten Zweck, bort in Klandern in das Blaue hinein operiren ließ. Ihre Truppen bildeten nämlich von Lille bis Courtran eine lange, nordwärts in bas Land vordringenbe Colonne, welche nach Carnot's Bunichen fich immer weiter nach Nordweften auf Brugge und Oftende fortbewegen follte. Run aber ftanben Clerfait und York füboftlich von Lille, mithin in ber Seite, ja faft im Ruden ber frangofifchen Beerfaule, tonnten alfo auf jeben Bunft in beren gangenausbehnung einen gertrummernben Stoß ausführen, und hielten bamit ben übermächtigen Gegner vollkommen im Schach. Dies war fo flar, bag Bichegru noch ben General Bonneau mit 20000 Mann aus Cambray nach Alandern zog, um ihn zwischen Lille und Tournay ale Dedung feiner Operationsbafis gegen Dorf aufzustellen. Er hatte jest ungefähr 90000 Mann in Klandern,1) hatte aber tropdem auch jest noch in eine üble Lage fommen fonnen, wenn die Gegner fich mit vereinter Rraft auf Bonneau gefturgt hatten, ben fie schlagen mochten, ehe Souham von Courtray ober Michaud von Dpern her zu Gulfe fommen konnten. Indes verschonten ihn jene mit einem fo fcharfen Streiche. Nicht Bonneau, gegen ben ihre fammtlichen Rrafte verwendbar waren, fondern Souham und Moreau beschloffen fie anzugreifen. Wollten fie bann aber ihre Berbindung mit Coburg nicht völlig aufgeben, fo mußte ein ansehn-

<sup>1)</sup> Bonneau 20000, Souham 28700, Moreau 22200, Michaub 12000, Often 7000 Mann — présents sous les armes.

licher Theil ihres Seeres bei Tournay ftehn bleiben, und höchftens bie Balfte beffelben wurde ju bem Rampfe verfügbar. So fam es ju einer neuen, ichlechthin labmenben Beriplitterung. Clerfait machte fich auf mit nur 16000 Mann, um weit entfernt von feinen Genoffen ben Stier bei ben Bornern ju faffen, und Souham und Moreau in ber Fronte anzugreifen; Dorf verharrte mit 20000 in völliger Un: thätigkeit bei Tournay, und mit 3000 blieb Wallmoben halbwege awifchen beiben, angeblich jur Berbindung ihrer Seertheile, that= sächlich ohne Rugen für den einen wie für den andern. man fich überall bedroht und schwach, und sandte die bringenoften Bitten um Sulfe und Berftartung in bas faiferliche Sauptquartier. hier war benn freilich ber Einbrud tief, und eine Menge aufgeregter und streitender Rathichlage suchten fich ber Entscheidung bes Raifers ju bemeistern. Militärisch angesehn, ließ bie Lage kaum noch einem 3weifel Raum : offenbar war ber lette Augenblid jum Sanbeln gefommen, und auch ber Weg und bie Weife bes Sandelns war nicht wohl mehr zu verkennen. Denn bie große Operation bes Reinbes auf beiben Alugeln zur Umgingelung ber Berbundeten mar jest flar bezeichnet. Seine Stellung ergab feit ben letten Bewegungen einen großen Salbfreis, an beffen westlichem Ende 100000 Mann in Flandern vordrängten, beffen öftlichen Abschluß 60000 Mann an ber untern Sambre bilbeten, mahrend Die Mitte nur noch burch eine bunne Boftenkette von 18000 Mann befest blieb: fo murben von Tage ju Tage heftiger bie beiben Klanken ber Berbundeten in Unfpruch genommen, und ein langeres Zuwarten zeigte fich auch für die oberflächlichste Betrachtung unmöglich. Erwog man nun bie Blane und die Vertheilung bes Keindes - erwog man weiter, daß bas eigne Seer allmälig in gang abnliche Aufftellung, nur in einem engern Rreisbogen gefommen war, 34000 Mann im Centrum und etwa 39000 auf jedem Flügel — erinnerte man sich endlich, daß jeber biefer Flügel ber gewaltigen Uebermacht bes Feindes trop einiger Berlufte bisher Stand gehalten hatte: fo mußte es beutlich

werben, bag immer noch mehr ale eine Möglichkeit zu Rettung und Erfolg vorhanden war. Alles fam darauf an, die Theilung ber feindlichen Streitfrafte zu benuten, fich felbft zu fammeln, und fo, wenn auch im Gangen ichwächer, boch auf bem enticheibenben Buntte ftarter ju fein. Dazu boten fich mehrere Bege. Entweber tonnte Coburg bas schwache feindliche Centrum binnen wenigen Tagen außer Rampf fegen, und bann nach links gewandt, mit Raunig zusammen wirfend, bas frangofische Sambrebeer aufrollen, ebe Bichearu auch nur ein Bataillon aus Flandern ju Sulfe heranbrachte. Dber man richtete umgefehrt ben Stoß bes Centrums nach rechts, vereint mit Dorf und Clerfait, gegen die Bafis Bichegru's in Flanbern : gelang es, hier burchzubrechen, fo mar bas feindliche Sauptheer von Lille, von feiner Berpflegung und feiner Rudjugslinie abgeschnitten, und mitten im feindlichen ganbe mit bem Ruden an bas ebenfo feindliche Meer gedrangt. Bon biefen beiben Unternehmungen war bie erftere, ber Bug gegen bas Sambreheer, Die leichtere, ba man bort ben Begner mit entschiedener llebergahl faßte, bie zweite aber, wenn fie gelang, um fo durchgreifender, weil man ben beften Theil ber frangofischen Streitfrafte bamit zerftorte. Siezu fam, baß Raunit an ber Sambre fich eben allein geholfen hatte, Clerfait und Port bagegen aus Flandern eifrig nach Unterftugung riefen. Der Bring von Coburg war also entschieben fur ben Antrag, bas Beer bes Centrums hinüber nach Tournay und Flandern zu führen.

Die militärische Fassungsfraft bes Kaisers ging so weit, baß er bas Gewicht bieser Erwägungen begriff, und bemnach zur Genehmigung bes neuen Planes neigte. Allein noch andere Kräfte und andere Einstässe gab es in dem Hauptquartier, welche dem Monarchen bei jeder Wendung zu einem solchen Entschlusse auf das Nachebrücklichte in den Weg traten. Thugut war in seinen Ansichten seiter als je. In Wien war die ofsicielle Aufsorderung Catharina's angelangt, ein östreichisches Hülfscorps gegen Polen zu stellen; und aus Betersburg schrieb der Gesandte Graf Cobenzl, daß in diesem

Kalle Die Raiferin den ansehnlichsten Beutetheil an Deftreich überlaffen wurde. Aehnliche Begehren und ahnliche Aussichten melbeten fich aus Itglien. Bon Mailand her brangte Erzherzog Ferdinand um möglichft fcnelle, möglichft bedeutende Berftarfung, und jugleich wurde die Anfunft eines fardinischen Gefandten angefündigt, welcher bem Raifer endlich für reelle Unterstützung reellen Gewinn bieten sollte. Faft noch wichtiger aber schien ber Umstand, daß mahrend fo von allen Seiten her bie Krafte Deftreich's nach andern Beltgegenden gerufen murben, fich bie erfehnte Belegenheit jum Frieden mit ber frangofischen Republik rascher, als man vermuthet hatte, barbot. Bu Balenciennes, wo fich bamale bas fcbreibende Sauptquar= tier befand, Langte in biefen Tagen ein Frangofe an, ber fich Graf von Montgaillard nannte, und öffentlich als ein von ber bemofratischen Eprannei verfolgter Auswanderer auftrat. In Wahrheit war er ein politischer Gluderitter, wie jene bewegte Zeit beren so viele hervorbrachte, ein Bauernsohn Namens Jacob Roques aus dem Dorfe Montgaillard, schon auf ber Schule ein windiger Geselle, nachber Soldat, dann Börfenspeculant, und mahrend ber Revolution ein allen Parteien Dienftbarer Abenteurer. Seit dem 10. August war er in Danton's Gefolge eingetreten, und von biefem mehrfach in den belgischen Umtrieben, fo wie als Doppelspion bei Coburg und Mercy gebraucht worden. Nach Danton's Sturge war er, ein ftete willfähriges Bertzeug, in Robespierre's Sande übergegangen, und erschien jest mit bem Begehren, bem Raiser perfönlich wichtige Eröffnungen Seitens bes Wohlfahrtgausschuffes zu machen. Da er dem Grafen Mercy als ein, wenn auch untergeordneter Agent der Parifer Machthaber bekannt mar, fo murbe er zugelaffen, und trat bann mit der Erklärung bervor, daß Frankreich zum allgemeinen Frieden auf den Besitztand vor bem Kriege bereit, fei. Er gab übrigens diefe Busicherung als ginen Beweis, nicht ber Schmache fandern ber Menichenliebe Robespierreis, forderte rafche Befchlugnahme, und brobte für ben Kall der Ablehnung, daß allen gefronten Sauptern bie Dolche bereits geschliffen seien. Sein Benehmen erschien im erften Augenblide fo ungehörig, daß ber Raifer ihn festaunehmen befahl: bann aber fanden Thugut und Trautmanneborf fich boch veranlaft, feine Reben in nabere Erwägung zu ziehn. Sein Borfcblag ging barauf hinaus, bag Kranfreich feine festlanbischen Eroberungen, Savoven, Rigga, bie besetten belgischen Begirte raumen, und bafur Corfica und bie westindischen Infeln guruderhalten murbe. Durch einen folden Krieben hatten also Deftreich und Sardinien ihre Berlufte gut gemacht, England bagegen feine Eroberungen berausgeben muffen: biefes Berhältnif legte offenbar bie Bermuthung nabe, baß bei ber gangen Eröffnung ber Wohlfahrtsausschuß es nicht ehrlich meine, fondern nur einen Bankapfel gwifchen Deftreich und England hinguwerfen fuchte. Andrerfeits war man boch auch fattfam über bie Erschöpfung Frankreich's und die schwierige Lage bes Wohlfahrtsausfcuffes unterrichtet, um bie Möglichfeit eines ernften Friedenantrags nicht fo furz von ber Sand zu weisen, und Thugut insbesondere war bazu um fo weniger geneigt, je langer er felbst eine folche Wendung ersehnt hatte. Wie bem aber auch sein mochte, immer fand er ben Borfchlag Montgaillard's feinem Inhalte nach hochft annehmbar für Deftreich: was England bagu fagen murbe, tonnte man abwarten, und ba eben ein Schreiben Lord Grenville's einlief, bag Montgaillard auch bei ihm angemelbet fei, fo schickte man ben Frangofen trop aller fonigemorberischer Drohungen fur's Erfte nicht nach Baris gurud, fonbern nach London hinüber.

Um so weniger aber hielt Thugut es für angemessen, sich mahrend der Dauer dieser Berhandlung in eine neue große Offensive einzulassen, deren Berlauf, gleichviel ob Sieg oder Riederlage, die mögliche Friedensliebe Robespierre's plöplich vernichten konnte, in jedem Falle das eigne Heer nur noch immer weiter vom Rheine, von Bolen wie von Italien entsernte, und es vielleicht ganz unaussöslich auf diesem unselig entlegenen Kriegstheater verwickelte. Er wurde in diesen Ansichten auf das Bestimmteste durch den Fürsten Balbeck unterftust, und ber Raifer, urtheilolos nach entgegengefesten Rich= tungen gezogen, war in peinlichem Schwanten. Da famen neue Siobspoften aus Flandern, welche für den Augenblid alle Ungewißheit befeitigten, und noch einmal ben tampfluftigen Stimmen bas Uebergewicht gaben. Clerfait's Berfuch gegen Courtray war namlich bei ber breifachen Uebermacht bes Keinbes vollftandig miflungen. Rach einem fcharfen Befechte, 11. Mai, mußte er eilenden Fußes feinen Rudzug antreten, und wich in leiblicher Ordnung aber hart gedrangt gegen Rordwesten bis in die Rabe von Bent gurud. Dort fab bem wehklagend aber ohnmächtig ju; er war außer Stande ju helfen, vielmehr felbst ichon am 10. Mai burch General Bonneau auf bas Beftigfte angegriffen worben; er hatte es endlich, wie bei Cateau, ber Trefflichkeit seiner Reiterei zu banken, bag bie Frangosen mit ftartem Verlufte ben Kampf abbrachen; aber fein Bebante war baran, baß er jur Unterftugung Clerfait's ober jur Rettung Gent's bas Beringfte hatte thun fonnen. Sier wollte benn ber Raifer von feinem langern Baubern wiffen. Man fah ben brohenben Ruin eines tap: fern Waffengenoffen und bie gangliche Ueberfluthung Flanbern's vor Augen; Solland begann ichon für feine feelanbifchen Grenzlande gu forgen, und Lord Elgin, ber englische Bevollmächtigte im Saupt= quartier, mahnte, bie Frangofen nicht an ber Seefufte feften Fuß ergreifen zu laffen. Thugut und Walbed blieben allerdings bei ihrer Meinung, mußten fich aber, murrend und ingrimmig, bem faiser= lichen Entschluffe fügen. Die Befehle zu bem großen Flankenmariche nach Flandern eilten aus bem Sauptquartiere burch die Abtheilungen des verbundeten Centrums.

Wir fahn vorher, welch' glanzende Möglichkeiten fich an einen solchen Entschluß knupften, muffen aber hier sogleich auch hinzususgen, welche Schwierigkeiten vor seiner Bollendung lagen. Der Feind, welcher seine Recrutirung unaufhörlich fortsetze, und dadurch allmälig seine Garnisonen für den Feldbienst verfügbar machte, hatte sich auch in Flandern fortdauernd verstärkt, und zählte jest auf diesem

Schauplate nicht viel weniger als 110000 Mann. Es tam alfo für Die Berbundeten Alles barauf an, biefe lebergahl burch einfache und fühne Bewegungen auszugleichen, alles Untergeordnete fed ju vernachlässigen, die volle Rraft auf ben entscheibenben Buntt zu vereinen. In biefer Richtung ware es möglich gewesen, von bem eben fiegreichen Raunit einige taufend Mann gur augenblidlichen Dedung Landrecy's zu borgen, alle fonftigen Berbindungspoften an bas Sanptheer beran ju giebn, und fo, mit Dorf und Clerfait vereinigt, ben Angriff auf Bichegru mit 80000 Mann zu eröffnen. Auch Diefe erreichbare bochfte Biffer blieb, wie wir febn, bei Weitem hinter ber Starfe bes Gegnere jurud; auch bann mar bie hochfte Energie und Schnelligfeit zum Gelingen unerläßlich, und die mahrhaft talte Berechnung felbft mußte bas fühnfte Wagniß als die einzig achte Bornicht erfcheinen laffen. Aber die hiemit bezeichnete Stimmung fehlte jum Unbeil der Coalition in dem faiferlichen Sauptquartier durchaus. Thugut's und Walbed's Berneinungen hingen fich lahmend von vorn herein an das gange Unternehmen, und im Gingelnen ichrecten Coburg und Mad vor jeder groß gedachten und scheinbar gefährlichen Maagregel jurud. Man flammerte fich an jede einmal besette Scholle Landes, wollte weder die Sambre noch bas Centrum entblößen, meinte jedem feindlichen Corps wenigstens ein Bruchtheilden eigner Mannschaft entgegen ftellen zu muffen. Go ließ man Dranien mit 11000 Mann bei Landrecy, und ein zweites Corps von 4000 Mann an ber Schelbe bei Denain gurud; ber Bugug für Flanbern ichmola biemit auf 23000 Mann, fo daß bie Gefammtftarte bes für ben großen Blan bestimmten Seeres fich auf 62000, beschränfte. Damit nicht zufrieden, entwarf man einen Angriffsplan, welcher allerdings bas Biel ber Bewegung - Abschneiben bes Feinbes von feiner heimath — bestimmt und beutlich aussprach, die eignen Mittel aber, jene 62000, welche gegen mehr als 100000 ftreiten follten, noch bagu in grenzenlofer Berfplitterung zu völliger Dhn= macht verurtheilte. Wir ftehn hier an ber Stätte, mo fur ben gangen

Feldzug, und damit für den Gang der neueren Weltgeschichte die Entscheldung fiel: es ist unumgänglich, etwas ausführlicher, als es sonst unseres Theiles ist, in das friegsgeschichtliche Detail einzugehn, und uns deshalb vor Allem die örtlichen Berhältnisse zu vergegen- wärtigen.

Es ift ein burch alle Jahrhunderte ereignifreicher und folglich blutgetränfter Boben, auf welchem wir uns befinden. Bon hier, von ben Ufern ber Schelbe und Los, begannen einft bie falifchen Franken ihren triumphirenden Lauf zur Unterwerfung Gallien's. Sier fant bann in fvateren Beiten bas Raiferthum bes melfischen Saufes vor Philipp August's fiegreichen Baffen in ben Staub; bier legten gegen ben Freiheitebrang ber flanbrifchen Stäbte bie burgunbischen Bergoge ben Grund ihrer gur Beltbeberrichung bestimmten Dacht; hier kampfte Ludwig XIV., nach langem Uebermuthe endlich auf ben Tob getroffen, gegen Eugen und Marlborough bie letten Rampfe ber Bergweiflung. Das Gebiet, mo auch jest wieder über bas Gefchid bes ganzen Welttheils gefochten werden follte, behnt fich in einer Länge von etwa eilf, in einer Breite von gehn beutschen Meilen, ein faft regelmäßiges Biered, amifchen ber Norbfeefufte im Beften und ber bamit parallel ftromenben Schelbe im Often aus. Es ift ein faft gang ebenes, unendlich angebautes und bicht bevölfertes Belande. 3wifchen gablreichen, ftattlichen, reich emporblubenden Städten reibt fich Dorf an Dorf, ein jedes mit maffiven Saufern befest, und mit Barten und Obstwald umgeben. Die Kelber find überall durch wafferreiche Graben, hohe Soden oder bichte Baumreiben eingeichloffen, welche bei friegerischen Operationen die Entwicklung ber Reiterei schlechthin verbieten; jeder Bach bildet in dem fetten und loderen Erbreich weiche Ufer und moraftige Umgebung, fo daß man felbft bas fleinfte Bewäffer nur auf feften Bruden überschreiten, und auch von bem Aufvolke neben ben Geerstragen feine rasche Bewegung und noch weniger einen Wechsel ber Operationslinie verlangen fann. Man erkennt leicht, wie viele Bortheile ein folcher

Boden einem einsichtigen Vertheibiger gewährt: wir werden balb wahrnehmen, daß auch die jest bevorstehenden Kämpfe in allen Theilen hiedurch ihren Charafter empfangen.

Ungefähr brei Meilen weftlich von ber Schelbe tritt bie Lys in biefes Bebiet ein, flieft an Menin und Courtray vorüber varallel mit bem hauptstrom bis Dennfe und wendet fich bann oftwarts, um fich bei Bent mit ber Schelbe ju vereinen. Beibe Fluffe ichließen alfo auf flandrifchem Boben ein langgestrectes Dreied ein, in beffen fub: licher Grundlinie auf frangofischer Seite bie wichtigfte ber großen Grenzfestungen, Lille, auf flandrischer bagegen, an ber Schelbe, Tournay lieat. In biefem Begirte mar nun folgendes die Aufftellung ber fampfenden Beere. Die Frangofen hatten als Rundament ihres Angriffes bie Divifionen Bonneau und Often gang nabe bei Lille gelagert; von bort nörblich vorschreitend hatten Moreau und Souham zuerft Menin genommen, bann Courtray befest, und wollten eben, immer nach Rorben bringenb, einen weiteren Streich gegen Clerfait führen. Ihre langgebehnte Linie im Weften zu beden, machte endlich Michaud, wenige Stunden von ihnen entfernt, Front gegen Bon ben Berbundeten ftanb, wie wir fruher bemertten, Clerfait mit 16000 Mann jenseit ber Lys bei Thielt, im Norden ber frangofischen Angriffecolonne, burch biefe felbft von feinen Benoffen abgetrennt, Pork bagegen mit noch 18000 bei Tournay, öftlich von Lille, Bonneau gegenüber, fast im Ruden Souham's und Moreau's. Es leuchtet ein, daß wenn man ihn mit allen Truppen bes Centrume auf 40= ober 50000 Mann verstärfte, eine Möglichfeit gegeben war, Bonneau mit folder Uebermacht rafch ju gersprengen: wenn bies gelang, fo fanben Moreau und Souham, von allen Sulfsquellen abgeschnitten, in ber Luft, und waren schwerlich einem vernichtenden Unheil entgangen. Wie gefagt, man hatte in Coburg's Sauptquartier eine Vorftellung von biefem Plane, tonnte fich aber nicht zu einer confequenten Ausführung entschließen. Man bestimmte gwar die Truppen von Landrecy, 23000 Mann unter Erghergog

Carl und General Rinofi, ju einem Angriffe auf Bonneau: ftatt aber Port die gleiche Richtung zu geben, zerlegte man beffen Corps in zwei Colonnen, welche gegen die Ortschaften Roubaix und Tourcoin - gang in ber Nahe von Courtray - vorgehn, und bort Moreau und Souham angreifen follten. Wieber einige Stunden weiter nördlich murben bie hannoveraner ihr heil gegen Mouscron verfuchen, und endlich Clerfait in weit gebogenem Marfche nach Beften bas frangofische Seer umgehn, und fich bann auf eigne Fauft einen Weg durch daffelbe hindurch ju Dork nach Tourcoin bahnen. Dan hoffte damit die Zersprengung ber feindlichen Linie vollständig ju machen, und die Frangofen einem sicheren Untergange entgegen ju führen. Es war von Mad Alles nach ber Landfarte trefflich ausgesonnen: es tam nur auf die boppelte Boraussetung an, baß alle Colonnen auch auf bem Schlachtfelbe gleich punktlich in einan= ber griffen, und daß bie awischen ihnen befindlichen 100000 Franzosen nicht durch einen unerwarteten Gegenschlag das fünftliche Ret zerriffen.

Für das Lettere war allerdings im Augenblick wenig Anschein vorhanden. Denn Pichegru erwartete so wenig einen ernstlichen Ansgriff, daß er gerade jest sein flandrisches Heer verließ und sich nach der Sambre begab, um den geschlagenen Generalen dort Trost und Ausmunterung zuzusprechen. Souham und Moreau waren in gleicher Sicherheit: als am 16ten ihre Vorposten von Bewegungen in Elersait's Lager meldeten, sesten sie mehr als 40000 Mann von ihren Divisionen in Marsch, und überschritten damit, ohne die Ahnung einer im Rücken drohenden Gesahr, die Lys, um dem östreichischen Feldherrn eine derbe Lection angedeihn zu lassen. So blieben die Dörser ihrer bisherigen Stellung, Mouscron, Roubair und Tourscoin, nur schwach besetz, und die Berbündeten konnten von Toursnap her ihren Angriff am 17ten mit den besten Aussichten beginnen. Das kleine Corps der Hannoveraner wurde freilich von Mouscron mit blutigen Köpfen abgewiesen; der kaiserliche General Otto aber

erstürmte nach hisigem Kampfe Tourcoin, und die englische Garde sette sich unter Port's persönlicher Führung gegen Abend auch in Roubair fest, ehe die französischen Generale eine Möglichseit sanden, ihre Hauptmassen über die Lys zurud zu nehmen. Es unterliegt hienach keinem Zweisel, daß sie noch viel weniger an diesem Tage dem General Bonneau, drei Meilen weiter südlich, hätten helsen können, wenn Coburg seine sämmtlichen Streitkräfte auf diesen geworsen hätte — daß also der vorher bezeichnete Schlachtplan noch am Morgen des 17ten vollkommen ausssuhrbar gewesen wäre.

Jest aber blieben bie von Dorf und Otto errungenen Bortheile burchaus vereinzelt. Clerfait magte in bem von Feinden schwärmenben Lande nur außerft langfam vorzugehn, und hielt gegen Abend noch am linken Ufer ber Lus bei Werwid inne - mehrere Meilen weit von Tourcoin, seinem Bereinigungepunfte mit Dorf, entfernt. Erzherzog Carl aber erreichte nach langem muhfeligem Mariche ben General Bonneau erft um die Mittageftunde bes 17ten; feine Truppen, obgleich in ber Sonnenhipe feuchend und lechzend, griffen bei bem Anblide bes Feindes muthig an, und brangten bie Frangofen bis unter die Geschütze von Lille jurud, waren jedoch entfernt nicht im Stande, ben Begner völlig zu erbruden und fampfunfabig au Als benmach gegen Abend ber Kanonenbonner auf bem weiten Schlachtfelbe allmälig verftummte, mar bie Lage ber Berbundeten biefe, daß weder Carl noch Wallmoden noch Clerfait ihre Aufgaben gelöst hatten, daß mithin Otto und Dorf, bie ein jeber mit etwa 8000 Mann tief in die feindliche Linie vorgebrungen maren, fich in einer höchst gewagten, überall einem feindlichen Angriffe ausgesetten Stellung befanden. 3m Sauptquartier hatte man eine halbe Ahnung davon, und meldete dem Herzog von York, bag er im Laufe des nächsten Vormittags vom Erzherzog Carl 15 Bataillone Berftarfung erhalten follte; mitten in ber Racht fam bann ein meiterer Befehl, er folle am Morgen nur immer vorwärts bringen, und

fich mit Clerfuit zu vereinigen suchen, um badurch bie Zersprengung bes Feindes zu vollenden.

Allein während man bier bie Zeit mit Melbungen und Berheißungen hinbrachte, hatten die Frangofen gehandelt. Rachmittage, ale fich bie verschiedenen Angriffe ber Berbunbeten entwidelten, traten bie Generale Souham, Moreau, Macbonald und Reynier zu einer Berathung in Menin gusammen. machte aufmerkfam, wie leicht man von mehreren Seiten erbrudenbe Raffen auf Tourcoin werfen, und die bortigen Gegner zermalmen wurde, ebe bie feindlichen Alugel bem bebrohten Centrum irgend eine Unterftugung zuführen fonnten. Souham ftimmte lebhaft ein. Er hatte vor 1789 fünf Jahre lang ale gemeiner Reiter gebient; ein riefiger Buche, eine machtige Rorperftarte, ein in jeder Brobe ficherer Muth, verbunden mit frifdem Betftanbe und gutreffendem Urtheil, gaben ihm beim Ausbruche ber Revolution fofort ein bebeutenbes Ansehn unter feinen Cameraben; feit bem Beginne des Rrieges ftieg er rafch von Stufe zu Stufe, und wurde mit 33 Jahren Divistons-Die Soldaten fagten, unter feiner guhrung werbe man nicht geschlagen; ein Ministerialagent fcrieb an Carnot, jener fei ein Batriot, welcher Bitt und Coburg wie welche Birnen zerquetschen werbe. Einem Manne biefes Schlages behagte ber Bebante, ben feindlichen Angriff burch einen ploplichen Musfall zu zerfchmettern, im innersten Herzen: die Andern stimmten zu, und auf der Stelle ging bie Aufforderung jur Beihulfe an Often und Bonneau ab. Alles was jenfeit ber Lys gegen Clerfait geftanden, mehr als 40000 Mann, marschirte eiligst nach Courtrav jurud, um von Rorden her auf Tourcoin und Otto's rechte Flanke ju fallen. Gegen Clerfait ftellte fich Moreau perfonlich mit 8000 Mann bei Werwick auf, ficherte bamit ben Ruden ber frangofischen Stellung, und feste bie geftigen Gegner Dorl's - etwa 12000 Mann - ju einem Frontangriffe auf die verlorenen Ortschaften in Stand. Bei Lille endlich ließ Bonneau ungefähr 8000 Mann jur Beobachtung bes Erzherzogs stehn, und brach gegen vier Uhr Morgens mit 18000 von Suben her auf Roubaix in den linken Flügel Yort's. So fanden sich bei dem ersten Grauen des Tages die beiden Colonnen des verbündeten Centrums von einer mehr als vierfachen Uebermacht angegriffen.

Die Lage ber Berbundeten war benn hier vom erften Augenblide an eine verzweifelte. Porf und Otto hatten ihre Truppen jeber in mehrere ber fleinen Ortschaften gertheilt, und auf alle erfolgte ber Angriff ju gleicher Zeit mit erbrudenben Maffen. Bon Dtto's Colonne ftand General Monfrault in Tourcoin mit feche, und ber hessische General Sanftein eine Stunde weiter rudwarts in Watrelos mit zwei Bataillonen. Dorf hatte ben General Abercromby mit fieben Bataillonen zwischen ben Dörfern Mouveaux und Roubaix, bas heffifche Leibregiment jur Dedung feines Rudens in Lannon, zwei öftreichische Bataillone zur Berbindung mit Otto gegen Tourcoin bin aufgestellt. Rach einem furgen und hipigen Gefechte wurde querft Tourcoin von bem Feinde genommen, worauf Monfrault eine neue Stellung auf freiem Kelbe bicht hinter bem Orte nahm und brei Stunden lang enggeschloffen und unerschütterlich ben ungleichen Rampf fortsette. Seine Truppen ftanben in einem großen Biered, an bem alle Sturme ber frangofischen Colonnen gerschellten; rechts und links ergoffen sich feindliche Tirailleurschwärme und plankelnde Reiter in die Ebene, im Ruden ertonte immer heftiger ber Donner bes um Watrelos geführten Kampfes. Dort hatten die heffischen Garben nicht weniger als brei Brigaben fich gegenüber, stemmten fich aber mit eiferner Ausbauer ber gewaltigen Uebergahl entgegen, und zogen fich erft gegen 8 Uhr, als bie Munition zu mangeln'begann, langfam und wohlgeordnet unter ftetem Feuer hinter bas Espierreflugden zurud. Eben wollte bie Nachhut ben Bach paffiren, als in wildem Rennen einige versprengte Reiter heraneilten, von frangofischen Chaffeurs mit athemloser Saft verfolgt und schon von ferne ben Grenadieren um Sulfe und Rettung zuwinkend. Es war ber Bergog

von Port, ber in Mouveaux zurückgeworfen und bei Lannon, wie er glaubte, bereits vom Feinde umgangen, dem General Abercromby ben Oberbefehl über seine Colonne übertragen hatte, und querfeld= ein auf Watrelos geritten war, um von bort in bas faiferliche Sauptquartier zu entkommen. Sier war er benn erft recht ber Gefahr in bie Sande gegangen, ba bie frangofischen leichten Truppen binter Monfrault's Ruden, wie wir fahn, alle Kelder burchichmarmten; nur ber Schnelligfeit seines Pferbes hatte er es ju banten, baß er nicht fofort ergriffen wurde. Auf fein Rufen machten die Seffen ohne Baubern Rehrt gegen ben Reind, ben fie mit ihren letten Schuffen ju schleunigem Umwenden brachten; ber Bergog hatte fo fehr bie Befinnung verloren, bag er bicht neben ber Brude ben fumpfigen Bach durchwatete, und am andern Ufer angelangt, ohne Salten bavon fprenate. Die trauriafte Kolge bes Vorfalles war, daß die heffen burch ihre Aufopferung gurudgehalten gleich barauf von ftarferen feindlichen Maffen ereilt wurden, und beim Uebergange über bas Baffer noch einen blutigen Berluft erlitten. Richts befto weniger feste fich bas Regiment am anbern Ufer auf ber Stelle wieber feft, und wehrte, burch einige öftreichische Referven verftarft, ben größten Theil bes Tages hindurch alle Angriffe ber Frangofen an biefer Stelle ab. Wie wichtig feine helbenmuthige Ausbauer für bas heer war, erfuhr gleich barauf Monfrault's Colonne. Diefe hielt namlich hinter Tourcoin aus bis gegen 9 Uhr, zog fich bann, ba ihr durch ben Berluft von Batrelos die Seerstraße gesperrt mar, auf einem Nebenwege anfange in guter Ordnung gurud, murbe aber von ben Franzosen immer ungeftumer gedrängt und endlich in ber Klanke burchbrochen. Sierauf entstand die ärgste Berwirrung, die Bataillone geriethen unter einander, immer größere Saufen lösten fich in un= orbentlichem Fliehen auf, endlich fluthete Die gange Daffe in wilbem Rennen nach Tournay zurud, bicht neben ber hessischen Stellung vorüber. Satte auch biefe nachgegeben, und bie Flüchtigen bort feindliche Maffen vorgefunden, fo ware fcwerlich ein Mann entkommen.

Ein aang abnliches Schicfal erlitt in benfelben Stunden bie Colonne bes General Abercromby. Auch fie feste anfange ber un: verhältnismäßigen Uebermacht beroische Anftrengungen entgegen. Die enalischen Garben ftanben wie im Boben gewurzelt; ale Abercromby endlich ben Befehl jum Rudjug gab, wichen fie langfam aus Monveaux, um in Roubaix benfelben hoffnungstofen Rampf nut gleicher Raltblutigfeit wiederaufzunehmen. Auch ihnen brobte, wie Monfrault, eine vernichtende Gefahr im Ruden; während Bonneau mit ber einen Balfte feiner Division Roubaix in ber Seite nahm, hatte er, 6 Uhr Morgens, Die andere auf bas beffifche Leibregiment in Lannop geworfen, beffen Ginnahme bie Englander von jeder Doglichfeit ber Rettung abgesperrt hatte. Bu ihrem Seile that bas Leibregiment feine Bflicht, wie zwei Stunden bavon entfernt bie beffifche Barbe in Watrelos. Auf allen Seiten von achtfacher Uebermacht umringt, burch unaufhörlich neue Angreifer getroffen, mit Beichusfeuer und Bajonettsturm abwechselnd bedrangt, bielt es einen fiebenftundigen Rampf ohne Beichen noch Banten aufrecht. vollständig nahm es bie feindliche Colonne in Anspruch, bag fein Bataillon berfelben übrig blieb, um Abercromby's Rudzug ju beläftigen. Als die Englander, von Roubair ber gurudgebend, die Linienregimenter bereits in unordentlicher Flucht, Die Barben noch geschloffen fampfend, gegen 10 Uhr in bie Rabe bes Ortes famen, fonnten die Frangosen von bort ber nur ein Reiterregiment gegen Abercromby loslaffen, beffen Anfall benn immer fo viel wirkte, bas endlich auch die englischen Barben die Faffung verloren, die Blieber verließen und, zum Theil die Waffen wegwerfend, in athemloser Saft nach Tournay rannten. Die Beffen behaupteten barauf Lannon noch bis 1 Uhr; dann als fie fich ganglich verfeuert hatten, öffnete fich Oberft Efdwege nach einer letten Rattatichenfalve einen Beg mit bem Bajonett burch die bichten Maffen ber Feinde, allerbings nicht ohne ein Drittel feiner Mannschaft todt ober gefangen gurudzulaffen. Der Feind verfolgte an biefer Stelle nicht weiter, fonbern

begnügte sich, eine Colonne von bort gegen die Flanke der Heffen und Destreicher am Espierrebach zu entsenden. Hier entspann sich noch einmal ein lebhaftes Artilleriefeuer; da aber die Franzosen keinem Angriff mit der blanken Wasse versuchten, so konnte General Hanstein bis gegen 7 Uhr Abends seine Stellung behaupten, und seine Truppen ungefährdet auf den allgemeinen Sammelplat, das Lager bei Warquain, dicht vor den Thoren Tournay's zurücksühren.

Dort angelangt, brannte auf Aller Lippen bie Frage nach ben bisherigen Rampfgenoffen, bie Frage, was aus ber Beereshälfte bes Erzherzogs Carl geworben, die Krage, warum man fie ber Wucht ber feindlichen Uebermacht auch ohne einen Schritt gur Unterftugung Breis gegeben hatte. In ber That war bas Benehmen biefes Alugels am 18ten nicht bas wenigft Seltsame in biefer feltsamen Schlacht. Wir fahn, daß ber Erzherzog und General Kinsfi am 17ten bie Frangofen über bie Marque bis nach Lille gurudgebrangt hatten, Rinsfi ftanb bann bie Racht hindurch bei Cheraing, ber Erzberzog bei Lesquin ruhig im Bivouacq. Cheraing ift eine, Lesquin zwei Meilen weit von Lannon, dies faum eine Stunde von Mouveaux entfernt. Raturlich vernahm man alfo bei Cheraing jeben Schuf, ber feit 4 Uhr zwischen ben Englandern und der Division Moreau gewechselt murbe; man hörte aus ber Kerne ben Kanonendonner von Tourcoin und Batrelos herüberbröhnen, man verfolgte an ber Richtung bes Schalles beutlich bas Borruden bes Feinbes auf allen Seiten. Seffiche Sager bilbeten Rinsti's Borbut, fie begriffen nicht, weshalb fein Befehl jum Aufbruche fame; ihr Führer, Sauptmann Ochs, eilte enblich in gurnender Ungeduld Morgens um 6 Uhr zu bem Generale, um ihm vorzustellen, welches Unheil drüben ben Baffengenoffen brobe, wie man ichleunigft jur Sulfe vorgebn muffe, wie nur gang unbedeutende Abtheilungen bes Feindes im Bege ftanben. Allein General Rinsti wies jede Erörterung falt und verbrießlich mit ben Borten ab, er fei frant und commandirenicht mehr. Go lagen bie Truppen unthätig auf den Felbern, beobachteten ben Bug bes

Bulverbampfes, ber unter immer naberem, immer ftarferem Geiofe jest auch Lannop einhüllte, und durften feinen Schritt gur Unterftukung ber bebranaten Cameraben thun. Gine gleiche Stille bertichte im Lager bes Erzbergogs. Es beift, jene Beifung, bag er 15 Bataillone aegen Mittag nach Lannop führen follte, fei ihm fcon Morgens um 5 Uhr jugegangen, er aber habe an einem Rrampfanfalle ben Bormittag befinnungslos barnieber gelegen, und beshalb bem Befehle nicht nachkommen fonnen. Indeß hielten ber Raifer, Coburg, Mad, Balbed mahrend bes Morgens in Templeuve, nachher in Marquain, eine Meile weit von dem franken Rinsti, zwei Meilen von bem befinnungelofen Ergbergog entfernt, mußten alfo fpateftens um 7 Uhr Nachrichten über ben hinderlichen Buftand biefer Generale haben. Bas barauf bei ihnen verhandelt, welche Grunde ber Ehre und bes Muthes, ber Borficht und ber Burudhaltung entwidelt, wie viel schmerzlicher Born oder talte Berechnung aufgewandt worden, barüber hat feiner von ihnen jemals eine Mittheilung gemacht. Darüber vergingen die Stunden, Tourcoin und Watrelos murben verlo: ren, Abercromby geworfen, julest auch gannop eingebüßt. 4 Uhr Nachmittage, fam endlich an Kinefi's Bortrab ber fehnlich erhartte Befehl jum Aufbruche gegen Roubaix: Die Truppen traten mit Eifer an, um das bisherige Unheil nicht mehr abzuwenben aber boch ju rachen, als eine neue Orbre bes hauptquartiers, Dieses Mal von dem Prinzen von Balbed unterzeichnet, einlief, ber Bergog von Dork fei bereite völlig geschlagen, Die Colonne folle gurud in bas Lager bei Marquain. Es war bas Geständniß, bag ber Tag verloren, die große Offensivbewegung ber Berbundeten aufgegeben fei.

Wer könnte entscheiden, ob ein fraftiges und rechtzeitiges Eingreisen bes Erzherzogs ben Tag vollständig gewandt und die Niederlage in Sieg verwandelt hatte? Die Möglichkeit laßt sich nach keiner Seite in Abrede stellen, da die Franzosen mit 80000 Mann zwölf sauere Stunden zur Ucherwältigung von 16000 gebrauchten, und

bei einem Borbrechen Carl's höchst mahrscheinlich auch Clerfait Luft bekommen hatte, ber am Morgen bes 18ten von Werwick aus erfolareich vordrang, nun aber am 19ten eilfertig ben Rudgug über bie 298 antreten mußte. Sei bem wie ihm wolle, jener faiferliche Entichluß, die Bundesgenoffen Breis zu geben und bie eignen Truppen ju ichonen, ichloß die Enticheibung bes Feldzuge und ben Sieg Frantreich's unwiderruflich in fich, und es gehörte bie Enge bes militari= iden Gesichtefreises Frang II. bagu, um fich barüber auch nur wenige Tage hindurch noch zu täuschen. Die Frangosen hatten ben Feldzug mit bebeutender Uebermacht eröffnet, fie hatten bis bahin trop aller Berlufte mit jedem Tage fich verftartt, ihre Rrafte schwollen auf jedem Theile bes Rriegotheaters immer bebrohlicher für bie Stellung ber Allierten an. Für biefe gab es feine Berftarfung, feinen Erfat ber täglichen Opfer. Ja noch mehr, mahrend bie frangofischen Recruten fich täglich schulten, und burch die Einbußen die Qualität des Gangen fich befferte, ging bei ben Berbundeten mit jedem Gefallenen ein alter Soldat verloren, und fank ber Werth bes Restes, ba natürlich bie Beften fich ftets am Deiften aussetten. Unter folden Umftanben fonnte nur die entschiedene Ueberlegenheit bes Beiftes die Beschide ju Gunften ber Berbundeten wenden: wenn nicht bas Talent ihres Felbherrn mit großen und schnellen Schlägen die feindlichen Maffen zersprengte, fo mußte beren Bucht die Bagichale unwiderftehlich Run hatte ber Raifer Die Belegenheit zu folchen Erfolgen am erften Tage bes Feldjuge verfaumt; er hatte fie verfaumt nach bem Falle von Landrecy; jest, mit bem Abend bes 18. Mai war fie jum brittenmale babin, und verloren für immer. Wenn ber fürst von Balbed, wie wir vermuthen burfen, bort in Marquain die entscheibende Ordre erwirkte, so war ihm hiedurch für fein ganzes Syftem bas Größte gelungen : er brachte bamit ben belgischen Rrieg in eine folche Lage, bag er von nun an mit zweifellosem Rechte bie Nothwendigkeit bes Rudzugs predigen konnte. Bas er, und mit ihm Thugut, stets gelehrt hatte, daß bei ber Offensive gegen die

Franzosen kein Heil, und an ein Zurückwerfen bes Feindes nicht zu benken sei, daß also jede solche Bemühung die Kräfte Destreich's nutlos vergeude: jest freilich war dies Alles zur grauenvollen Wahrsheit geworden, jest durfte Thugut ohne Furcht vor einer militärischen Widerlegung sein System belgischer Wassenruhe und polnischer Beute dem überraschten Kaiser vor Augen stellen.

Den Truppen wurde übrigens in biefem letten Augenblide noch einmal ein Beweis vergönnt, bag bas fommende Unheil nicht burch Die Schwäche ihres Schwertes verschulbet fei. Am Abend bes 18ten herrschte freilich in Tournay eine grenzenlose Berwirrung; Porks und Montfrault's Solbaten trieben fich wehklagend und beinahe meuternd in ber Stadt und bem Lager umber, und bas Mergfte hatte bei einer fraftigen Berfolgung von Seiten bes Reinbes fich unaufhaltsam vollendet. Als jedoch Bichegru brei Tage lang zauberte, ftellte fich schnell die Ordnung und Zuverficht wieder her; schon bei einem Kriegsrathe am 19ten war ber Bring von Dranien allein ber Meinung, daß man auf alle Angriffogebanten verzichten muffe, wahrend die anderen Generale, felbft Balbed mit eingeschloffen, fich für bie Möglichkeit einer ferneren Offensive aussprachen.1) Man bemuhte fich einstweilen, die Truppen wieder ju fammeln und ju erfrischen, die Stellung etwas auszudehnen und zu befestigen. Endlich, am 22sten, tam Bichegru zum Angriffe beran, mit voller Macht. in ber gangen Ausbehnung ber verbundeten Linien. Wieber entspann fich ein mehr als zwölfstundiger Rampf, eine zweite, große Felbschlacht, in welcher befonders die Sannoveraner eine glanzende Tapferfeit bewiesen. Am Abend mußten die Frangosen auf allen Buntten weichen, und fich mit Sinterlaffung vieler Gefchute und einem Berlufte von mehr als 5000 Mann jum Rudzug bequemen. Bei ben Solbaten war burch biefen Erfolg bie Erinnerung an bas Misgeschid bes 18ten volltommen verwischt, und auch ber Raifer,

<sup>1)</sup> York an Dunbas, 19. Mai.

der sich während des Streits in keiner Art geschont hatte, schaute noch einmal mit kindlicher Hoffnung in die Zukunft dieses Kriegs.

Jedem Sachverständigen aber war die Fruchtlosigkeit des neuen Blutvergießens flar. Thugut fah feine Beit gefommen. Er beschloß, ohne langeres Bogern ben Raifer ju einer burchgreifenden Menderung ber öftreichischen Bolitit aufzuforbern. Go eben, am 23ften, zeichnete er in Balenciennes mit bem farbinifchen Gefanbten einen Bertrag, burch welchen bie beiben Mathte fich neue Unftrengungen gegen die Frangosen zusagten, und die Abrede nahmen, daß wenn bamit bie Eroberung eines fraugofischen Grengftriches gelange, biefer gang an Sardinien fallen, bann aber ber Ronig einen halb fo großen piemontefischen Bezirk an Deftreich abtreten wurde. Die Aussicht auf neue Erwerbungen in ber Lombarbei, welche hiemit eröffnet wurde, vollendete die Gleichgültigfeit, womit ber Minister auf bas rettungelofe Belgien blidte. Die eigentliche Sandbabe jeboch, ben bisherigen Gifer bes Raifers gu brechen, follte ihm noch ein anderes dtugenderes Interesse liefern, die polnische Frage und die Gifersucht gegen Breugen.

## Fünftes Capitel.

## Räumung Belgien's.

Bahrend ber erften Wochen bes polnischen Aufftandes batte bie öftreichische Regierung fehr gerne ein entschiedenes Auftreten vermieben. Bei ben engen Beziehungen, welche fie foeben mit Rufland angefnupft hatte, verftand es fich von felbft, daß fie ben polnifchen Batrioten auch nicht einmal ben Ausbrud mitleibiger Reigung wie 1791 und 1793 gumenben murbe; fie beeilte fich vielmehr, burch ihren Befandten in Barfchau, bu Cache, auf bas Feierlichfte jebe Berbindung mit Rosciusto in Abrede zu stellen. Indeg war fie beshalb noch nicht zu fofortigen Feindfeligkeiten gegen Bolen geneigt. Sie hatte in Galigien wenige Truppen, fie hatte einen großen Betreibetransport für bas belgische Beer auf ber Beichsel, fie munichte weber biefen noch ihre Grenzlande burch eine vorzeitige Kriegeerklärung bloß zu stellen. Daß es endlich zu einem Rampfe kommen wurde, fah Thugut voraus, und war entschlossen, die dritte Theilung Bolen's beffer für Destreich ju nupen als die zweite: es fam ihm barauf an, alle polnischen Begirke, Die mit Galigien gusammengrengten, zu erwerben, Rrafau und Sendomir, Lublin und Chelm; er wartete nur auf ein bestimmtes Sulfegefuch von Seiten Ruglanb's, um baran die Forberung ber vier Balatinate als Breis des Beiffanbes zu knupfen. Anfang Dai ging benn, wie wir fahn, eine folde

Aufforderung von Betersburg nach Blen; ber Raifer war zu einer aunftigen Antwort vollfommen bereit, hatte aber mahrend ber Rampfe um Alandern noch feine Beit zu einem formlichen Entschluffe und noch viel weniger zur Erwägung ber erforberlichen Sulfsquellen gefunden. Bahrend nun in Belgien die Schlachten fich immer bichter brangten und bes Raifers Aufmerksamkeit mit wachsender Spannung in Anspruch nahmen, begann auch im Often fich ber Knoten jufammen ju giehn und jebe langere Ungewißheit auszuschließen. Einmal fam von Bien bie Melbung, daß bie Raiferin Catharina ihren Gefandten beauftragt habe, perfonlich nach Belgien zu eilen, um mit Franz II. die endgültige Berhandlung über Polen zu führen: offenbar war zu munichen, bag man vor feiner Anfunft über ben eignen Blan, und über die Mittel und Wege zu beffen Bollführung im Rlaren fei. Dann aber erschien in bringender Gile aus Lemberg ein Bote bes Erzherzog-Statthalters von Baligien mit ber überraschenben Runde, bag Rosciusto felbst bie faiferlichen Truppen gur Befegung Rrafau's einlade. Der polnische Feldherr fah das preußische Seer in Bofen fich verftarten, erfuhr bie Abreife bes Ronigs von Berlin und fonnte nicht zweifeln, bag ber erfte Stog ber Preußen gegen Rrafau, als die bisherige Grundlage bes polnischen Aufftandes gerichtet fein wurde. Da er wohl wußte, bag Deftreich um feinen Breis bie Stadt bem preußischen Rebenbuhler überlaffen murbe, fo befchloß er, biefe Stimmung ju Bolen's Gunften ju benugen, und seinerseits Rrafau bem Raiser anzubieten, wenn er bafur ber Republik die bisherige Reutralität bewahre. Der Erzherzog hatte, fo lodend und eilig die Sache war, doch keinen eigenmächtigen Schritt gewagt, und bat jest, ba die preußischen Colonnen überall in Bewegung waren, um ichleunigften Berhaltungsbefehl.

Für sich war Thugut auf der Stelle entschlossen. Un die Busfage einer Neutralität für Polen war nicht zu benken, weil man das mit das über Alles wichtige ruffische Bündniß zerriffen hätte. Bielsleicht gelang es, auch ohne das durch eine zweideutige, hoffnungs

gebende aber nicht bindende Unterhandlung Krakau den Polen abzugewinnen: ungleich wahrscheinlicher aber war es allerdings, daß dann Rosciusko abbrach, und hierauf die Preußen die Stadt eroberten. Dann blied nichts übrig, als mit voller Kraft in den polnischen Händeln aufzutreten, Rußland's Freundschaft dadurch für das kaiserliche Interesse in Bewegung zu setzen, und Krakau den Preußen wieder zu entreißen, hoffentlich mit diplomatischen, im Rothfalle auch mit militärischen Mitteln. Nichts aber war klarer, als daß bei dieser Sachlage der Rampf um das entsernte Belgien nur noch ein untergeordnetes Interesse für Destreich hatte, da von nun an dicht an den Grenzen der Erblande ein Strauß gegen die polnische Revolution, und in dessen Gesolge vielleicht ein Krieg gegen die preußische Monarchie in Aussicht stand.

Thugut traf es bei biesen Gesinnungen erwünscht, daß gerade bei seiner Ankunft in Tournay General Mack, durch die letten Kriegsereignisse außer sich gebracht, seine Entlassung als Chef des Generalstads gegeben hatte. Der Fürst von Walded, ) der an die Stelle desselben trat, sprach dem Kaiser jest ohne Rüchalt die Ansicht aus, daß es unverantwortlich sei, die Kräfte der Monarchie noch länger auf so entlegenen und hoffnungslosen Schanpläten auszupfern, statt sie in das Centrum des Reiches zu nützlicher Verwendung zurüczunehmen. Er verbot demnach seden weitern Angriss auf den Feind, so daß dieser selbst die dei der Flucht des gestrigen Tages zurüczelassenen Geschütze unter den Augen der Sieger unbelästigt abholen konnte. Der Grimm, welchen Engländer und Hannoveraner noch vom 18ten her gegen die östreichische Führung empfanden,

<sup>1)</sup> Bei bem Herzog von York schob er einige Tage später Alles auf Thugut, wie jener sofort nach England melbete. Indes ersuhr bald nachher Luchesini von Lasch's Bertrautem, dem General Wallis, daß die entscheidende Ansicht ebenso von Lasch wie von Thugut ausgegangen sei. Weiterhin hat auch Waldeck fein Geheimnis mehr von seiner Theilnahme gemacht: Donhoff an den König von Breußen, 2. August: Waldeck m'a dit en propres termes que c'était lui qui avait proposé à l'empereur de retirer ses trouppes des Pays-Bas n. s. w.

wurde baburch auf's Rene angefacht: Officiere und Soldaten redeten laut von Kaulheit und Berratherei ber Bundesgenoffen; bas Lager erfüllte fich mit unendlichem Saber zwischen ben einzelnen Truppentheilen. Der englische Bevollmächtigte, Lord Elgin, trat noch an demfelben Tage den faiferlichen Minifter an, ob Franz nach fo harten Rampfen und Einbugen nicht endlich einige Berftärkung, etwa von feinem Rheinheere, nach Belgien ziehn wollte. Thugut verneinte ohne Bogern auf bas Bestimmtefte, und feste bingu, es fei febr zweifelbaft, ob ber Befit ber Nieberlande weitere Anftrengungen Deftreich's überhaupt verbiene. Elgin, nicht wenig betroffen, suchte bie Aufrichtigkeit biefes Sapes burch bie Bemerkung zu prufen, baß in diefem Falle auch England fich wohl auf die Beschirmung Solland's beschränken muffe, wurde barauf aber burch Thugut's hochst gleichmuthige Antwort überrascht, bas sei gang richtig, und etwas Befferes als die fofortige Raumung Belgien's laffe fich nicht verfügen. Es ift nicht meine Schuld, feste er hingu, wenn ber Raifer nicht mit biefer Maagregel ben Keldzug begonnen hat. 3ch fann nicht Ausbrude finden, melbete Elgin nach biefem Gefprache feiner Regierung, Ausbrude ftart genug, um bie Festigfeit zu bezeichnen, womit ber verhangnifvolle Entschluß gefaßt zu sein scheint. Die Runbe flog burch bas Lager, burch bas belgische Land, und balb burch gang Europa. Bon ben mahren Beweggrunden Thugut's, von seinen Planen in Oftenropa, wußte man nicht viel; wohl aber hatte man ben frangöfischen Unterhandler bemerkt, und erinnerte fich auch ber früheren Arrondirungsgelufte bes Raifers gegen Bayern: so sprang benn plotlich, weithin die Gemuther bewegend, ber Argwohn hervor, Thugut habe fich mit Robespierre dabin geeinigt, daß Frankreich Belgien erhalten und bafur bem Raifer ju bem Befite Bayern's verhelfen follte.

Unterdeffen legte der Minister, unbefümmert um die Staubwitbel diefer Geruchte, bem Kaiser Die Wiener und Krafauer De-

veschen vor, 1) entwidelte ihre Bebeutung, und schloß seine Darlegung, gleichgultig gegen bie tiefe Aufregung bes Raifers, mit bem Antrage, daß vor Allem Frang felbft nach Bien gurudtehren, und bann, sobald es bie militärischen Rudfichten verftatteten, auch ber größere Theil bes Beeres Belgien verlaffen muffe; etwa 50000 Mann beffelben follten barauf jur Deckung bes Dberrheins verwandt, bie gange übrige Maffe aber in bie Erblande gurudgenommen werben. Der Raifer war burch biefe Eröffnung im hochsten Grabe überrascht und erschüttert. So eben noch hatte er bem Bringen von Coburg bie bestimmteften Berficherungen gegeben, ihm Troft eingefprochen, die höchften Anstrengungen für ben frangofischen Rrieg qugesagt.2) Ihm selbst lag ber Kampf gegen die Jacobiner am Bergen, noch einmal hatte ber frische Lorbeer vom 22ften fein bebächtiges Befen nachbrudlich angeregt, und mit allen Kraften ftraubte er fich, ben wie er meinte glanzenben Aussichten zu entfagen. Staatsmann, ben er fich gegenüber hatte, war unerbittlich, bem Raifer an Erfahrung, Sachfenntniß und Confequenz bei Beitem überlegen, und jugleich auch von bedeutenden militärischen Autoritaten unterftutt. Die Berathung bauerte vier Tage, ber Ausgang war eigentlich icon vom erften Augenblide an entschieben.

Schon am 24sten erhielt Coburg einen kaiserlichen Befehl, einen Kriegsrath aller Generale zusammen zu berufen, und mit demfelben die Frage zu erwägen, auf welche Weise bei dem geschwächten Bestande der Truppen der völlige Ruin der Angelegenheiten in Flandern verhütet werden könne, vorausgeset, daß man nach wie vor an der Sambre siegreich bleibe. Schon die Fassung dieser Frage ließ die Stimmung des Cabinets erkennen, und der Kriegsrath beeilte sich, ihr zu entsprechen. Dieselben Generale, welche vor dem letzten

<sup>1)</sup> Cafar aus Wien an ben Konig von Breugen , 22. Juni , nach Mittheis lungen von Thugut's Bureauchef, Jenisch.

<sup>2)</sup> Berichte Elgin's und Porf's.

Rampfe einmuthig für fraftigen Angriff gestimmt hatten, erklarten jest nach bem Siege ebenfo einmuthig alles fernere Ringen für hoffnungelos; Dorf mar ju feinem gornigen Erstaunen ber einzige, welder nach wie vor bie Möglichkeit und Rothwendigkeit einer ent= ichloffenen Offenfive behauptete. Sein Befremben wuche, als er am folgenden Tage eine Unterredung mit Thugut felbft hatte. Es fam gerade damals Lord Malmesbury aus England auf den Continent jurud, um in Maftricht mit bem Grafen Saugwis zusammen zu treffen, und über die Berwendung ber preußischen Truppen bie ichließliche Abrede zu nehmen. Die Meinung der Englander ging nun entschieden bahin, ben General Möllendorf nach Belgien ju giehn, und dem deutschen Reiche zu überlaffen, auf welche Beife es Die bisher von jenem geleiftete Dedung bes Oberrheins herftellen wollte. Port glaubte, bag bem Raifer eine folche Unterftugung für bas schwer bedrohte Belgien höchst willkommen sein wurde, und war höchlich überrascht, ale Thugut fich mit Seftigfeit dagegen aussprach, weil, wie er fagte, um feinen Preis die Rheingrenze entblößt werben durfe.1) Diefe Erwägung war nun offenbar nicht ber wirkliche Grund seines Protestes, ba ja gerade nach seinem Systeme ber Pring von Coburg jur Dedung bes Rheines jurudmarfchiren follte. 3m hinblid auf die polnische Sache mußte ihm, wie es scheint, eine Berwidlung Breußen's in den belgisch-französischen Krieg fogar außerft gelegen tommen. Wenn er fich tropbem bagegen sperrte, so verrieth er ben Bunfch, nicht bloß die Deftreicher aus Belgien hinaus, sonbern die Franzosen in das Land hinein zu bringen. Erinnern wir uns hier, daß Robespierre die Rudgabe aller frangofifchen Eroberungen auf bem Continent geboten hatte, wenn England die von ihm besetten Colonien wieder herausgabe, fo liegt ber Bedanke nahe, daß Thugut eben England burch bas Erscheinen ber Franzosen an ber belgischen Rufte murbe zu machen und für ben schnellen Abschluß

<sup>1)</sup> Dorf an Dunbas, 26. Mai.

jenes Friedens zu gewinnen meinte. Denn so gleichgültig Thugut seinerseits Bruffel ausopferte, so lebhaft wurde in England die Gesfahr empfunden, wenn die französische Marine etwa in Antwerpen sesten Fuß fassen und von dort sowohl die Themse als den Texel bedrohen sollte. Wenn es irgend etwas gab, wodurch sich England zum Berzichte auf Corsica bestimmen ließ, so war es das Hereinbrechen eines solchen Unheils, und dann gab es kein Hinderniß weiter gegen Thugut's sehnlichsten Wunsch, den Frieden mit Frankreich.

Es gelang ihm benn nach vielfachen viertägigen Erörterungen ben Raifer für biefe Unfichten ju gewinnen. Bunachft ging bie Beifung an den Erzberzog Balatin nach Lemberg, Die Bolen durch unbestimmte Lodungen und Aussichten gur Ueberlieferung Rrafau's aufaufordern. Es wurde bann beschloffen, in Betersburg auf ben Bertrag vom 23. Januar 1793 Bezug zu nehmen, und ba ber belgifch = baverische Tausch, welcher bort bem Raifer verheißen worden, fich unausführbar erwiefen, eine entsprechende Entschädigung in Bolen zu fordern ; fobald man fich barüber verftandigt, wurde Deftreich ohne Zaudern bewaffnete Sulfe gegen Rosciusto leiften. Was nun die Raumung Belgien's betraf, fo erließ als einleitenden Schritt bagu ber Raifer eine Botichaft an die Stande von Brabant, worin er fich bitter über ben Mangel patriotischen Gifers im Lande beschwerte, und die Entschließung aussprach, die sonftige Rraft bes Reiches nicht langer für ihre Bertheibigung aufzuopfern, wenn fie ihm nicht sofort eine neue Recrutirung von 40000 Mann bewilligten. Eine folde Anftrengung war fdwerlich zu erwarten, und burch ibr Begehren bas Aufgeben bes Landes mittelbar und beutlich ausgefprochen. Der Rudjug bes Seeres follte fich übrigens langfam, und mit möglichfter Schonung bes öffentlichen Bermögens vollziehn. Man wollte die Sofpitaler, Archive und Caffen nach Deutschland jurudführen, und bis bahin bie Stellung vor Allem an ber Sambre behaupten, ba mit beren Ueberwältigung bie Frangofen bie gefammte Rudzugslinie vernichtend bedroht hatten. Es wurden beshalb aus

bem Lager bei Tournay 10000 Mann an die Sambre geschickt, der stegreiche und kampflustige Kaunit jedoch abgerusen, und durch den frühsten Gegner des Angrissekrieges, den Prinzen von Oranien erssett. Da zugleich die Hannoveraner dem General Clersait zur Sicherung der holländischen Grenze zugewiesen wurden, so sant das Heer von Tournay zu einem unbedeutenden Verbindungsposten herab; es war wenig schmeichelhaft für Coburg, daß man ihm den Oberbeschl der jest ganz untergeordneten Position übertrug. Die vier eroberten französischen Festungen ließ man außer Acht; man war der Meisnung, daß sie Alle eine Verennung von mehreren Monaten aushalten könnten, und hosste bis dahin wohl den Frieden mit Robespierre erlangt zu haben.

Sienach erfolgte endlich ber lette, bas gange Suftem verfunbenbe Schritt, indem ber Raifer durch Tagesbefehl bem Beere erflarte, baß er die Truppen an der Sambre rafch zu befichtigen, und bann in Bruffel noch einmal mit ben Ständen zu berathen gebente, bies aber vollbracht, burch bringende Regierungsforgen nach Bien gurudgerufen werbe. Die Ueberraschung und Bestürzung, welche biefes Manifest hervorrief, war unbeschreiblich. Obgleich ber Raiser ben Diplomaten bes hauptquartiers versicherte, daß ihn nur ber Bunfch nach Saufe treibe, einen ungarifchen Reichstag zu halten, und bort Berftarfungen für Belgien zu erlangen, fo zweifelte boch niemand, baß bas heer bem Monarchen ohne Bogern folgen murbe. Bei ben belgischen Standen wurde die lette patriotische Regung durch eine folde Ausficht niedergeschlagen, und ba zugleich die Franzofen rechts und links ihre Angriffe erneuerten, fo erfüllte ein maafloser Schrecken das aufgegebene Land. Furcht, Born und Verwirrung herrichte aller Orten. Die Einen verbargen mas fie an werthvollen Gutern befaben, die Andern rufteten fich jur flucht fobald die Eruppen abzogen: bereits begannen alle amtlichen Berhaltniffe fich aufzulöfen, und die Straßen fich mit Auswanderern zu bedecken; überall mar, nach dem Ausbrucke eines Augenzeugen, das Bild bes Chaos.

Den Frangosen mußte von Diesen Dingen jedenfalls die neue Bertheilung ber verbundeten Streitfrafte auf der Stelle befannt werben, und icon biefe batte, wie es icheint, feinen 3meifel an ber eignen Sandlungsweise laffen follen. Je bedeutendere Rampfe fich an ber Sambre entwidelten, besto bringender zeigte sich die Rothwenbigfeit, auch bas hauptheer biefem Schauplate möglichft anzunähern, mithin von Klandern aus fich nach Often zu wenden, Coburg fo scharf und ftart wie möglich zu verfolgen, und fo bie Wiberfacher zwischen zwei Feuern zu erbruden. Allein ber Wohlfahrtsausschuß hatte feinen Gedanken an einen bem Keinde fo gefährlichen Befehl. Bichegru erhielt vielmehr gleich nach ber Schlacht von Tourcoin neue Weisung von Carnot, jest endlich ben großen Plan zu vollenden, b. h. feine Sauptfraft von Coburg hinmeg nach ber Seefufte ju richten, und zu biefem 3mede vor Allem Dvern und Brugge gu Es follte hienach also ber eben geschlagene Feind nicht weiter verfolgt, es follte ihm volle Duge gegonnt werden, fich herauftellen und zu sammeln, vielleicht feinen Stoß auf die frangofische Klanke zu wiederholen, oder doch wenigstens feinen Rudzug in erwunschter Sicherheit und Bequemlichkeit zu vollenden. Militärischer Beise läßt fich offenbar ein solches Berfahren nicht rechtfertigen; es wird jedoch begreiflich unter ber Boraussetzung, daß in biefem Augenblide der Wohlfahrtsausschuß ben Raiser zu schonen und auf England zu bruden munichte, eine Befinnung, welche fich bamale in allen Maagregeln ber frangofischen Machthaber ausprägte. Der Convent verfügte am 26. Mai, man solle ferner feine englischen und hannoverschen Rrieasgefangenen mehr machen; Die Brefter Klotte erhielt wiederholte Beisung, entscheidende Siege zu erfechten; alle Organe ber Regierung ftromten über von tobtlichen Drohungen gegen bas moberne Carthago.1) So mußte benn auch Bichegru gehorchen.

<sup>1)</sup> Das Westheer mußte damals freilich ftarte Abtheilungen zur Berftartung ber eben von Mollenborf geschlagenen Rheinarmee abgeben; wir muffen bann

Er theilte feine Truppen, ftellte zwei Divifionen zur Beobachtung Coburg's, eine jur Abhaltung Clerfait's auf, und eröffnete mit zweien die Berennung Ppern's. Der Plat war betrachtlicher und in befferem Stande ale Menin; immer aber war bei ber Schlaffheit bes bamaligen Staatswefens bie Ausruftung ludenhaft geblieben; man hatte 3. B. Die vorliegende Gbene burch Deffnung ber Schleusen nicht überschwemmen wollen, weil, wie ber Bericht fagte, viel Eigenthum badurch verdorben, und die Maafregel also vielen Widerspruch erfahren wurde. Die Besatung gablte etwas über 4000 Mann, ein Drittel Deftreicher, zwei Drittel Beffen; Befehlshaber war ber faiferliche Beneral Salis, einft ein tapferer jest aber burch bas Alter matt geworbener Officier, welcher fich gleich am zweiten Tage ber Beschießung in eine bombenfefte Casematte zurudzog, und in biesem Gewahrsam bis jum Schluffe ber Belagerung aushielt. Auch hier ruhte alfo ber Biberstand fast allein auf ber Tüchtigkeit ber Truppe, und biefe bewährte fich benn noch immer trop alles bisherigen Miggeschicks, und machte bem Feinde jebe Spanne bes Bobens mit unverwüftlicher Aufopferung ftreitig. General Salis bagegen flammerte feine gange Soffnung an ben von Außen zu erwartenben Entfat; Clerfait aber wagte mit feinen 12000 Mann nicht beranzukommen, und bas franzöfische Bombarbement, welches allmälig einen Stadttheil nach bem andern ju Grunde richtete, warf bie Befagung durch die unaufhörlichen Anftrengungen in tiefe Ermattung. Endlich, am 11. Juni, seste fich Clerfait in Bewegung, wurde aber von Souham nach furgem Rampfe bei Hooglede abgewiesen, mahrend die Befagung von Lille ben Bringen Coburg burch einen fraftigen Anfall vollfommen im Schach hielt. Coburg, überhaupt gefnickt und hoffnungslos, begnügte fich barauf, bem Grafen Clerfait ungefähr 8000 Mann Berftartung ju ichiden, worauf biefer am 14ten einen zweiten Angriff auf Hooglebe

freilich, fcrieb Carnot bazu, ben Angriff auf England aufschieben, aufgegeben ift et aber keineswegs. Gnerre des Vendéens III, 515.

versuchte. Das Treffen ftand biefes Dal etwas langer und harts nadiger: ber Ausgang war endlich nicht gunftiger, und fonnte es auch nicht fein, bei ber Uebermacht bes Feindes und ber völligen Un: thatigfeit Coburg's. In Dpern laufchte bie Befagung mit angftlicher Spannung auf ben fernen und leiber immer mehr fich entfernenben Ranonendonner: nach biefem zweiten Diflingen war ber Muth bes General Salis au Enbe, und am 15ten legte er feinen Officieren Die Frage vor, ob man capituliren wolle. Sie verneinten einftimmig. Am 16ten begann ber Keind bie britte Barallele und brachte im Laufe ber Racht eine Breichbatterie zu Stande, welche am 17ten Morgens ein zerftorenbes Feuer gegen bie nachften Baftionen eröff-Salis berief barauf ben Rriegerath jum zweiten Dale; ber Munitionsvorrath war erschöpft, die Officiere erfannten die Unmöglichfeit langeren Aushaltens. Sie begehrten alfo, nach Sammerftein's glangenbem Beifpiel in Menin , ben Befehl jum Durchschlagen. Aber Salis wollte bavon nicht hören, und verwies ihnen mit zornigen Worten ihre unausführbaren Borfcblage. Go fam ber Befchluß zu Stande, bem Beinbe gegen freien Abzug ber Befatung bie Uebergabe bes Plates anzubieten, und noch im Laufe bes Bormittage wurde die Berhandlung eröffnet. Gleich nachher aber flog bie Runde durch die Stadt, ber General habe auf die Forberung Moreau's ohne Wiberstreben bie Rriegsgefangenschaft ber Truppen unterzeichnet. Da loberte noch einmal, zum letten Male in bem Relbaug, ber Stola biefer feften Soldatenfeelen in wilber Erbitterung auf. Die hessischen Bataillone rotteten fich mit wuthendem Geschrei aufammen, brohten ihre Officiere niebergufchlagen, forberten baß man fie, wie Sammerftein es gethan, jum Durchschlagen hinausführe. Aber fie fanden hier teinen Sammerftein, und gerftreuten fic endlich beim Hereinfinken bes Abends mit knirschender Riedergeschla: genheit in ihre Quartiere. Um 19ten erfolgte mit allen friegerischen Ehren ber Ausmarich. Die Frangofen falutirten mit flingenbem Spiel, und der Befehl ertonte, ben Gruß burch ein lettes Brafentiren bes Gewehrs zu erwidern und dann die Wassen abzugeben. Hiemit aber erhob sich neuer Tumult; die Soldaten verließen die Glieder, zerschlugen ihre Musketen, zerrissen die Fahnen, und warsen die Stücke mit Flüchen und Thränen den Franzosen vor die Füße. Jeht ist die Ehre dahin, sagten sie, jeht wollen wir ruhig sein. Durch die Reihen der Sieger ging ein Murmeln des Beisalls und der Achtung; das sind wackre Leute, riesen die Soldaten; General Morteau ritt entblößten Hauptes die Colonne entlang, und sagte: es sind tapsere Männer, die ein besseres Loos verdient hätten.

Durch die Nachricht von dieser Ratastrophe wurde Coburg in ber Borbereitung eines britten Entsatversuche unterbrochen, und ba au gleicher Zeit bringende Unheilsposten von ber Sambre einliefen, fo erklärte er, daß er für Flandern nichts mehr thun konne, und bie bei Tournay stehenden kaiserlichen Truppen dem Sambreheer zur Berftarfung zuführen wolle. Der Herzog von Port mußte hierauf für fich allein, mit feinen Englandern, Hannoveranern und Beffen, nur durch Clerfait's Deftreicher verftarft, Die Deckung ber Schelbe und ber hollandischen Grenze übernehmen. Rachdem Coburg am 21ften von bannen gezogen, ging auch er ben folgenden Tag auf bas rechte Ufer bes Stromes jurud, und vertheilte feine Truppen in einem weiten Bogen, ber zuerft nordwärts hinter ber Schelbe über Dubenarbe nach Gent, und von bort nach Weften hinter bem Genter Canal nach Brugge und helvoetsluns lief. Diefem bunnen Gurtel ftand nun Bichegru mit feinen gewaltigen Maffen boppelt übermächtig gegenüber: wenn er fich mit voller Bucht auf Tournay ober Dubenarbe warf, fo konnte nichts ihn hindern, Dork's Aufstellung ju gerreißen, bann in brei Tagemarichen mit 60000 Mann Bruffel ju erreichen, und badurch Dorf und Coburg in einer für Beibe gleich vernichtenden Beise zu trennen. Wie entscheibend eine folche Bewegung für ben Feldzug, ja für ben ganzen Rrieg hatte werben muffen, bies wird vollständig erft erhellen, indem wir uns die gleich=

zeitigen Ereigniffe auf dem öftlichen Theile bes Kriegsschauplates, an dem Ufer der untern Sambre vergegenwärtigen.

Dort, saben wir, hatten die Krangosen einen erften Bersuch gegen ben linken Flügel ber Berbunbeten gemacht, waren aber am 14. Mai von Raunit mit ftartem Berlufte bei Rouveroi abgewiesen worben. Jourban, melder Befehl hatte, 20 = bis 30000 Mann vom Mofelheer gur weiteren Beunruhigung ber Deftreicher gegen Namur ober Luttich ju ichiden, erlitt bamale in ber Bfalg einen fcharfen Angriff ber Breugen, welcher bas frangofifche Rheinheer bis binter Raiferslautern gurudbrangte: er hatte alfo alle Sande voll, um fich auf biefer Seite nothburftig zu beden, und zugleich zwischen Mofel und Maas die Borbereitungen ju bem belgischen Buge ju treffen. In biefer Lage blieben benn bie Dinge an ber Sambre ben gangen Mai hindurch. St. Just, welcher bamals bei bem Arbennenheere war, und nach ber Beife bes Schredenssystems bort verhaften und enthaupten ließ, trieb gwar bas heer am 20ften noch einmal über ben Fluß hinüber, hatte aber seine Anordnungen nicht zwedmäßiger als früher Charbonnier getroffen, fo bag Raunit bereits am 24ften ben Frangosen eine neue Nieberlage bereiten und fie in vollem Ungeftum über bie Sambre jurudwerfen fonnte. mals ber Raifer zu bem Entschluffe fam, Belgien in langfamer Raumung zu verlaffen, war er völlig berechtigt, feinem Beerestheile an ber Sambre noch für einige Wochen bie Fabigfeit jum Biber: ftande jugutrauen, jumal man ihm ansehnliche Berftarfung juwandte, und ihm damit beinahe biefelbe Truppenzahl wie feinen Gegnern gab. Man hatte freilich bort feinen Tag Rube, benn St. Juft brangte unter fteten Todesbrohungen feine Benerale ju unaufhörlichen Angriffen; aber man konnte fich behaupten, ba ber frangofifche Bewalthaber nur zu bestrafen und in feiner Beise zu lenken verstand. Es mare g. B. für bie Frangofen nichts bringenber gewesen, als ben Dberbefehl bes combinirten Sambreheeres burchgreifend ju ordnen: ftatt beffen verfügte St. Juft, bag Charbonnier

an ber untern, Desjarbins an ber obern Sambre befehligen, und ber lettere befonders an Schlachttagen auf den Rath der Diviftonsgenerale Rleber und Scherer boren follte. Um bie Kolgen einer folden Bielfopfigfeit befummerte er fich ebenfo wenig, wie um bie Starfe bes Feindes ober bie Bertheilung ber eignen Streitfrafte: er hatte für die Generale fein anderes Wort als bag fie ohne Zaudern ben Reind germalmen ober felbft ben Ropf verlieren wurden. Rach ber neuen Schlappe bes 24ften wiederholte er biefen Spruch mit gefteis gertem Ernfte. Die Generale ftellten ihm vor, bag bie Trubben im höchften Grabe ermattet und ber Rube bedürftig feien; und in ber That erlebte man am 25sten, bag Rleber's Bataillone, obwohl gerabe fie nicht ungludlich gefochten, bei bem Befehle jum Borgebn versagten, im feindlichen Rugelregen gefühllos ftehn blieben, und ju feinem Bajonettangriffe ju bringen waren. St. Juft erflärte aber in rudfichtslofer Rurze, Die Republik bedurfe ichon am folgenden Tage eines Sieges. Roch einmal magte Charbonnier einen Biberfpruch, und erinnerte, bag Jourdan mit bem halben Mofelheere im Anzuge gegen bie Maas, bag es alfo verfehrt im hochsten Grabe fei, por seiner Ankunft bas Sambrebeer vereinzelt auf bas Spiel zu feten. Es war Alles umfonft. Die Republit, wiederholte St. Juft, bedarf morgen eines Triumphs und folglich eines sofortigen Angriffs: was fie euch freiftellt, ift bas Mittel jum Siege; wählt hienach, ob ihr ihn burch eine Schlacht ober burch eine Belagerung verschaffen wollt. In biefem herrischen Gigenfinne erschien er fich groß, und wie es bem Republikaner zukomme, über alle Sinberniffe erhaben. Die Officiere fnirschten über die Tyrannei, welche in urtheilslosem Uebermuthe mit bem Blute ber Truppen und bem Schickfale bes Feldzugs fpielte, mußten aber, Born und Berachtung im Bergen, gehorchen. wählten benn die Belagerung von Charleroi, ba, wie wir eben fabn, Charbonnier ichon fruher in biefe Gegend geftrebt hatte, und bie Bewegung jest bas Seer auch bem Wirkungsfreise Jourban's annäherte. Die Ausführung bes Blanes war aber fläglich burch bie

hier einmal herkommlichen Kehler, ba man zwei Divifionen im Suben ber Sambre ließ, awei gur Beschießung Charleroi's verwendete, amei eine Meile oberhalb bes Blaves jur Dedung gegen bie Deftreicher aufftellte, mit einem Borte alfo bie ftattlichften Streitfrafte wiederum in heillofer Beise gersplitterte und theilweisen Riederlagen aussette. Die Strafe für folde Diffariffe blieb nicht lange aus. Eben fest fam General Beaulieu mit etwa 10000 Mann aus bem Luxemburgifchen gurud nach Ramur; von ber anbern Seite ber gog Raifer Frang verfonlich mit ftarten heeresmaffen aus Tournay beran: fo bag bie Berbundeten, alle erlittenen Berlufte berudfichtigt, wenigstens 50000 Maun an biefer Stelle vereinigten, und bie eingelnen feinblichen Diviftonen gang erbrudent hatten treffen tonnen. Bum Glude ber Rrangofen wiederholten fie bier wie bei Landrech ben Rehler bes Gegners, indem fie mehr als ein Drittel ihres Beeres in fleineren ober größeren Befatungen und Boften verftreuten. Es blieben somit bem Bringen von Dranien, welcher am 30ften ftatt bes General Raunis ben Oberbefehl übernahm, nicht mehr als 32000 Mann, mit welchen er am 2. Juni über bas frangofische Dedungscorps herfiel. So konnte von einem entscheidenden Erfolge nicht Die Rebe fein, immer aber hatte bie weitläufige Aufftellung ber Frangofen bie Rolge, bag fie überall nach ichwachem Wiberftanbe flüchteten, bie Belagerung von Charleroi aufhoben, und mit einem Berlufte pon mehr ale 2000 Mann über bie Sambre gurudfturgten. Bum britten Male hatte ber Fluß bies hartnädige Ringen mit ftets gleidem Ergebniß gesehn: Raifer Frang ichloß jest beruhigten Sinnes feine friegerifche Thatigfeit, und eilte nach Bruffel, um fur bie Räumung bes Landes, ben allmäligen Abmarfch Coburg's und Clerfait's, Die Ausleerung ber Caffen und Arfenale, Ueberführung ber Archive und Magazine, Berlegung ber Lazarethe und Sofpitäler, Die letten Anordnungen ju treffen. Er glaubte nach Dranien's lettem Siege, baß beffen Aufftellung an ber Sambre unerschütterlich, und von biefer Seite feine Störung bee Abzuge zu befahren fei.

Roch einmal fladerte seine kriegerische Reigung auf, als er von Coburg Rachricht erhielt, daß dieser sich auf eine Schlacht (zum Entsaße Opern's) vorbereite; er wollte noch einmal dabei sein, noch einmal persönlich dem Feinde in's Auge sehn: als er aber in Tournay anlangte, war dort Alles vorüber, und bekümmerten Herzens trat Franz, seinen Ministern jest völlig unterworsen, die Rückreise nach Wien an.

So ftanben Anfang Juni bie belgischen Berhaltniffe. Der Beichluß bas Land aufzugeben war gefaßt, Die Bollziehung beffelben auf allen Seiten eingeleitet. Jebem weiteren Rampfe fuchte man möglichft auszuweichen, und wenn man fich an ber Sambre noch auf ernftliche Schlachten einließ, fo batte man auch bort bie Dedung, nicht bes Landes sondern bes Rudzugs, jum Zwede. Man wird nach ben jest offen liegenden Thatfachen nicht mehr fagen können, baß bie Trefflichkeit ber feindlichen Feldherren und Truppen bies Ergebniß berbeigeführt hatte. Bielmehr war es babin gefommen, einmal burch bie gewaltigen Maffen ber frangoftichen Beere, welche bem Raifer fatt rafcher und glanzenber Triumphe ein nuploses Berbrauchen feiner beften Streitfrafte in Aussicht ftellte, fobann und in entscheibender Beise burch ben Marfc ber Breugen auf Rrafau, welcher für Deftreich die polnische Frage ploblich in den Brennpunkt alles Treibens und Trachtens rudte. Wie gefagt, Die Blane Carnot's und die Felbherrngröße Bichegru's hatten wenig bagu beigetragen; im Begentheil, fie hatten bie eigne Sache mehr ale einmal auf bas Söchste gefährbet, waren nicht Frang und Coburg ftete beeifert gewesen, die feindlichen Rehler durch die eignen zu heilen. So war es ein ironisches aber nicht ungerechtes Gefchid, bag Carnot eben jest ben erften wahrhaft genialen und fruchtbringenben Gebanfen dieses Feldzugs faßte, in einem Augenblicke also, in welchem ber Gegner aus freien Studen vom Plage wich, und Carnot's Anftrengung — was ihrem innern Werthe natürlich teinen Abbruch thut ber Sache nach bereits gang überfluffig mar.

Jourban hatte, wie früher bemerkt, gegen Ende April ben Befehl erhalten, vom Rheinheere ungefähr 18000 Mann in die bisherige Stellung bes Mofelheeres ju giehn, und bann 25 = bis 30000 Mann bes letteren burch bas Luxemburgische hinüber an bie Maas au einer Diversion gegen Ramur ober Luttich au bringen. Der schlichte und eifrige Officier ergriff biefe Aufgabe mit einem Rachbrude, welcher ihn weit über bie bamaligen Blane bes Ausschuffes binüberführte. Ahnte er, daß von dem preußischen Seere in der Bfalg feine großen Thaten mehr zu erwarten waren, ober feste er biefe Befahr vor ber größeren Entscheidung außer Acht: genug er beschloß, nicht 25000, wie Carnot befohlen, fonbern 50000 Mann von ber Mofel an bie Maas zu verfeten. Es dauerte bis zum 20. Mai, ehe er biefe Maffen in Thionville versammelt batte; er bewahrte jedoch bas Geheimniß feines Buges mit größter Strenge, und bie Truppen felbft hatten feine Ahnung über ihr Biel, ale er fie an bem genannten Tage von Thionville gegen Arlon in Bewegung feste. Der Feind, ichrieb er bamals an Carnot, ift von Arlon nach Baftogne gewichen; ich werbe ihm borthin und weiter folgen, bis ich ihn zu einer Schlacht bringe. Es war General Beaulien, ber fo eben noch einen glanzenben Reiterftreich gegen bie frangofische Besatung von Bouillon ausgeführt hatte, jest aber vor ber vierfachen Uebermacht eilig nach Ramur gurudging, wo er, wie wir fahn, eben recht anlangte, um ju bem Treffen von Charleroi am 3. Juni mitzuwirken. Jourdan, vorsichtig nachrudend, erreichte die Maas am 30. Mai bei Dinant, und empfing hier einen Befehl bes Bohlfahrtsausschuffes, nicht, wie ursprünglich verfügt war, ben Strom hinab auf Ramur zu ziehn,1) fondern fich mit bem Arbennenheer jur Belagerung Charleroi's ju vereinigen.2) Indem er hienach auf Thuin rudte, traf er bort gerabe am Abend bes 3. Juni jur Aufnahme ber Klüchtigen und Stubung

<sup>1)</sup> Roch am 21ften hatte er biefe Abficht, wie Charbonnier bem General Bruce melbet.

<sup>2)</sup> Orbre vom 8. prairial, gebruckt im Moniteur vom 14ten.

bes beffegten Arbennenheeres ein. St. Juft mar fo eben von bem Ausschuffe nach Baris berufen worben, um ben Barteienhaber bes Conventes zu berathen, und berichtete bort über bas bisherige Dißgeschick ber Armee, welches er befonbers bem Zwiefpalte zwischen Desjarbins und Charbonnier jur Laft legte. Er feste babei bie Abberufung bes letteren burd, bachte aber noch fo wenig an eine ernftliche Einwirfung Jourdan's, bag er bem General Desjardins bie Kührung bes Arbennenheeres, nicht unter Jourdan's fondern unter Bichegru's Oberbefehl ju geben vorschlug. Jedoch lag bem Ausichuffe ein gang ungunftiges Gutachten Bichegru's über Die Kabigfeit bes General Desjardins vor; es fam bann bie Rachricht von ber neuen Schlappe bes 3ten, und fo fanbte benn bereits am 4ten Carnot einen Beschluß bes Ausschuffes nach Thuin, welcher bie Bereinigung ber Beere beftätigte, ber gangen über 100000 Mann ftarten Raffe ben Ramen ber Armee ber Sambre und Maas beilegte, und Sourban mit bem Befehle über biefelbe, unter Bichegru's leitenber Aufficht, beauftragte.

Ohne Zweifel war dies die beste Maaßregel, welche der Ausschuß in dem ganzen Feldzug verfügte. Endlich ihat er einen Schritt aus den bisherigen verkehrten Wegen, aus dem Chaos von Irrthum und Zersplitterung hinaus, und warf auf den entscheidenden Punkt des ganzen Kriegsschauplates eine imposante und überwältigende Streitkraft. Nur war dieser einzige gute Gedanke freilich nicht die Frucht einer genialen Berechnung, eines vorausschauenden Planes, eines neuen Kriegsschstems: er war vielmehr das Erzeugniß eines augenblicklichen Rothstandes, und wenn er schon nach seinem Datum zu spät erschien, zu einer Zeit, in der Destreich bereits die Räumung Belgien's beschlossen hatte, so änderte er in seiner Aussührung auch weder die bisherige Weise der Kriegsührung, wo Jourdan wie seine Borgänger bei dem Systeme der zerbröckelten Colonnen beharrte, noch hatte er Einfluß auf Carnot's allgemeinen Kriegsplan, welcher nach wie vor auf Ostende, Walcheren und London lautete. So kann

bie genauere Betrachtung nicht umbin, die allgemein verbreitete Berthschätzung besselben um ein Ansehnliches heradzustimmen. Er hatte, vier Wochen früher beschlossen und mit vollem Nachdruck ausgeführt, höchst wahrscheinlich in wenigen Tagen den Ausgang des Feldzugs bestimmt: wie er jest eintrat, kann man nur so viel sagen, daß die Bildung der Sambre = und Maas Armee den französischen Lenkern es unmöglich machte, durch neue Fehler die aus Belgien hinwegstrebenden Destreicher in dem Lande sestzuhalten.

Am 6ten fam Jourdan mit den im Lager befindlichen Conventscommiffaren über die weiteren Maggregeln überein. Sie befchloffen aunachst ein ftarkes Drittel ihrer Streitkrafte im Suben ber Sambre gurudzulaffen, 35000 Mann jur Dedung bes Landes rechts und links von Maubeuge, gegen wen, mare fcmer ju fagen gemefen, ba nach ben wochenlangen Rämpfen in dieser Begend ben Frangofen bie Schwäche ihrer Gegner nicht unbefannt fein konnte. Dit 66000 Mann überschritt man bann am 12ten bie Sambre, fast ohne Biberftand, ba Dranien nach bem letten Treffen feine Sauptmaffe in die Stellung von Rouveroi gurudgeführt hatte. Die Divifion Satry, 8000 Mann, ichlog barauf Charleroi ein, eröffnete bie Laufgraben, und begann ben Ort ju beschießen; die übrigen Seertheile ftellten fich wieder in brei getrennten Maffen, Bache Balbungen und Defileen zwischen fich, auf einem Raume von vier Meilen zur Dedung ber Belagerung auf. Bei einem folden Berfahren fonnte Dranien, obgleich nur halb so ftart wie fein Widersacher, Muth au einem nochmaligen Entfapversuche faffen. Er bestimmte bazu wieber wie am 3ten ungefähr 33000 Mann; er felbft naherte fich mit brei Colonnen von Rouveroi ber, mahrend Beaulieu mit 11000 Mann von Ramur aus gegen die rechte Flanke ber Frangofen herangog; ber Plan war, am 16ten fruh Morgens bie feinblichen Boften auf allen Gelten anzugreifen. Jourdan, von ben Bewegungen bes Reindes benachrichtigt, empfand die Miglichkeit feiner ausgebehnten Stellung, und faßte Abende am 15ten ben Entfchluß, feinerfeits

burch eine fede Offensive ben Deftreichern zuvorzufommen. Racht war außerst finfter, beim Anbruche bes Tages lag ein bider Rebel weit umber auf ber Gegend, nirgendwo fonnte man weiter ale einige Schritte um fich her bliden. Gegen brei Uhr, bei ber erften Dammerung, festen fich bie Truppen in Bewegung; um bieselbe Zeit waren aber auch die Deftreicher schon im vollen Borruden begriffen, und ein außerft heftiger Busammenftoß erfolgte in einer Reihe morberischer Ginzelngefechte, beren Gang nur burch bie Rich= tung bes Schalles ben Rührern erfennbar blieb. Beaulieu brangte querft ben General Marceau auf bas Dorf Fleurus gurud, und nahm bann ben Ort mit Sturm; im Centrum warf General Latour die Division Championnet aus bem Dorfe Heppignies mit dem Bajonnete heraus, und ichidte fich zu einem Angriffe auf Goffelies, Die lette Bofition vor Charleroi an; auf bem westlichen Flügel ftand ber Rampf unentschieden bei Trazegnies und Korchies zwischen General Rleber und Wartensleben. Unterbeffen warf Jourdan die Divifion Lefebre auf Rieurus; ibre Unnaberung blieb im Rebel ben Deftreichern verborgen; plöglich brachen ihre Bataillone aus dem hoben Betreibe auf bae feindliche Fugvolf hervor, und trieben es unter einem germalmenben Gefchütfeuer aus bem Orte hinaus, unter ftetem Borbrangen, wie oft auch die öftreichische Reiterei einzuhauen verfucte. Bugleich ffürmte die Division Morlot aus Goffelies gegen Latour vorwarts, welcher auch von Fleurus her beschoffen, zuerft langfam gurudwich, bann aber von ber frangoffichen Reiterreferve unter General Dubais angefallen wurde, welche ein Bataillon völlig in Stude hieb, fleben Gefchute erbeutete, und bie Deftreicher fast eine Meile weit bis Frasne und Mellet gurudwarf. Roch ungunftiger für biefe fchien fich bie Schlacht auf bem weftlichen Flügel zu ftellen, wo Rleber die Hollander mit ftarkem Berlufte aus dem Dorfe Trazegnies hinausschlug, Wartensleben felbft verwundet wurde und ben Rampfplat verlaffen mußte. Es war acht Uhr Morgens, Jourban glaubte ben Tag für die Republifaner gewonnen. In biefem

Augenblide raffte aber Dranien noch einmal alle Mittel zu einer letten Anftrengung gusammen. Er felbft eilte mit ben faiferlichen Beneralen Alvingy und Werned zu Latour hinüber, und brachte inmitten bes Betummels und Rugelregens die weichende Colonne jum Stehn; General Betrafch führte eine lette Referve Grenadiere gegen Fleurus, und ftemmte fich mit biefer Rerntruppe, einem fleinen aber unburchbringlichen Balle, bem Borbringen Marceau's entgegen: fo baß Dranien die Möglichkeit gewann, die Division Latour aus bem Gefechte loszuwideln und zu Beaulieu hinüber zu führen. Damit wurde hier eine Maffe von beinahe 20000 Mann auf einem Flede vereinigt, die Bataillone ordneten fich auf's Reue jum Angriffe; Die Befchüge in Batterien gefammelt an ber Spige, unter Sturmichlag und flingenbem Spiele ging es noch einmal vorwärts gegen ben Da wurde die Divifion Lefevre, die in der hipe des Borbringens fich verfeuert hatte, mit einem Stofe über ben Saufen geworfen, Marceau bamit zu eiligem Rudzuge genöthigt, bas Dorf Lambufart, ber Stuppuntt ber frangofischen Rechten an ber Sambre eingenommen. Es war barüber Mittag geworben, Die Sonne brach endlich burch ben Rebel hindurch und öffnete plöglich ben Ueberblick über bas Befilde: ba fah Jourdan, ber zwischen Charleroi und Goffelies auf ben Sohen von Jumet hielt, seine Rechte in unordentlicher Rlucht zu ben nachsten Bruden, Die Deftreicher aber von Lambufart her ftromaufwarts bringen und bereits ben Ruden feines Centrums bebroben. Auf ber Stelle rif er Morlot und Championnet gurud aus Mellet und Boffelies auf die Sugel von Jumet; faum aber hatten fie bort Stellung genommen, fo langten bereits Werned und Bequ= lieu an, und zwangen mit einem letten Anfturm auch biefe Divifionen ju fchleunigem Rudgang über bie Sambre. Satry folgte ohne einen Berfuch jum Biberftande, gegen 5 Uhr Abende war Charleroi entsett. Rur General Rleber mit ber frangofischen Linken hatte feine Ueberlegenheit behauptet, die Sollander aus jeder neuen Aufstellung geworfen, und fie zwei Meilen weit, bis Roeulr, in bas Land bineingetrieben. Aber nach bem Rudzuge Jourdan's waren diese Erfolge gleichgültig; Kleber konnte für sich allein nicht baran benken, sich auf bem nördlichen Ufer zu behaupten.

Die Sieger hatten wohl Ursache, mit ihrem Tagewerke zufrieben zu fein. Dit bem Blute von beinahe 3000 Genoffen hatten fie ben Ruhm erfauft, jum vierten Male eine gewaltige Uebermacht über ben hart umftrittenen Fluß gurudgeworfen gu haben; fie meinten, jest wo auch bas Moselheer bie Bucht ihres Armes erfahren, auf lange hin Ruhe zu haben, und Oranien trug fein Bedenfen, am 17ten fogar vier Bataillone ju Coburg's Berftarfung nach Tournay abgehn zu laffen. Allein er überschätte feinen Erfolg. Die Frangofen, welche eigentlich nur bei Fleurus einen icharfen Stoß erlitten, und im Gangen faum 2000 Mann verloren hatten, ftellten jenfeit ber Sambre fehr schnell die Ordnung unter ihren Truppen her, und Jourdan war mit St. Juft, ber feit einigen Tagen wieber von Baris jurudgefommen mar, gang einverstanden, ohne Baudern ben Uebergang über ben Fluß zu wieberholen. Da eilten benn Dranien's Boten ben entfandten Bataillonen nach und felbft zu Coburg mit ber Bitte um Berftarfung bin; junachft vermied er ein neues Bufammentreffen, und gab Jourdan Raum, Charleroi auf's Reue einjufchließen, und fein Beer gang in ber alten Beife von Tragegnies über Goffelies bis Kleurus und Lambufart aufzustellen. Tros seiner Uebermacht fühlte sich nach ben bisherigen Erfahrungen ber frangöftiche Feldherr gang unficher auf bem blutgetranften Boben; er ließ feine Truppen fich bis an die Bahne verschangen, die Balber verhauen, die Dörfer befestigen. Indeffen vernahm man von ben Einwohnern der Umgegend, daß nur eine schwache öftreichische Truppenzahl in der Rabe fei; eine große Recognoscirung, welche man am 20ften ben Strom hinauf mit 40000 Mann unternahm, ichien es zu bestätigen, ba Dranien ohne einen Schuß zu thun, vor ben frangöfischen Colonnen gurudwich. Man war bergleichen an biefer Stelle nicht gewohnt, und so nahe ber Gedanke lag, daß Dranien

nur in Erwartung eines Zuzugs bas Gefecht verfage, fo fam St. Juft, ber gang im Sinne bes Ausschuffes Flanbern für ben einzig wichtigen Rriegsschauplat hielt, auf bie Beforgniß, die Begner möchten ihre Rrafte borthin ju einem Sauptichlag gegen Bichegru gezogen haben. Dhne weiteres Befinnen gab er ben Befehl, baß am 24ften General Rleber mit 36000 Mann bas Lager verlaffen, auf Mons marichiren, und von bort bie Deftreicher an ber Schelbe bedrohen follte. Da nun an bemfelben Tage Coburg mit 12000 Mann in Dranien's Lager bei Rivelles anlangte, fo murbe Rleber burch jene Weisung vereinzelt mitten unter bie Gesammtftarte ber Berbundeten gerathen, und wenn er bann gefchlagen wurde, Jourban mit bem Refte bes Seeres in die hochfte Gefahr gefommen fein. Bon folden Möglichkeiten mar jedoch bei St. Juft feine Ahnung; er ließ fich bamals von öftreichischen Ueberlaufern und belgischen Batrioten bas Elend ber feinblichen Truppen und ben Schrecken im belgischen Lande ichildern, wiegte fich in glanzenden Soffnungen, und schrieb an ben Ausschuß, bag ber junge Mensch, welchen bas Glud ber Republit zum beutschen Raifer gemacht, nicht lange mehr widerstehn könne, und elend vergehn wurde, wenn man ungeftum im Rampfe bleibe. Er hielt alfo jebe weitere Befahr an ber Sambre für undenkbar, und wies alle Borftellungen, welche Jourban gegen Rleber's Wegsendung machte, mit ftolger Brutalität gurud. Da erflarte Jourdan offen heraus, daß er bem Befehle nicht gehorchen und die Frage an den Wohlfahrtsausschuß bringen werde. St. Juft, ber fo eben einen Artillerieofficier hatte hinrichten laffen, weil feine Batterie nicht punktlich zu ber geforberten Stunde fcuffertig geworben war, muthete über bie Biberfehlichfeit bes Generals : ehe et jedoch einen Entschluß gefaßt hatte, tam Nachricht von Cambran, von Cateau, von Maubeuge, baß aller Orten bie öftreichischen Corps gegen Charleroi abgezogen feien, und wurden Rleber's Borpoften nach achtidgiger Stille am 25ften jum erften Male beunruhigt. Es wurde damit flar, daß eine abermalige Entsatschlacht bevorftand,

und Jourban's Biberfpruch glangend bas Rechte getroffen hatte.1) Um fo bigiger wurde bie Befchiegung Charleroi's fortgefest, mit foldem Erfolge, daß ber Befehlshaber im Laufe bes Bormittags einen Officier zur Unterhandlung ber Uebergabe binaussandte. Bon bem fofortigen Abschluffe konnte bas Schickfal bes französischen Beeres abhangen; St. Juft blieb aber auch hier in seiner bombaftischen Großmannsthuerei, lehnte jebe Besprechung ab, und brobte mit allgemeinem Riebermegeln, wenn bis jum Abend bie Thore nicht auf Onabe und Ungnade eröffnet murben. Er vergaß babei fogar Rleber von biefem Stande ber Dinge zu benachrichtigen, fo bag ber Beneral, welcher eben im Begriffe war, auf die anrudenden Deftreicher einen Ausfall zu machen, nur burch Jourban's eilige Dazwischenfunft von einem Gefechte abgehalten wurde, beffen Keuer bie Keftung fofort von ber Rabe bes Entfages unterrichtet, und bie Uebergabe verhindert haben wurde.2) Am Abend ftredte ber Commandant benn wirklich die Baffen; die Frangofen gewannen damit einen festen Stuppunkt an bem Ufer bes Fluffes und konnten die Divifion Satry für ben bevorftehenden Rampf in bie Schlachtreihe einruden laffen, fo daß fie ben Angriff ber Deftreicher in einer Starte von 66000 Mann erwarteten.

Die Berbundeten zählten auch nach Coburg's Ankunft wenig mehr als zwei Drittel jenes Bestandes. Auch die innere Tüchtigkeit ihrer Truppe war nicht mehr dieselbe wie im Ansange des Feldzugs, jeht nachdem die Besten in so viel mörderischen Gesechten decimirt, die Massen durch das Gerücht des bevorstehenden Rückzugs ersichlasst. Dennoch gab es keinen unter ihnen, der nicht einer Schlacht mit sester Ruhe entgegen gegangen wäre, und die Möglichkeit eines

<sup>1)</sup> Nach ben Acten bes Kriegsarchivs. St. Just hat im Augenblide feines Sturzes ben von ihm beantragten Fehlgriff bem General Jourban vorgeworfen; bies hat bann in Buchez's Werk und aus biefem in andere Darstellungen Eingang gefunden.

<sup>2)</sup> Coult's Memoiren.

abermaligen Sieges mar auch jest noch in ber Berzettelung ber feinblichen Streitfrafte gegeben, vorausgefest, bag man bie eignen Mittel ausammenhielt, und einen ber feindlichen Flügel mit voller Dacht überwältigte. Dann mar nicht bloß ber Weg auf Charleroi geöffnet, fondern ber Keind in seiner Communication bedroht und zum Rudauge über ben Kluß genöthigt. Allein Coburg, ber von bem Kalle ber Reftung feine Runde hatte, bachte an feine andere Rampfesweise als gehn Tage früher Dranien. Bahrend er burch 15 Bataillone in zwei Colonnen bas feindliche Centrum beschäftigen ließ, fandte er bie Bringen von Dranien und Walbed mit 13000 Mann gegen bie frangofische Linke unter General Rleber, Beaulieu aber und ben Erghergog Carl, zwei Meilen weit bavon entfernt, mit 16000 Mann gegen bie Rechte ber Gegner unter Marceau und Mayer bei Fleurus und Lambufart. hienach bing, wie man leicht erfennt, bas Geschick bes Tages ausschließlich von bem Belingen bes erften Stofes ab. Burbe burch biefen Marceau ober Aleber nicht gleich und völlig zersprengt, wurden fie vielmehr nur gegen Charleroi jurudgebrudt, fo ftartten fie gerade burch ihr Weichen bie Lage ber Frangofen. Mit jedem Schritte rudwarts verbefferten fie ben Sauptfehler ihrer Stellung, ihre übermäßige Ausbehnung; ihre Seertheile traten fich naher, fonnten fich gegenseitig unterftugen, und bas Bewicht ihrer Uebergahl zu voller Entwicklung bringen. Bang biefen Berlauf hatten bie Berbundeten am 26ften ju erfahren.

Die Schlacht begann noch vor Tagesanbruch ber Prinz von Oranien, indem er sich gleich nach ein Uhr auf Kleber's Borhut, die Division Montaigu warf, welche dicht an der Sambre bei Bespe aufgestellt war. Der Stoß wurde mit solcher Heftigkeit ausgeführt, daß die Franzosen nach kurzem Kampse die Flucht ergriffen und hinter der Sambre Sicherheit suchten. Hierauf eröffnete, um 4 Uhr, Walbeck den Angriss auf Kleber selbst; eine hartnädige Canonade entspann sich; darauf wurde Trazegnies mit dem Bajonett genommen, der Feind aus dem Walde von Monceaur hinausgetrieben, um

9 Uhr das Dorf Marchienne an der Sambre, nur eine Viertelstunde noch von Charleroi entfernt, mit stürmender Hand erobert. Jest aber eilte Kleber persönlich hinüber zu General Morlot, welcher die nächste Division des Centrums besehligte, entlieh sich von ihm einige Bataillone, und machte mit diesen einen ungestümen Angriss auf Walded. Zugleich sandte Jourdan die Reservereiterei unter General Dubois in die Flanke der Destreicher, von Gosselies her kam eine Haubigenbatterie heran, welche den Wald von Monceaux mit ihren Geschossen bewarf: genug, wenn die Verbündeten auch auf dem gewonnenen Boden Stand hielten, so wurde ihnen ein weiteres Vorzugen doch unmöglich.

Ein gang ahnliches Schicffal hatten unterbeffen am entgegengefesten Ende ber Schlachtlinie General Beaulieu und Erzherzog Carl gegen bie feindliche Rechte zu bestehn. Bequlieu feste fich in ben Balbungen an ber Sambre unter hartnädigem Tirailleurgefechte feft; die Franzosen vertheibigten fich Schritt auf Schritt hinter ihren Berhauen; nur mit ftarfem Berlufte famen bie Raiferlichen vor-Es wurde eilf Uhr bis fie bie Begner aus bem Bebufche verbrangt hatten; General Marceau fammelte barauf feine Divifion vor bem Dorfe Lambufart, und empfing bie nachrudenben Deft= reicher mit einem morberischen Feuer von 20 Beschüten; biefe aber, obgleich gange Reihen übereinanderfturgten, gingen mit einem jubelnden Bajonettangriffe vorwarts, und fprengten bie Begner auseinander. Bergebens marf fich Marceau, um feine Leute ju fammeln, in bas bidfte Getummel; fein Pferd wurde erschoffen, er felbft nur mit Muhe ber Gefangenschaft entriffen, Die große Maffe feiner Division, von ben öftreichischen Kniraffieren nachbrudlich verfolgt, fioh über die Sambre zurud. Unglücklicher Weise hatte ber Erzherzog bis dahin vergebens versucht, die Franzosen aus Kleurus zu vertreiben; fo mußte Beaulieu inne halten, und Jourban gewann Beit, um aus bem Centrum ben General Lefevre mit mehreren Bataillonen dur Berftarfung nach Lambufart ju werfen, und bamit feiner ichwer bebrängten Rechten wieder einigen Halt zu geben. Indeffen nahm jest der Erzherzog Fleurus, vereinigte sich sofort mit Beaulieu, und beide schritten unter schwerem Kanonenfeuer zu dem wie sie hossten entsicheibenden Angrisse auf Lambusart. Dreimal drangen ihre Colonnen in den Ort ein, dreimal wurden sie zurückgeworfen: endlich ließ Lefevre die rauchende Stätte in den Händen der Sieger, und zog sich auf die verschanzten Hügel hinter dem Dorfe zurück, wo gleich nachher die Division Hatry aus der Reserve anlangte, und den schwer erschöpften Destreichern einen ganz neuen Kampf in Aussicht stellte.

Es war barüber brei Uhr Rachmittags geworben. Seit zwölf Stunden dauerte bas blutige, unentschiedene Ringen, und ber Tag mußte bereits als verloren fur bie Berbunbeten gelten, aus bem einfachen Grunde, weil er nicht langft gewonnen war. Selbst wenn mit einem Bunder ber Tapferfeit bie geschwächten Truppen noch einen neuen Sieg bei Lambufart ober Marchienne errangen, mußte ihre Einbufe im hochften Grabe morberifch fein, und eine gangliche Bernichtung ftand bevor, fobalb an irgend einer Stelle bas fuhn hetausgeforberte Blud fich manbte. Gin folches Spiel fort zu fpielen, bazu war offenbar bie Lage Coburg's nicht angethan, ber, wie wir wiffen, feinen Rampf führte, nicht um bas Land zu behaupten, fonbern um es möglichft ohne Berluft zu verlaffen. In biefem Augenblide erhielt man burch bie Gefangenen bie Rachricht, baß Charleroi feit 24 Stunden in ben Sanden ber Frangofen fei, und Coburg faßte auf der Stelle den Entschluß, die Schlacht abzubrechen. Der Rudjug feiner Colonnen erfolgte in bester Ordnung, Beaulieu nahm fogar ein erobertes Gefchut mit fich, und bie Frangofen waren übel genug jugerichtet, um ben weichenben Gegner nicht weiter ju beldftigen. Rur Rleber machte einige Bersuche gegen Balbed, beffen Colonne am langften auf bem Schlachtfelbe aushielt, vermochte aber auch einen ernftlichen Erfolg nicht burchzuseben. Immer war ben Krangofen mit biefem Tage bas lang angeftrebte Biel, bie Reftfebung im Rorben ber Sambre errungen, und wenn ihre Solbaten nicht ben beften Ruhm, fo hatte ihr Feldherr boch ben beften Erfolg ber Schlacht von Fleurus gewonnen.

Db und in wie weit berfelbe fur ben gangen Rrieg in's Bewicht fallen murbe, bing immer noch in bobem Grabe von ben Raafregeln bes Bringen von Coburg ab. Sein Beer mar teines= weas geschlagen, die Truppen im Begentheile noch in vollem Gefühle ihrer Rraft. Wenn er fich entschloß, ben Frangofen bie Strafe auf Bruffel icheinbar frei zu laffen, und bas gefammte Beer nach Ramur zu führen, fo fonnte er bort binnen wenigen Tagen fich aus Luremburg und Trier bis an 60000 Mann verftarfen; bann bedte er feine Berbindung mit Deutschland, und hielt von ber Seite ber, vielleicht noch auf Monate, Jourdan ebenso ficher im Schach, wie früher in gang ahnlicher Lage von Tournay aus ben General Bichegru. Allerdings hatte ihm in Diefer Stellung eine Brandichakung Bruffel's burch eine feindliche Streifpartie gleichgultig, jebe größere Bewegung Jourdan's aber nach Norben bas Signal zu fraftigem Borbrechen fein muffen; und biefe beiben militarifch unzweifelhaften Korberungen waren einmal mit feiner neuen Aufgabe, ber möglichst opferlosen Raumung Belgien's, nicht zu vereinigen. Go griff er zu bem gerabe entgegengefesten Spfteme, ber nothburftigen Dedung aller Strafen mit ber Bereitschaft jum Beichen bei jedem ernften Angriff. Er ließ feine Beerestheile einen jeden auf bemfelben Bege jurudgehn, auf bem er in bie Schlacht eingerudt mar, Beaulieu oftwarts jur Beichirmung Ramur's nach Gemblour, bas Centrum nordwärts gegen Bruffel bis Genappe, Dranien gegen Beften bis Roeult, in ber Umgegend von Mons. Es war eine Strede von mehr als feche Meilen, über die er hiemit feine Streitfrafte in brei Studen von je 12 = bis 15000 Mann zerlegte, im Angesichte eines vordringenden Reindes, welcher binnen 24 Stunden eine Maffe von mehr als 100000 Mann vereinigen fonnte. Rimmt man bagu, baß ju berfelben Zeit ber Bergog von Dorf feine noch schwächere Streitfraft in noch schwächerer Aufstellung von Tournay bis Helvoetsluis auseinander gestreut hatte, so wird es flar, daß mit diesen Maaßregeln das Dasein der Berbündeten geradezu in die Hand der Franzosen gegeben war. Wie viele wären entronnen, wenn Jourdan am
27sten mit 90000 Mann gegen Namur und Lüttich zur Sperrung
ihres Rüczugs aufgebrochen wäre, und gleichzeitig Pichegru mit
einer ähnlichen Masse etwa bei Dudenarde die Schelde überschritten,
York und Elersait damit von einander getrennt, und dann seinen
unaushaltsamen Lauf gegen Brüssel in Coburg's Rücken gerichtet
hätte?

Inbeffen bas revolutionare Rriegsspftem vergalt in biefem entscheibenben Augenblide bie Schonung, welche bie Fehlgriffe ber Berbundeten ihm fo oft hatten angebeihn laffen : fo viel Coburg that, ben Frangofen die Beute in die Sand zu ichieben, genau fo hartnädig waren biefe, jedes ernftliche Bugreifen zu vermeiben. Um 27sten fchrieb Jourdan an Carnot, er febe jest zwei Operationen vor fich, entweder die Bertreibung bes Keindes aus der Umgegend von Maubeuge, ober bie Belagerung von Ramur, welche allerdings großeren Bortheil gewähren, aber auch viel fcmieriger fein murbe. Er bat alfo ben Ausschuß um eine Erklarung, welche berfelben zu bem allgemeinen Rriegeplane am Beften paffen wurbe. Wenn er hienach feine Ahnung von ben Lorbeeren hatte, Die ihm bas Schickfal mit feltener Freigebigfeit anbot, fo fand fich auch ber Ausschuß nicht gemußigt, irgend wie von bem einmal entworfenen Blane abzugehn. Er blieb babei, fein Sauptheer gegen bie Seemachte zu verwenden, und folglich nach Flandern, gegen Weften, an die Meeresfufte gu Allerdings hatten bie Verhaltniffe in Belgien fich fo geweisen. staltet, bag Alles bie beiben frangofischen Seere in Daffe gegen Diten brangte, und bie hochften Erfolge bei einer machtigen Bewegung in biefer Richtung zu hoffen waren. Allerdings war bie Breffer Rriegsflotte bei einem erften Berfuche bes Auslaufens von ben Engländern bei Dueffant auf das Uebelfte zugerichtet worden, und mit einem Verlufte von fieben Schiffen und 8000 Mann in ben Safen

zuruckgekommen, so daß an eine Landung in England vernünftiger Beise gar nicht mehr zu benken war. Allein noch immer bestand jener politische Bunsch, Destreich zu schonen und England einzu schücktern, und diese Erwägung entschied, so weit wir sehn können, unabanderlich auch die militärischen Maaßnahmen des Ausschuffes.

Bereits hatte Bichegru, in richtiger Beurtheilung ber Lage, eine Bewegung gegen Dubenarbe begonnen, fofort aber empfing er von Carnot bie gebieterische Beifung, es fei an ber Beit, ben letten Raben, welcher Deftreich und England verbinde, burch bie Ginnahme von Oftenbe zu zerschneiben; er folle alfo gang Westflanbern befegen und fich bort einen Buntt verschaffen, von bem aus er ben Englanbern einen Befuch im eignen Saufe machen konne; benn, feste Carnot bingu, bie Regierung hat ben Landungsplan feineswegs aufgegeben. Wenn etwa die Bahl der Kahrzeuge für das Unternehmen im Augenblicke noch nicht ausreichte, fo follte Bichegru vorläufig wenigstens eine fleinere Expedition gegen bie hollandische Insel Balcheren vornehmen, wenigftens 16000 Mann ju biefem 3wede bereit halten, und alle fonftigen Operationen gur Unterftugung beffelben einrichten. Bichegru brach hierauf ben bereits eröffneten Angriff auf Dubenarde ab, und vereinte die Sauptmaffe seiner Streitfrafte in Brugge, welche Stadt am 26. Juni von Moreau befest worden mar. In bemfelben Sinne wurde bann am 29ften auch Jourban beschieben. Er follte eine große Operation weder in öftlicher noch in westlicher Richtung unternehmen, sondern fich vollständig auf Coburg's Suftem ber fleinen Colonnen und bes fachten Burudgehns einlaffen: alfo wie Coburg ein Corps rechtshin gegen Ramur, ein anderes links gegen Mons entfenden, mit ber Sauptmacht bem feindlichen Centrum gegen Bruffel folgen. Um biefe Zwedwidrigkeiten und Lahmungen zu vollenden, verfügte Schließlich ber Wohlfahrtsausschuß am 4. Juli, Die beiben Beere follten mehrere Divisionen zur Belagerung ber vier gefallenen frangöfischen Feftungen gurudfenben, bis gur Biebereinnahme berfelben überhaupt fich aller großen Offenstvoperationen enthalten, und sich

begnügen, die Berbundeten bis hinter eine von Antwerpen nach Rasmur gezogene Linie zurudzubrangen.1)

Es gibt meines Biffens feinen fachverständigen Urtheiler, welcher über bie Auffaffung biefer Dinge einen Augenblid im 3weifel gewesen ware. Es reicht bin, die frangofischen Autoritäten ju etwähnen, welche ben Feldzug von 1794 ihrer militärischen Rritif unterworfen haben: Servan und Jomini, Jourdan und Soult find einstimmig in ber entschiedenen Berwerfung ber ergablten Anordnungen. Auch icheint bie Sache felbst gang ungweibeutig gu reben. Man bente fich bie neue Bertheilung ber frangofischen Truppen, Bichearu mit feinen hundert Taufenden in nutlofen Marfchen an den Seefüften, Jourdan's Beer in brei burch weite Meilen getrennte Abtheilungen von je 30000 Mann gerlegt. Richts als ber eigne Billen fonnte ben Begner hindern, zwischen biesen Corps eine Daffe von 60000 Mann zu vereinen, Jourdan's Centrum mit einem ploplichen Anfalle zu überwältigen, und baburch fofort bie beiben vereinzelten Mugel jum funften Male über bie Sambre gurudjumerfen. Truppen ware eine folde Zumuthung gang ficher nicht zu ftark gewefen. Denn wir fahen, bas verbundete Beer mar bei Rleurus feineswegs befiegt, und in feiner innern Ordnung völlig unangetaftet; unter ben Officieren zeigte fich feit ber Abreife bes Raifere ftarte Abneigung gegen fernere, wie fie fagten, nublofe Strapagen,2) bie Solbaten aber waren, wenn auch nicht mehr begeiftert, boch in jeber Sinficht fampfbereit. Es ift aber einleuchtend, wie grundlich ein folder Umidwung an ber Sambre auf Bichegru's Angriffeluft in Flandern jurudgewirft, wie er bas Borgehn ber Frangofen alfo auf ber gangen

<sup>1)</sup> Dazu tam ein Decret bes Convents, jebe Befatung, die nicht binnen 24 Stunden nach ber erften Aufforberung capitulire, folle über die Rlinge fpringen. Es war, bem Feinde gegenüber, eine revolutionare Phrase, welche nie zur Aussführung tam, die eigentliche Bebeutung bes Decrets wird unten bei den frangosischen Barteitampfen erhellen.

<sup>2)</sup> York an Dunbas, 28. Juni.

Brenze gefeffelt hatte. 3m Sauptquartier ber Berbunbeten fehlte es benn auch an biefer Ginficht nicht, und ein großer Rriegerath unter Coburg's Borfit befchloß noch einmal am 1. Juli, Belgien auf bas Meu-Berfte zu vertheibigen, und zu biefem Behufe eine ftarte Streitmaffe junachft gegen ben rechten Alugel Jourban's und jum Schute ber Stadt Mons zu verwenden. Allein an bemfelben 1. Juli folug bereits Ferrand ben Pringen von Dranien aus Mons hinaus: und was wichtiger war, es traf aus Wien eine neue Bollmacht, b. h. ein wieberholter Befehl jum Rudzuge ein, wenn bie Belgier nicht jene 40000 Recruten gestellt hatten. Go verfügte ein zweiter Rriegerath am 5ten, bag langerer Wiberftanb unmöglich, und Bruffel am 7ten gu raumen fei. In biefer Stadt gitterte man icon feit Bochen vor bem jest hereinbrechenben Schicffal, überall erinnerte man fich an bas Benehmen der Franzosen im vorigen Jahre und fürchtete unter Robespierre's herrschaft noch viel Aergeres; wer irgend etwas zu verlieren hatte, fuchte noch im letten Augenblide zu entfommen. Richt anders war es in Gent und Antwerpen, in Lowen und in Ramur. Die Ebelleute entflohn ohne Ausnahme, Die meiften Bralaten folgten, Fabrifanten und Raufleute brachten fich und ihre Sabe in Sicherheit. In Bruffel ftand bie Balfte ber Laben leer, in großen Saufen brangten fich die Flüchtlinge zwischen ben Truppenzugen auf ben Landstraßen fort, man berechnete im gangen Lande ihre Bahl auf mehr als 200000. Indeffen eilte bie Siobspoft hinüber nach Flanbern in bas Saupiquartier bes Herzogs von Dort, und bewirtte bort eine nicht geringere Erschütterung als bei bem belgischen Bolfe. Bohl hatte ber Herzog seit ben Unglucktagen von Tournay ein foldes Enbe erwartet, bann aber mahrend ber erften Rampfe an ber Sambre biese Sorge wie manche andere in furzsichtiger Unbedachtsamfeit und ben täglichen Freuden ber Tafel fast wieder vergeffen. Best war er außer fich. Er erfuhr von bem Bringen Coburg, baß am 6ten bie Generale Beaulieu und Quosbanovich von 30000 Franzosen angegriffen worben seien, allerdings ben Feind abgewehrt

hatten, daß aber bennoch ber Rudzug auf Tirlemont unerläßlich erfcheine. Die Zeiten alfo find vorbei , fdrieb er bem Bringen gurud, wo wir bei ber Kunde von dem Anmariche eines boppelt fo ftarten frangofischen Saufens feine andere Frage hatten als nach bem Drie, wo wir ihn treffen fonnten; biefer Rudzug nach Tirlemont wird weiter, wird bis Maftricht gehn, und schlimmere Kolgen als eine Rieberlage haben - gerabe heraus, Em. Durchlaucht, Die britische Ration, beren öffentliche Meinung eine unverächtliche Sache ift, fann hier nicht anders urtheilen, als daß wir verrathen und verfauft find. Er wandte fich bann an ben Erzherzog Carl, fprach ihm feinerfeits diefelbe Ueberzeugung aus, und beschwor ihn, die Lage biefer Brovingen, die man eben bem Feinde überliefere, ale beren Beneralftatthalter in Erwägung ju ziehn, und bas Gewebe biefer Un: wurdigfeiten mit ftarfer Sand ju gerreißen. Gine Antwort Coburg's liegt nicht vor. Der Erzbergog aber entgegnete, bag nach feiner eignen Gefinnung sein Entschluß nicht einen Augenblid zweifelhaft fein wurde, bag er aber ohne alle Renntnig von ber politischen Lage, und von bem Raifer auf bas Bestimmtefte angewiesen mare, bier nur noch ale Solbat, ale Feldzeugmeifter ju bienen: es fcheint nur zu mahr, schließt er, bag wir verrathen find; jedoch bitte ich, wenn Sie positive Beweise bafur in Sanben haben, fie nicht mit mitzutheilen, fonbern fie bem Raifer ju fenben.

Unter biesen Umständen blieb dem schwachen Yorkschen Heere nur noch ein eiliger Rückzug übrig. Coburg nahm Abrede mit dem Herzog, zunächst eine Linie hinter der Dyle, von Antwerpen über Löwen und Gemblour nach Namur besetzt zu halten. Es war aber auch dies nicht Ernst. Die Truppen wichen unter matten Kämpsen zurück, wo die Franzosen sich zeigten; Coburg gab den Besehl Ramur zu räumen, und leitete seine gänzliche Scheidung von York ein, indem er den Grasen Clersait zu seinem Hauptheere heranzog, und dafür den Prinzen von Oranien zu den Engländern hinüber gehn ließ. Am 11. Juli langte dann Jourdan unter dumpfer Stille der Be-

wohner in Bruffel an, wo fich gleich nachher auch Bichegru mit zwei Divisionen bes Rordheers einfand. Um 12ten ging biefer gegen bie Sollander und Seffen in Medeln vor, und befeste ben Ort nach unficherem Angriff und ichwankenbem Biberftanbe am 15ten; zu berfelben Zeit führte Rleber Die Linke bes Sambrebeers gegen Lowen, von wo bie Deftreicher nach furgem Gefechte auf Tirlemont gurudhiemit war die befinitive Trennung York's und Coburg's ausgesprochen. Jener mit ben Englandern, Sollanbern und ben beutschen Soldtruppen England's, jog fich langfam und von Bichegru in feiner Beife beunruhigt, gegen Rorben, um die hollandifche Grenze zwischen ber Schelbe und Bergogenbusch zu beden. Dieser, mit ben öftreichischen heerhaufen, wich nicht minder bedächtig und von Jourdan nur burch einige Rachtrabgefechte beläftigt, nach Often, und nahm Stellung an ber Maas zwischen Ruremonbe, Daftricht, Wenn übrigens ju Anfang bes Monats bas faiferliche Sauptquartier burch ben Entschluß zum Rudzuge bie Frangosen verpflichtet hatte, so murbe man jest umgekehrt ihnen Dank schuldig für bie Gemächlichkeit, welche fie biefem Rudzuge verftatteten. Denn seit jenem unheilvollen Rriegsrathe vom 5ten war im öftreichischen Beere bie innere Berfepung vollftanbig geworben. Die Officiere riefen laut nach Frieden, Die Soldaten schmähten öffentlich über bie ungenügende Verpflegung und die Beschimpfung ihrer Waffenehre. Ueberall ftodte bei bem ploglichen Bechfel ber Dinge bie materielle Rriegeverwaltung, überall brach bie innere Soffnungelofigfeit in offener Auflofung ber Bucht und Rampfestüchtigkeit an bas Tages. licht.1) Der Bring von Coburg selbst erklärte balb nachher bem Raifer, baß ein General von Rovf und Berg unmöglich seinen Bunichen gemäß handeln könne, wo eine Art von cabaleuser Desorganisation die Oberhand gewinne. Er erinnerte, bag Deftreich icon 1792 bie Preußen in ber Champagne ju fcwach unterftust, baß es

<sup>1)</sup> Bericht bes Sauptquartiere an ben Raifer, 15. Juli. (Coburg's Papiere.)

1793 bas Mißlingen bes Rheinfeldzugs verschulbet habe; in einer folden Lage bleibe einem treuen Manne nichts anderes übrig, als ben Stab nieber zu legen, ben er gerne mit Lorbeeren umwunden bem Kaifer überreicht hatte. 1)

Indeffen hatten fich die erwähnten Bewegungen gegen Ende bes Juli vollzogen. Gine allseitige Waffenrube trat ein; Belgien war in ber hand ber Frangofen. Auch auf andern Schauplaten bes großen Rrieges zeigte fich in biefem Augenblide bas Glud ihnen gunftig. In ber Benbee hatte Carnot im Mai bie Abberufung bes eben fo unfähigen als brutalen Turreau, und bamit einen Wechsel bes gangen Rampffpftems zu verständiger Milbe - fehr gegen Robespierre's Willen - burchgefest. Die Folge mar auf ber Stelle ein erhebliches Ginschwinden der Insurrection, fo bag man von bem noch 80000 Mann ftarten Westheere 5000 an bie Byrenden und 20000 an ben Rhein gur Befampfung ber ausmarligen Reinde fenben fonnte. Sierauf gelang es ben Generalen Michaud und Doreaur, bie Preußen nach harten Rampfen aus ber im Dai gewonnenen Stellung im Barbtgebirg ju verbrangen, Raiferslautern, Reuftadt, Speier einzunehmen. Ebenfo vertrieb in ben Oftpyrenden Dugommier bie Spanier und Bortugiesen aus ben bisher behaupteten frangofischen Grenzpläten; im westlichen Theile bes Gebirgs aber erfturmte Moncey bie feindlichen Schanzen bei Fuentarabia und Ernani, und brang flegreich auf bem fpanifchen Gebiete felbft vor.

Weniger stattlich für die Franzosen nahm sich die Lage der Dinge endlich in Italien aus. Zwar war bald nach den früher erzählten Erfolgen im Genuesischen auch das Alpenheer in Bewegung gekommen, hatte zuerst die Passe des kleinen Bernhard, dann jene des Mont Cenis, endlich den Pas der Barricaden erstürmt, und stand damit wie das Südheer auf dem Kamme des Gebirgs, überall,

<sup>1)</sup> hauffer I, 659. Belche Umftanbe ben Prinzen von Coburg zu biefem Absschiedsgesuche nothigten, werben wir unten (Buch X, Capitel 1) febn.

wie es ichien, jum Borbrechen auf Turin bereit. Allein in biefem Augenblide führte ein gludlicher Bufall bie farbinische Regierung zur Entbedung jenes in ihrer Sauptftabt gahrenben Complottes. Der Bertrag von Balenciennes brachte einige öftreichische Berftarkungen in das Feld, und seit dem Ausgange des Juni wurde es hier ebenso friedlich ftille, wie vier Bochen fpater in ben Niederlanden. Man wird nicht wohl zweifeln können, daß auch auf diesem Schauplate Die Annäherung ber öftreichischen und frangofischen Bolitif in Die friegerischen Operationen eingriff. Bereits war Manfredini nach Floreng gurudgefommen, und auf feinen Antrieb fandte ber Großbergog ben am eifrigften frangofifch Befinnten feiner Diplomaten, ben Ritter Carletti, hinüber nach Genua, um bort ben erften Schritt für ein befferes Berftandniß zwischen Frankreich und Toscana zu thun. Je lebhafter aber ber nachfte Bermanbte bes Raifers auf Thugut's Friedenspolitif einging, besto geringere Reigung baju ließ ber machtigfte unter ben Berbundeten Deftreich's bliden. England beantwortete um bie Mitte bes Juni bie Sendung Montgaillard's mit einem Beschluffe ber Notabeln von Corfica, welcher Georg III. als König ber eben besetzten Infel proclamirte. Die Wirfung Dieses Schrittes war gleich übel in Mabrid, in Genua, in Floreng: überall schärfte fich mit ber Gifersucht auf England's maritime lebermacht die ftill anwachsenbe hinneigung ju Franfreich. Auch in Wien war man fehr verdrießlich. Man wollte wiffen, daß Bitt den Antragen Montgaillard's mit einem entgegengesetten Borfchlage geantwortet habe, Frankreich möge, wenn es die englische Herrschaft über die eroberten Infeln anerkenne, feinerfeits Belgien bahin nehmen. Es war nicht wahr, und schwerlich glanbte Thugut felbst baran; aber die bloße Eriftenz eines folden Gerüchtes in Bien zeigte beutlich genug, baß Thugut's freundliche Gefinnung in diefem Augenblide fich weniger an Bitt als an Robespierre richtete.

## Sechstes Capitel.

## Robespierre's Sturz.

Ueberbliden wir noch einmal die Lage ber europäischen Bolitif im Juli 1794, so war ein entschiedenes militärisches Uebergewicht auf ber frangofischen, eine allgemeine Unluft und Ermattung auf ber Seite ber verbundeten Machte vorhanden. England allein mar flegreich mit seinen Klotten, und nach wie vor zum Kriege entschloffen. Breufen hatte ibm fein Rheinheer zur Berfügung geftellt, ging fonft aber mit allen Intereffen und Beftrebungen in bem polnischen Rriege auf. Holland und die beutschen Reichsftanbe, Reapel und Spanien hatten feinen lebhafteren Bunfch als Frieden, beinahe um jeben Deftreich endlich, ber altefte und seither hervorragenbfte Gegner ber Frangofen, war allen andern Machten in ber Annaherung an die Republik voraus. Gine formliche Unterhandlung war noch nicht eröffnet; noch war es ungewiß, wie weit die Rudficht auf feine Bundesgenoffen ben Raifer voranschreiten laffen wurde. Aber bie eigene Gefinnung mar, ebenso wie bei Breugen im Sinblid auf Bolen, völlig entschieben, und auch in Baris nicht unbekannt. Schon war man bazu gekommen, eine wichtige Proving bes Reiches aufzugeben, sowohl um einen Theil des Heeres in Bolen verwenden gu fonnen, ale auch um bie verbundeten Seemachte für einen rafchen Friedensichluß gunftiger ju ftimmen.

Unter biefen Umftanben konnte nichts wichtiger für Europa fein als die friegerische ober verföhnliche Stimmung ber frangofischen Rachthaber. Allerdings, wer nur bie öffentlichen Acte berfelben fah, ichien jebem Gebanken an Krieben entsagen zu muffen. Riemals waren die Ruftungen mit heftigerem Geraufch betrieben worben, niemals hatte bie Rednerbubne bes Conventes von wilberer Bermunichung ber getronten Tyrannen, ber bewaffneten gurftensclaven, ber monarchischen Räuberbande wiedergetont. Aber neben biefem officiellen garmen gab es noch eine andere Stimmung. Die Reigung jum Krieben lebte nicht bloß in ben Kreisen ber gebilbeten Claffen, bie von jeher ben Rrieg als bas ärgfte Gahrungsmittel ber Revolution verabscheut hatten; fie lebte nicht bloß bei ber Daffe ber Burger, welche Gewerbe und Wohlstand täglich mehr bahinschwinden fahn, und nicht bloß in ber bauerlichen Bevolferung, welche bas Blut ihrer Sohne und die Frucht ihrer Aeder ben immer wachsenben Forberungen bes Rrieges opfern mußte. Sie hatte ihre Bertreter auch unter ber Babl ber revolutionaren Ruhrer felbft; fie begann auf's Reue wie zwölf Monate früher eine bittere Streitfrage zwiichen ben Barteien bes Wohlfahrtsausschuffes zu werben.

Rach dem Untergange Hebert's und Danton's war Robespierre nochmals der Beherrscher der politischen Lage geworden. Sein Rebenbuhler Collot hatte mit den Katastrophen des März Alles eingebüßt, was ihm und seiner Partei bisher eine unabhängige Stellung gegeben hatte, den Einstuß der Cordeliers, den Beistand des Pariser Stadtrathes, endlich und vor Allem den Besitz des Kriegsministerizums. Bornehmlich um dessen Macht auf immer zu brechen, hatte der Convent die Auslösung des ganzen Ministerrathes und die Bilbung von zwölf Commissionen an dessen Statt verfügt. Der Wirfungskreis derselben war vielsach charasteristisch für den Justand. Die erste umfaßte Berwaltung, Polizei und Gerichte: die Justiz war auch der officiellen Form nach ein bloßes Anhängsel der Polizei geworden. Die zweite behandelte den össentlichen Unterricht, damals

eine geringe Last, ba icon die Kinananoth alle Dragnisationen auf biefem Gebiete hinderte. Die britte war bem Aderbau und ben Runften bestimmt; wir werben in bem jest herrschenden Spfteme ben Bug noch weiter bemerken, bag ber achte Republifaner eigentlich feine andere Runft ale bie bes Aderbaues üben follte. Die vierte verwaltete ben Sandel und die Bolfeverpflegung; Die lettere wurde, wie man fieht, mehr von frember Bufuhr als vom frangofischen Ader erwartet. Die fünfte war mit ben öffentlichen Arbeiten, Die fechete mit ben öffentlichen Unterftugungen, bie fiebente mit ber Beauffich: tigung bes Postwefens beschäftigt; es waren brei besonders fcreiende Bedürfniffe, welche fich in ber Schöpfung gerade biefer Bureau's ausprägten. Es folgte bann eine Commission ber Rational= einnahmen, Anftandshalber, ba es thatfachlich feine andere Ginnahme ale Affignaten, Confiscationen und Requisitionen gab. Drei weitere Commissionen waren mit ben Angelegenheiten ber Lanbesvertheibigung beauftragt, mit der Berwaltung ber Landbeere, ber Alotten . ber Baffen : und Bulverfabriten. Endlich bie awölfte beforgte bie im Augenblide auf Danemart, die Schweiz und Nordamerica befcranften auswärtigen Ungelegenheiten.

Die Besehung bieser Behörden behielt sich Robespierre aussichtließlich vor. Wir haben die von ihm geschriebenen Personenlisten, erste Entwürfe, kurze Roten über die Charaktere, schließliche Zusammenstellung. Patrioten nennt er die Einen, mit mehr oder weniger Talent; dann werden Andere bezeichnet als kräftige, kluge, redliche Männer, fähig für die wichtigsten Aufgaben, ausreichend für die höchsten Aemter. Es sind durchgängig namenlose Menschen, deren keiner seine politische Begabung weiterhin bewährt hat. Commissar der Polizei und Justiz wurde Hermann, bisher Gerichtspräsident in Robespierre's Baterstadt Arras; bessen Beigeordneter Lanne war ein naher Freund des Deputirten Lebas, der seinerseits mit St. Just auf vertrautem Fuße stand und die Tochter von Robespierre's Haus-wirth geheirathet hatte. Andere hatten sich als Redner bei den Jawirth geheirathet hatte.

cobinern ober als Mitglieder ber Blutgerichte in Lyon und Arras empfohlen; von einem Beigeordneten ber Aderbau-Commission wird bemerkt, daß er eine Guillotine im Siegel führte. Bon diesen Ernennungen wurden einige schon am Sten, alle sodann befinitiv am 18. April durch den Convent in einem einzigen Decrete ohne irgend eine Erinnerung vollzogen.

Ein Zweites, taum weniger Wichtiges war die Sicherung von Baris. Es galt, ben Stadtrath, ber bisher ber Mittelpuntt aller Oppositionen gewesen, jum ersten Male seit 1789 ber Regierung bienstwillig zu machen. Der Bohlfahrtsausschuß verfügte bemnach aus eigner Machtvollfommenheit eine neue Befegung ber ftabtifchen Bolizei, reinigte fobann in ben Sectionen bie Revolutionsausschuffe von migliebigen Elementen, und ließ burch bie völlig unterwürfigen Jacobiner auf bie Schließung und Unterbrudung aller andern Clubs und Bolfsgesellschaften wirken. Der Ginbrud ber letten Bewaltftreiche war fo ftart, daß Alles ohne Widerstand fich fügte, und mit zuvorkommendem Gifer in die officielle Losung einstimmte, wie die Republit durfe auch die öffentliche Meinung nur eine einzige und untheilbare fein. Indem fo ben abweichenben Befinnungen jedes Organ gefchloffen war, wurde die Bilbung bes neuen Stadtrathes nicht anders als jene ber Ministerien nach Robespierre's Liften burchgeführt. Maire murbe ber für ben Dictator begeisterte Kleuriot, Rationalagent ein gewiffer Payan, Bruber bes Commiffare bes Unterrichts und gleichgefinnter Bertrauter St. Juft's. Un ber Spipe ber Rationalgarbe blieben henriot und Boulanger, erfüllt von bem einen Buniche, ihre früheren hebertiftischen Gunden burch verboppelten Dienfteifer gut ju machen.

So war das einst so getümmelvolle Paris zu lautlos gehorchenber Ruhe zuruchgebracht. Im Convente wagte sich tein Wort mehr gegen den allmächtigen Machthaber hervor. Die Provinzen hatten an dem Beispiele Lyon's, Toulon's, Bordeaur's gelernt, welche entsesliche Folgen der Jorn der jacobinischen Regierung hatte, und

lagen, außer ber Benbee, in bulbenber Unterwürfigfeit. Sier brauchte bas Augenmerk Robespierre's fich nur auf die Beamten ber Regierung felbst zu richten, und mit Gifer ging er jest baran, ber Ungebundenheit und Unordnung, mit ber ihn bie Sebertiften, ber · Schlaffheit und Weichheit, mit ber ihn einige Dantoniften geargert hatten, ein Ende mit Schreden zu machen. Diffallig batte er bemerkt, wie bas öffentliche Bermögen verschleubert, bie Tafchen ber Conventecommiffare gefüllt, bie Unterthanen von einer Menge unberufener und eigenwilliger Subjecte ausgebeutet wurden. Ebenfo schädlich für bas gemeine Wefen buntte ihm, bag eine folche Unordnung gablreichen Ariftofraten Belegenheit jum Entichlupfen gebe, baß bie revolutionare Juftig fich nicht felten burch örtliche und perfonliche Ginfluffe gur Milbe bestimmen laffe, daß in ben feffellofen Clubs ber Departemens nur die allgemeine Tendenz aber nicht jeder einzelne Willendact ber Regierung fich auspräge. Seine Meinung war, daß alle diese Eigenwilligfeiten vor einer ftraffen Berrichereinheit und eisernen Zucht verschwinden müßten. So trat am 15. April St. Juft mit einem großen Berichte über bie allgemeine Polizei vor ben Convent. Er schilderte bie Berruttung bes öffentlichen Saushaltes burch bas Papiergelb, bie Borfenspeculationen, die Beruntreuungen. Er flagte über bie allgemeine Berarmung, bas Schwinben ber Lebensmittel, bie Bernichtung bes Credits. Es fei nöthig, fagte er, ben Bau ber Regierung ju fraftigen, bie Bermalter bes Staates aus ihrem Schlafe ju reißen, alle Beamten ju ftrenger Rechenschaft wegen ihrer Nachläffigfeit und ihrer Brutalität, wegen ber Begunftigung ber Berrather und ber Schurfen zu giehn. Es wurde hienach verfügt, daß alle Berichwörer bes gangen Landes vor bas Parifer Revolutionsgericht geftellt, und folglich alle Tribunale biefer Art in ben Departemens aufgelöft werden follten,1) es fei

<sup>1)</sup> Es ergab sich bies von felbst aus bem ersten Sate; ba es jedoch in dem Decrete ursprünglich nicht stand, gab es Zweifel in den Departemens, und so wurde es am 8. Mai ausbrücklich verfügt.

benn, daß der Bohlfahrtsausschuß ein Anderes fur nothig erachte. hiemit war bie politische Justig im vollften Maage centralistet und bem Billen ber Regierung überliefert: wir wiffen, baß fie unter idmach verhullenden Kormen über Leben und Sabe jedes Burgers verfügen konnte, und werben balb febn, wie genau Robespierre einen jeben Schritt bes Barifer Tribungle beauffichtigte und lentte. Durch bie Auflösung ber übrigen Sofe wurde also jede eigene Ansicht eines Richters aus dem Systeme beseitigt: allerdings entstand damit auch eine Ueberburdung bes Barifer Tribunals und die Gefahr einer balbigen Geschäftsftodung, und eine folche hatte Robespierre freilich als bas Allerärgfte, als bie Berftorung feines festesten Fundaments betrachtet. Nun hatte bereits St. Juft's Gefet vom 26. Februar die Bildung von feche fogenannten Boltscommissionen gur Unterfuchung ber eingesperrten Berbachtigen verordnet; und biefe schienen bas bequemfte Organ für bie Unterftutung bes Revolutionsgerichtes abgeben zu konnen. Es wurde also jest bestimmt, daß der Bohl= fahrtsausschuß diese Commissionen bis jum 14. Mai ernennen wurde. Sie follten bann von ber Lage ber Berbachtigen Renntniß nehmen, die Unschuldigen befreien, die andern bem Berichte überweisen; außerdem wurden fie felbft urtheilen über alle Burger unter sechzig Jahren, die ohne festes Gewerbe lebten, und fich feindselig gegen die Revolution ausgesprochen hatten; diefe follten in die Berbannung nach Cavenne gefandt werden. Der Kreis ber neuen hohen Polizei wurde geschloffen durch bie Borschrift, daß alle früheren Ebelleute und Fremden Paris, Die Grengplate und Seehafen binnen brei Tagen zu verlaffen hatten.

Die übrigen Bestimmungen des Decrets richteten sich an die Berwaltungsbeamten. Alle Behörden sollten ihre Rückstände binnen drei Monaten aufarbeiten. Riemand sollte sich ferner eine Uebersichreitung seines amtlichen Wirkungskreises zu Schulden kommen lassen. Rein Commissar des Conventes durfe in Jukunft seine Voll-macht einem Dritten übertragen. Kein Beamter außer der Commiss

ston ber Bolksverpstegung und ben Repräsentanten bei den Heeren sei zu Requisitionen berechtigt. Der Wohlfahrtsausschuß werde Alles thun, seste das Decret hinzu, um Handel und Gewerbe zu heben. Wir muffen, hatte außerdem St. Just in dem Berichte gesagt, endlich auch die bürgerlichen Institutionen erschaffen, die Institutionen, die einzig sichere Grundlage unseres Staates, an welche doch bisher noch niemand gedacht hat.

In biefen letten Worten lag bie erfte Anfündigung bes politiichen Suftems, burch welches bie Regierung Robesvierre's fich von ihren revolutionaren Borgangern zu unterscheiben gedachte. hatte die bemofratische Gewalt bas außere Leben aller Frangosen, ihr But und ihr Blut vollständig ihrem Griffe unterworfen. Sie hatte außerbem gewiffe politische und religiose Tenbengen auf bas Grimmigste verfolgt und jebe Meußerung berfelben mit fofortiger Bernich: tung bebroht. Jest verhieß St. Juft einen neuen Fortschritt bieses Regimentes. Die Absicht war, von nun an auch die Geifter ber Unterthanen in Befchlag zu nehmen wie bisher Die Leiber, Die Gebanfen und bie Reigungen ebenso von Staatswegen ben Menschen guautheilen wie die irdischen Guter, Die Selbftftandigfeit und Gigenattigfeit bes Einzelnen im Seelenleben fo wenig wie im forverlichen ju bulben. In biesem Sinne unterschied St. Juft zwischen ben Befegen, welche die außeren Staats : und Rechteverhaltniffe regelten, und ben Institutionen, nämlich ben Ginrichtungen, welche bem Bolfe eine Erziehung in geiftigen und fittlichen Dingen geben follten. Es wurde dies fofort bas Schlagwort ber neuen Machthaber, und wenigstens mit voller Aufrichtigkeit verkundeten fie der Ration, in weldem Umfange und mit welchen Mitteln fie ihre Beifterherrschaft burchzuführen gedachten. Am 20. April legte Billaud im Namen bes Ausschuffes ein Decret vor, welches sonft feinen Inhalt als ben eines allgemeinen Brogrammes hatte. Der Convent verfügt, hieß es, baß er bie bemofratische Republik jum vollständigen Triumphe führen und alle ihre Gegner ohne Erbarmen vertilgen werde. Der Bericht

Billaub's erörterte naher, was ber Ausschuß unter einem vollftanbigen Triumphe verftebe. Der Uebergang einer lange gefnechteten Ration zur Demofratie fei vergleichbar mit ber Anstrengung ber Ratur aus bem Nichts jum Dafein. Man muffe ein Bolf, welches man ber Freiheit wiebergeben wolle, ganglich umschaffen, man muffe feine Borurtheile zerftoren, feine Bewohnheiten andern, feine Beburfniffe einschränken, feine Lafter ausrotten, feine Reigungen beilen. Es fei alfo eine ftarte Thatigfeit notbig, um bie burgerlichen Tugenben zu entwideln und bie Leibenschaften zu erbruden. Die Republik fei die Berschmelzung aller Willen, aller Intereffen, aller Talente, bamit jeder in diefer Befammtheit ben feinem Ginfat entsprechenden Antheil erlange. Deshalb muffe ber Staat ben Menschen ichon bei ber Entstehung beffelben ergreifen und fich mit ftarter Sand ber Erziehung bemächtigen. Solon's schwaches Bertrauen habe Athen in neue Sclaverei geworfen, Lycurg's Strenge in Sparta ber Republik eine unerschütterliche Grundlage gegeben. Diefe Barallele, bemerkt ber Redner, enthält bie gesammte Runft bes Regierens.

Die Meinung ber Machthaber ging also bahin, mit allen Mitteln ber Gewalt die Masse ihrer Mitburger in eine neue Form der Sitte, der Religion, des Lebens zu gießen, ihr Staatswesen nicht nach den Bedürsnissen der Menschen zu gestalten, sondern den Willen der Menschen unter das Modell des neuen Regimentes zu beugen oder zu zwingen. Indem man es ausspricht, rührt sich in jedem unbesangenen Sinne das menschliche Gefühl gegen einen solchen Despotismus sanatischer Willfür. Immer aber ist es wichtig, die Gründe dieses Urtheils, ihr Gewicht und ihre Grenzen sich zu vollständiger Klarheit zu erheben. Wie bei allen großen politischen Berzirungen sindet sich auch in St. Just's Gedankengang ein richtiges Element. Es ist unmöglich, daß eine Staatssorm Bestand gewinne, welche nicht durch eine entsprechende Richtung der Sitte im Bolke getragen wird. Der Staat ist also ohne Zweisel berechtigt, wie er von dieser Sitte beeinslußt wird, so auch seinerseits auf die Besserung

## Sechstes Capitel.

## Nobespierre's Sturz.

Ueberbliden wir noch einmal die Lage ber europäischen Bolitik im Juli 1794, so war ein entschiedenes militärisches Uebergewicht auf ber frangofischen, eine allgemeine Unluft und Ermattung auf ber Seite ber verbundeten Machte vorhanden. England allein mar fiegreich mit seinen Alotten, und nach wie vor zum Kriege entschloffen. Breußen hatte ihm fein Rheinheer zur Berfügung gestellt, ging fonft aber mit allen Intereffen und Bestrebungen in dem polnischen Kriege auf. Holland und bie beutschen Reichoftanbe, Reapel und Spanien hatten feinen lebhafteren Bunfch ale Frieden, beinahe um jeden Deftreich endlich, ber altefte und seither hervorragenofte Breis. Gegner ber Frangofen, mar allen anbern Machten in ber Unnaherung an die Republik voraus. Gine formliche Unterhandlung war noch nicht eröffnet; noch war es ungewiß, wie weit die Rudficht auf feine Bundesgenoffen den Raifer voranschreiten laffen wurde. Aber bie eigene Befinnung mar, ebenso wie bei Breugen im Sinblid auf Bolen, völlig entschieden, und auch in Baris nicht unbefannt. Schon war man bazu gekommen, eine wichtige Proving bes Reiches aufzugeben, fowohl um einen Theil bes Seeres in Bolen verwenden ju fonnen, als auch um bie verbundeten Seemachte für einen rafchen Friedensschluß gunftiger ju ftimmen.

Unter diesen Umftanden konnte nichts wichtiger für Europa sein als die friegerische ober verfohnliche Stimmung ber frangofischen Machthaber. Allerdings, wer nur bie öffentlichen Acte berfelben fah, ichien jedem Gebanten an Frieden entfagen ju muffen. waren bie Ruftungen mit heftigerem Geraufch betrieben worben, niemals hatte die Rednerbuhne des Conventes von wilberer Bermunichung ber gefronten Tyrannen, ber bewaffneten Kurftensclaven, ber monarchischen Rauberbande wiedergetont. Aber neben biefem officiellen garmen gab es noch eine andere Stimmung. Die Reigung jum Frieden lebte nicht bloß in den Kreifen der gebildeten Claffen, bie von jeher ben Krieg als bas ärgste Gährungsmittel ber Revolution verabscheut hatten; fie lebte nicht bloß bei ber Daffe ber Burger, welche Gewerbe und Wohlstand täglich mehr bahinschwinden fahn, und nicht bloß in ber bauerlichen Bevolferung, welche bas Blut ihrer Sohne und die Frucht ihrer Aeder ben immer wachsenben Forberungen bes Krieges opfern mußte. Sie hatte ihre Bertreter auch unter ber Bahl ber revolutionaren Suhrer felbft; fie begann auf's Reue wie zwolf Monate früher eine bittere Streitfrage zwiichen ben Barteien bes Wohlfahrtsausschuffes zu werden.

Nach bem Untergange Hebert's und Danton's war Robespierre nochmals der Beherrscher der politischen Lage geworden. Sein Rebenbuhler Collot hatte mit den Katastrophen des März Alles eingebüßt, was ihm und seiner Partei bisher eine unabhängige Stellung gegeben hatte, den Einstuß der Cordeliers, den Beistand des Pariser Stadtrathes, endlich und vor Allem den Besitz des Kriegsministerisums. Bornehmlich um dessen Macht auf immer zu brechen, hatte der Convent die Auslösung des ganzen Ministerrathes und die Bilbung von zwölf Commissionen an dessen Statt verfügt. Der Wirztungskreis derselben war vielsach charasteristisch für den Zustand. Die erste umfaßte Berwaltung, Polizei und Gerichte: die Justiz war auch der officiellen Form nach ein bloßes Anhängsel der Polizei geworden. Die zweite behandelte den össentlichen Unterricht, damals

eine geringe Last, ba schon die Kinananoth alle Dragnisationen auf biefem Gebiete hinderte. Die britte war bem Aderbau und ben Runften bestimmt; wir werden in bem jest herrichenben Spfteme ben Bug noch weiter bemerken, bag ber achte Republikaner eigentlich feine andere Runft ale bie bes Aderbaues üben follte. Die vierte verwaltete ben Sanbel und die Bolfeverpflegung; die lettere wurde, wie man fieht, mehr von frember Bufuhr ale vom frangofischen Acter erwartet. Die fünfte war mit ben öffentlichen Arbeiten, Die fechste mit ben öffentlichen Unterftugungen, die fiebente mit ber Beauffichtigung des Boftwefens beschäftigt; es waren brei besonders fchreiende Bedürfniffe, welche fich in ber Schöpfung gerade biefer Bureau's ausprägten. Es folgte bann eine Commission ber Rationaleinnahmen, Anstandshalber, ba es thatfachlich feine andere Ginnahme als Affignaten, Confiscationen und Requifitionen gab. Drei weitere Commiffionen waren mit ben Angelegenheiten ber Landesvertheibiaung beauftragt, mit ber Berwaltung ber Landheere, ber Flotten . ber Maffen = und Bulverfabriten. Endlich bie awolfte beforgte Die im Augenblide auf Danemart, Die Schweiz und Nordamerica beschränften auswärtigen Ungelegenheiten.

Die Beseyung dieser Behörden behielt sich Robespierre aussichtließlich vor. Wir haben die von ihm geschriebenen Personenlisten, erste Entwürfe, kurze Noten über die Charaftere, schließliche Zusammenstellung. Patrioten nennt er die Einen, mit mehr oder weniger Talent; dann werden Andere bezeichnet als kräftige, kluge, redliche Männer, fähig für die wichtigken Aufgaben, ausreichend für die höchsten Nemter. Es sind durchgängig namenlose Menschen, beren keiner seine politische Begabung weiterhin bewährt hat. Commissar der Polizei und Justiz wurde Hermann, bisher Gerichtspräsident in Nobespierre's Baterstadt Arras; bessen Beigeordneter Lanne war ein naher Freund des Deputirten Lebas, der seinerseits mit St. Just auf vertrautem Fuße stand und die Tochter von Nobespierre's Hauswirth geheirathet hatte. Andere hatten sich als Redner bei den Jawirth geheirathet hatte. Andere hatten sich als Redner bei den Ja-

cobinern ober als Mitglieber ber Blutgerichte in Lyon und Arras empfohlen; von einem Beigeordneten ber Ackerbau-Commission wird bemerkt, daß er eine Guillotine im Siegel führte. Bon diesen Ernennungen wurden einige schon am 8ten, alle sodann befinitiv am 18. April burch ben Convent in einem einzigen Decrete ohne irgend eine Erinnerung vollzogen.

Ein 3weites, faum weniger Wichtiges war bie Sicherung von Baris. Es galt, ben Stadtrath, ber bisher ber Mittelpuntt aller Oppositionen gewesen, jum erften Male feit 1789 ber Regierung Der Bohlfahrtsausichus verfügte bemnach dienstwillig zu machen. aus eigner Machtvollfommenheit eine neue Befegung ber ftabtifchen Bolizei, reinigte fobann in ben Sectionen die Revolutionsausschuffe von mißliebigen Elementen, und ließ burch die völlig unterwürfigen Jacobiner auf die Schließung und Unterdrückung aller andern Clubs und Bolksgesellschaften wirfen. Der Gindrud ber letten Gewaltftreiche war fo ftart, bag Alles ohne Wiberftand fich fügte, und mit zuvorkommendem Gifer in die officielle Lofung einstimmte, wie die Republit burfe auch die öffentliche Meinung nur eine einzige und untheilbare fein. Indem fo ben abweichenden Gefinnungen jebes Organ gefchloffen war, wurde bie Bilbung bes neuen Stadtrathes nicht anders als jene ber Ministerien nach Robespierre's Listen burchgeführt. Maire wurde ber für ben Dictator begeifterte Fleuriot, Rationalagent ein gewiffer Bayan, Bruder bes Commiffare bes Unterrichts und gleichgefinnter Bertrauter St. Juft's. An ber Spige ber Nationalgarbe blieben henriot und Boulanger, erfüllt von bem einen Bunfche, ihre früheren hebertiftischen Gunden burch verdoppelten Dienfteifer gut zu machen.

So war das einst so getümmelvolle Paris zu lautlos gehorchenber Ruhe zuruchgebracht. Im Convente wagte sich kein Wort mehr gegen den allmächtigen Machthaber hervor. Die Provinzen hatten an dem Beispiele Lyon's, Toulon's, Bordeaur's gelernt, welche entsehliche Folgen der Jorn der jacobinischen Regierung hatte, und fion ber Bolksverpflegung und ben Repräsentanten bei ben Heeren sei zu Requisitionen berechtigt. Der Wohlsahrtsausschuß werde Alles thun, setzte das Decret hinzu, um Handel und Gewerbe zu heben. Wir muffen, hatte außerdem St. Just in dem Berichte gesagt, endlich auch die bürgerlichen Institutionen erschaffen, die Institutionen, die einzig sichere Grundlage unseres Staates, an welche doch bisher noch niemand gedacht hat.

In biefen letten Worten lag die erfte Anfundigung bes politifchen Syftems, burch welches bie Regierung Robespierre's fich von ihren revolutionaren Borgangern zu unterscheiben gebachte. hatte bie bemofratische Gewalt bas außere Leben aller Frangofen, ihr But und ihr Blut vollständig ihrem Griffe unterworfen. Sie hatte außerbem gewiffe politifche und religiofe Tenbengen auf bas Brimmigfte verfolgt und febe Meußerung berfelben mit fofortiger Bernichtung bedroht. Jest verhieß St. Juft einen neuen Fortschritt biefes Regimentes. Die Absicht war, von nun an auch die Geifter ber Unterthanen in Befchlag ju nehmen wie bisher die Leiber, die Gebanfen und bie Reigungen ebenfo von Staatswegen ben Menfchen anautheilen wie die irdischen Buter, die Selbstständigkeit und Eigenartigfeit bes Einzelnen im Seelenleben fo wenig wie im forperlichen ju bulben. In biefem Sinne unterschied St. Juft zwischen ben Befegen, welche bie außeren Staate : und Rechteverhaltniffe regelten, und ben Institutionen, nämlich ben Ginrichtungen, welche bem Bolfe eine Erziehung in geiftigen und fittlichen Dingen geben follten. Es wurde bies sofort bas Schlagwort ber neuen Machthaber, und menigstens mit voller Aufrichtigkeit verfündeten fie ber Nation, in weldem Umfange und mit welchen Mitteln fie ihre Geifterherrichaft burchzuführen gedachten. Am 20. April legte Billaud im Ramen bes Ausschuffes ein Decret vor, welches sonft feinen Inhalt ale ben eines allgemeinen Programmes hatte. Der Convent verfügt, hieß es, baß er die bemofratische Republik jum vollständigen Triumphe führen und alle ihre Gegner ohne Erbarmen vertilgen werde. Der Bericht

Billaub's erörterte naber, was ber Ausschuß unter einem pollstänbigen Triumphe verftebe. Der Uebergang einer lange gelnechteten Ration zur Demokratie sei vergleichbar mit der Anstrengung der Ratur aus bem Richts zum Dafein. Man muffe ein Bolf, welches man ber Kreiheit wiedergeben wolle, ganglich umschaffen, man muffe feine Borurtheile zerftoren, feine Bewohnheiten anbern, feine Beburfniffe einschränken, feine Lafter ausrotten, feine Reigungen beilen. Es fei alfo eine starte Thätigkeit nothig, um die burgerlichen Tugenben zu entwideln und bie Leibenschaften zu erbruden. Die Republik fei bie Berichmelzung aller Billen, aller Intereffen, aller Talente, damit jeder in dieser Gesammtheit ben seinem Ginsap entsprechenden Antheil erlange. Deshalb muffe ber Staat ben Menschen ichon bei ber Entstehung beffelben ergreifen und fich mit ftarter Sand ber Erziehung bemächtigen. Solon's schwaches Vertrauen habe Athen in neue Sclaverei geworfen, Lycurg's Strenge in Sparta ber Republif eine unerschütterliche Grundlage gegeben. Diefe Barallele, bemerkt ber Redner, enthält bie gesammte Runft bes Regierens.

Die Meinung ber Machthaber ging also bahin, mit allen Mitteln der Gewalt die Masse ihrer Mitbürger in eine neue Form der Sitte, der Religion, des Lebens zu gießen, ihr Staatswesen nicht nach den Bedürsnissen der Menschen zu gestalten, sondern den Willen der Menschen unter das Modell des neuen Regimentes zu beugen oder zu zwingen. Indem man es ausspricht, rührt sich in jedem unbesangenen Sinne das menschliche Gefühl gegen einen solchen Despotismus sanatischer Willsur. Immer aber ist es wichtig, die Gründe dieses Urtheils, ihr Gewicht und ihre Grenzen sich zu vollsständiger Klarheit zu erheben. Wie bei allen großen politischen Berzirrungen sindet sich auch in St. Just's Gedankengang ein richtiges Element. Es ist unmöglich, daß eine Staatssorm Bestand gewinne, welche nicht durch eine entsprechende Richtung der Sitte im Bolke getragen wird. Der Staat ist also ohne Zweisel berechtigt, wie er von dieser Sitte beeinslußt wird, so auch seinerseits auf die Besserung

und Bebung berfelben zu wirken. Es ift bas ja bie Bflicht eines jeben achten Burgers, und widerfinnig ware es, Die bervorragenoften Mitglieder bes Gemeinwesens, die Trager ber politischen Gewalt, von biefem höchsten Berufe auszuschließen. Ja fo fehr liegt bie enge Beziehung zwischen Bolitif und Sitte in ben Tiefen ber menfchlichen Ratur gegrundet, bag ber Staat, ber fie einen Augenblid aus bem Befichte verliert, in feelenlose Auflösung verfinft. Aber indem ber Staat fich hienach ale Erzieher bes Bolfes hinftellt, barf er nicht vergeffen, daß die Erziehung nicht die Knechtung fondern die Befreiung bes perfonlichen Beiftes bebeutet. Religion und Sitte verbienen ihren Namen nur in fo ferne, als fie bei jedem Gingelnen unaufhörlich neu aus ber innern Gefinnung geboren werben. Jebes außerlich zwingende Strafgefet auf biefem Bebiete ift ein Dolchftoß in bas Berg bes Bolferlebens. Die mit Schreden erpreßte Sitte taugt fo viel wie bie mit Scheiterhaufen befestigte Religion : beibe erftarren auf der Stelle ju einem Bertbienfte, in bem fie felbft ju Grunde gehn und der unterworfenen Nation nur die Wahl zwischen Empörung ober Erstickung laffen. So zerschnitt mit ben großen Repergerichten bes 13. Jahrhunderts bie papstliche Weltherrschaft fich felbst die Wurzeln, und wies die sittliche Schöpferfraft Europa's auf außerkirchliche Bahnen. Go erschöpften im 16ten Spanien und Polen burch ben kirchlichen 3mang und Kampf ben Lebensstoff ihrer Bolfer auf Jahrhunderte hinaus, und ertobteten ihr Staatswefen hier in lahmender Betäubung, bort in sittenlofer Ungebundenheit. Es waren biefe Wege, auf welche Robespierre einlentte. Rach feinem Sinne follte die Revolution, welche einft auf Sampben und Frantlin als ihre Borbilber geblickt, welche bann getobt hatte wie bie Bauern Georg Megler's und Thomas Münger's, in einer bumpfen und stillen Tyrannei nach bem Muster König Philipp II. endigen.

Benn St. Juft von neuen Einrichtungen ber Gesellschaft, wenn Billaub von Vertilgung ber alten Sitten und Gewohnheiten gerebet hatte, so sprach Robespierre am 7. Mai bas abschließenbe Bott

aus, die Berfundigung ber fünftigen Staatsreligion. Bas bei ihm Anfange nur eine Barteiwaffe gegen die Sebertiften und ein politifcher Röber für die ländliche Bevolkerung gewesen, hatte fich ihm ichnell zu einem Sauptelemente feiner gefammten Politif ausgebilbet. Er hatte das Gefühl, daß eine bleibende herrichaft an irgend einem Bunfte bie geiftigen Triebe bes Bolfes erfaffen muß: bie fonft junachft fich bietende Sandhabe, die Lodung bes Rriegeruhmes und der soldatischen Ehre war ihm verfagt, und mit dem Inflincte ber Herrschsucht fant er bie Brauchbarkeit ber Religion als politischen Kittes aus. In seinem Bortrage, welcher im Befent= lichen noch die Gesichtspunfte feiner fruheren Reden gegen Sebert's Atheismus einhielt, begann er mit der Berfundigung, daß Franfreich von ber übrigen Welt verschieben, baß es um 2000 Jahre voraus, daß bas Bolf faum noch von bem Stoffe bes anderen Menschenge= schlechts erscheine, fo febr feien seine Begehren und moralifchen Begriffe benen ber andern entgegengefest. Die Republit ju fichern, fei nicht schwierig mehr; man muffe nur fortfahren, von Allem, was man in alter Zeit gethan, bas Gegentheil zu thun. Lösung biefer Aufgabe bann in ber Forberung, ben Staat überall auf die Tugend ju grunden, in ben Menfchen einen ficheren Trieb für die sittlichen Dinge heranzubilden, und beshalb durch die Reli= gion ben moralischen Borschriften eine Beihe burch übermenschliche Macht zu geben. Es handelt fich, rief er, nicht um wiffenschaftliche Streitigkeiten zwischen ben Philosophen; laffe man ihnen alle Freiheit. Es handelt fich nicht um bie Berftellung ehrgeiziger Priefter, die in der Religion find mas die Quadfalber in der Beilfunde. Aber Die Mee der Gottheit und der Unsterblichkeit ift eine ewige Erinnerung an die Gerechtigkeit, und somit ift fie menfchlich und republi-Demgemäß verfügte ber Convent bie Anerkennung eines höchsten Wefens burch bas frangofische Bolf, Die Ginfegung von 36 jährlichen Festen als neuen Gottesbienftes, die Begehung ber nachften Keier bes höchften Wesens am 8. Juni. Am Abend hulbigten

bie Jacobiner unter lebhaftem Gepränge, einige Tage nachher besichloß ber Stadtrath, in Masse bem Convente seinen heißen Dankt barzubringen, und ber Wohlfahrtsausschuß befahl, auf allen Kirchen bie Inschrift "dem höchsten Wesen" anzubringen.

Die Ginstimmigfeit und Unterwürfigfeit ichien vollständig. Rach Außen erreichte in ber That Robespierre feinen nachften 3wed. Bohin fich ber neue Cultus entwideln wurde, fah noch fein Menfch mit Bestimmtheit, und was im Augenblide vorlag, erichien ben frangofischen Bauern wie ben europäischen Mächten als ein erheblicher Fortschritt gegen ben schmutigen Unfug bes hebertistischen Bernunftbienftes. Aber auf bas Tieffte betroffen war die Mehrheit bes Convents. Die Repräfentanten, beren beste Empfehlung bisher bie Blunderung der Rirchen gewesen, die Freunde Danton's, Die feine andere Religion als ben Sinnengenuß fannten, die Benoffen Sebert's und Briffot's, welche alle von Jugend auf ben Stolz ihrer Bilbung und Staatsfunft in ber Berachtung ber Rirche gefehn - fie waren entruftet im innerften Bergen. Wiberftand wagten fie nicht; fie hörten Robespierre's religiofe Erörterungen mit verbiffenem Schweigen, und machten fich nur in rafendem Rlatichen Luft bei jebem Sate, welchen ber Rebner gegen Fangtismus und Briefter richtete. Robespierre bemerkte es wohl mit ber ganzen Empfindlich= feit eines neuen herrschers, und machte aus feiner Ungnabe fein Behl. Bunachft einige Dantonisten faben fich baburch getroffen, Bourdon von der Dife, dem schon im Februar die peinliche Unflage gedroht hatte, Freron, ber nachste Freund bes hingemorbeten Desmoulins, Tallien, ben Robespierre's Agenten wegen feines Treibens in Borbeaux, wegen feiner erften Erpreffungen und feiner späteren Milbe, unaufhörlich bezichtigten. Sie traten im Stillen mit einigen Freunden ju einer Berathung jufammen, ob es fein Mittel gebe, ben Convent von der Tyrannei bes Ausschuffes zu befreien, sie versuchten bann einige oppositionelle Regungen bei einem Steuergesete, murben aber von Robespierre fo brutal gurecht ge=

wiesen, daß Tallien und Bourdon gleich nachher ihre Rühnheit feier= lich und bemuthig widerriefen.

Um 23. Mai machte ein gewisser Labmiral, ebemaliger Lotteriebeamter, nachdem er zuerft Robespierre vergeblich aufgelauert hatte, ben Bersuch, Collot d'Herbois in beffen Wohnung zu erschießen. Das Gewehr versagte, ber Mörder wurde ergriffen, und rühmte sich bis jum Tobe seiner Absicht. Um 24ften wurde in Robespierre's Behausung ein junges Madchen, Cacilie Renaud, verhaftet, Die ein großes Meffer bei fich trug, jedoch bie Absicht eines Mordes läng= nete, und, wie fie fagte, nur hatte fehn wollen, wie ein Tyrann fich ausnahme. Barere nahm bavon Anlaß zu neuen Ergießungen gegen Bitt, ben er als Urheber beiber Mordversuche bezeichnete, und auf Robespierre's lebhafte Buftimmung befahl ber Convent, bag in Bufunft fein englischer und hannoverischer Solbat mehr gefangen genommen werben follte. Der Convent, die Jacobiner, ber Stadtrath, bie Sectionen überboten fich bei biefem Unlaffe im Ausbrude ber Ent= ruftung, ber Ergebenheit und Begeifterung: bennoch fühlten fich bie Rachthaber feineswegs beruhigt. In Baris und in den Brovingen war hunger und Rummer unter ber Bevölkerung; es gab mehrmals Aufläufe und Arbeitseinstellungen; man war höchft unficher, ob man bie Ernährung und Rube bes Bolfes bis jur Ernbtezeit hinfriften fonnte. Der Gifer ber Polizeibehorden wurde alfo unabläffig angespornt; die Bostverwaltung erhielt den Auftrag, alle irgendwie ver= bachtigen, alle in bas Ausland abreffirten Briefe bem Wohlfahrts= ausschuffe einzusenden, und Robespierre, welcher dem sonft mit der Leitung der Polizei beauftragten Sicherheitsausschusse wegen der he= bertistischen Gesinnung mehrerer Mitglieder nicht traute, richtete fich selbst ein geheimes Bureau der hohen Polizei ein, wo man sich vor Allem mit genauer Ueberwachung ber mißliebigen Deputirten be= schäftigte. In gleichem Sinne Tam man zu bem Beschluffe neben ber Pariser Nationalgarde sich noch eine weitere, völlig ergebene Waffenmacht zum Schute ber Hauptstadt zu bilben, aus ber man bann auch

allmälich bas Officiercorps bes Heeres mit zuverlässigen Elementen erfüllen könnte: es wurde also am 1. Juni die Errichtung eines stehenden Lagers bei Sablons unter dem Titel einer Schule des Mars verordnet, in der 3000 Jünglinge von 16 bis 17 Jahren durch eine revolutionare Erziehung zu republikanischen Soldaten gebildet und von General Labreteche, einem glühenden Verehrer Robespierre's, besehligt werden sollten.

Unter folden Sorgen näherte man fich bem Tage, welchen Robespierre als die öffentliche Einweihung bes neuen Berrichaftssyftemes betrachtete, bem Refte bes hochften Wefens. Er hatte sich für biefe Bochen jum Prafibenten bes Conventes ernennen laffen, um fo bei ber Feierlichkeit bie augenfälligste Stellung einzunehmen; er erwartete einen großen Eindruck bei bem Bolfe, und war in seinem gangen Wefen gesteigert, noch feltener sichtbar ale fonft, einsplbiger Um 8. Juni lag ein erquidlicher Sonnenschein und vornehmer. über Baris, nach bem Befehle bes Conventes waren alle Saufer mit Krangen und Blumen geschmudt, aber einsam und, wie ber Befehl fich ausdrückte, bem Schupe ber republikanischen Tugend überlaffen. Alle Ginwohner, Männer und Frauen, Junglinge und Mabchen, Rinder und Sänglinge waren in ben Tuileriengarten entboten, um bort eine Rebe Robespierre's ju boren, eine Bilbfaule bes Atheismus in Staub finken ju febn, und unter friegerischer Musik jum Marsfelde zu ziehn, wo eine zweite Rede bes Prafidenten, eine religiös-patriotische Bolkshume und gewaltiger Kanonendonner bas Keft beschließen wurde. Alles verlief fich ber Anordnung gemäß, nur eine lange Verzögerung entstand badurch, daß Robespierre die Berfammlung mehrere Stunden auf fein Erfcheinen warten ließ: man fuchte ihn aller Orten, bis man ihn endlich bei einem Befannten am Fenfter ftehend, in traumerifche Begeisterung bei bem Unblide ber großen Boltsmaffen verfunten fand. Die Migvergnügten bes Conventes gurnten nicht wenig, Bourdon und Merlin von Thionville ließen fich von bem Merger felbft hinreißen, mahrend feiner Rebe fich

in lautem Hohne zu ergehn, und ben neuen Oberpriester vor den Augen des Bolkes zu verspotten. Er sah ihre Bewegungen und hörte selbst einige ihrer Worte — seht, wie er einher glanzt, wie er ben Beisall einsaugt, er fühlt sich schon als den Herrn, er möchte sich als den Gott des Bolkes fühlen. Er empfand es bitter, trot des tosenden Beisallslärmens, mit dem ihn große Schaaren des Bolkes empfingen. Wollen die Zwerge die Berschwörung der Titanen erneuern und den Himmel erstürmen? in diesen Zeilen schried er bald nachher seine gereizte Stimmung nieder. Er war im Innersten verlest, und beschloß, sosort mit einer lange erwogenen Maaßregel hervorzutreten, welche ihm, und ihm allein, die Köpse der frechen Gegener zur Verfügung stellen sollte.

Das Revolutionsgericht mar feit ber Gefetgebung bes letten September in unablaffiger, immer machfenber Thatigfeit. Es gerbrach die verschiedenen politischen Oppositionen, und ebnete ber Regierung nach einander durch den Tod ber Girondiften, Sebertiften und Dantonisten bie Wege. Es schärfte Die communistische Befetgebung bem Bolfe ein, indem es heute eine Ebelbame, weil fie ihre Bferbe mit Gerfte gefüttert, morgen eine Angahl Bauern, weil fie Brod und Korn verschleubert hatten, auf bas Schaffot fandte. Es half die Caffen des Schapes fullen, indem es durch feine Sinrichtungen binnen Jahresfrift bie Bahl ber Staatsglaubiger fo ftart verminderte und ben Betrag bes confiscirten Gutes fo fühlbar fteigerte, baß bei ben Regierungsausschuffen ber sprichwörtliche Sat auffam: Munge schlagen mit ber Guillotine. Ohne 3weifel bilbete bas Tribunal das wirksamste Rad in der Regierungsmaschine der revolutio= naren Gewalthaber. Robespierre hatte ihm von jeher eine lebhafte Aufmerkfamkeit geschenkt, und die Mehrzahl feiner Aemter mit ergebenen Anhangern befest. Seit bem September hatte er ben öffentlichen Ankläger, Fouquier Tinville, ber bis bahin feine Weisungen nur von bem Sicherheitsausschuffe empfangen, baran gewöhnt, fie täglich im Bureau bes Wohlfahrtsausschuffes zu fuchen.4) und fich balb biefer Arbeit, bei ber fonftigen Geschäftsüberhäufung feiner Collegen, faft ausschließlich bemächtigt. Seitbem er fich vollends jenes Bureau ber hohen Polizei bort eingerichtet, mar bie unbedingte und vollständige Unterordnung Kouguier's unter feine Befchle officiell ausgesprochen.2) Bufrieben aber mar Robesvierre mit biesem Ergebniß nicht. Das Bericht brachte in ber Boche burchschnittlich zwanzig Menschen zum Tobe; Robespierre aber fand, baß fich mit biefer Bahl bie feinen 3meden nöthige Ginfcuchterung bes Bolfes bei Beitem nicht erreichen laffe, und brangte unaufhorlich auf raschere Erledigung und maffenhaftere Berurtheilung. Als im Kebruar ihm auf foldes Schelten bei einem Mittagefchmause ein Geschworner fagte, Die gesehlichen Formen erlaubten es nicht anbere, rief Robespierre: ach, die Formen, ihr follt bald ein Befes haben, bas euch von ben Formen befreit. 3m Dai vernahm Fouquier von bem bamaligen Biceprafibenten bes Gerichtes, Dumas, ein foldes Gefet fei entworfen, ber Proceggang folle abgefürzt, bie Rabl ber Geschworenen verminbert werben. Begen bie Unbarmbergigfeit hatte Fouquier, ein völlig rober und ftumpfer Menfc, nicht bas Minbefte einzuwenden, Die Berminberung ber Gefcmorenen aber erschien ihm unpolitifc, weil fie ben Schein gabe, ale fonne bie Regierung nicht die nothige Bahl unbedingter Wertzeuge auftreiben; es mar ohnebies icon befannt genug, bag mehrere berfelben, ber täglichen Grauel mube, nur burch bie Drohung bes eignen Tobes auf ihren Seffeln festgehalten wurden. Er manbte fich alfo an ben Bohlfahrteausschuß, rebete Billaub, Collot, Carnet

<sup>1)</sup> Aussage Fouquier's in seinem Proces.

<sup>2)</sup> Beschluß bes Wohlsahrtsausschusses vom 25. Floreal, von Robespierre's Sand (Raiserl. Archiv): Fouquier soll in jeder Decade die Liste der bevorstehenden Processe vorlegen. Fouquier sagte nach dem 9. Thermider, er habe stets mit dem ganzen Wohlsahrtsausschusse, nie mit Robespierre allein versehrt, und von der Eristenz senschlichtsausschussen nichts gewust. Darauf legte aber Billand, 9. Germinal III, ein Schreiben Fouquier's vor, abressität aux répresentans du peuple, membres du C. de S. P., chargés de la police générale.

an, wurde aber von ihnen an Robespierre gewiesen, ber mit dieser Sache ein für alle Male betraut sei. Robespierre, nicht gesonnen, bei seinem Wertzeuge eine eigne Meinung zu bulben, nannte ihn einen Aristofraten, und schloß ihm den Mund.

Der Ausschuß also war von vorn herein mit dieser Absicht Robespierre's einverftanden. Es war ben übrigen Mitgliedern ebenfo wie Robespierre felbst genehm, die Macht über Leben und Tob ber frangöftichen Burger in bas Grenzenlose ju fteigern. Sie überließen bem gefürchteten Collegen fogar die unbedingte Auswahl ber Berfonen, die in Bufunft ale Richter und Geschworene bas Blut ber Diffliebigen vergießen follten, und beftätigten feine Enticheibung, mit ber er 21 vom Sicherheitsausschuffe bezeichnete Candidaten gurudwies. Indeffen tam Robespierre bei bem feinbfeligen Auftreten Tallien's, Bourdon's, Merlin's, auf ben besondern Gedanten, ben Anlaß zu benuten, um ben Convent auf eine feiner wichtigften Borrechte, bag namlich fein Abgeordneter ohne Buftimmung bes Conventes felbft vor Bericht geftellt werben fonnte, verzichten zu laffen. Wenn bies gelang, reichte ihm eine furze Beifung an Fouquier bin, einen jeden Biberfpruch im Convente fofort im Blute bes Urhebers ju erftiden, und einmal bes allmächtigen Gerichtes ficher, wurde er auch im Wohlsahrtsqueschuffe felbft feinen Rebenbuhler mehr zu fürchten haben. Sienach ließ er in tiefer Beimlichkeit burch feinen Freund Couthon die abschließende Redaction des Gesegentwurfes vollenden, und zwei Tage nach bem Fefte bes höchsten Wefens, am 10. Juni (22. Prairial nach republifanischem Ralender) legte Couthon fein Wert bem Convente jur Beftätigung vor. Er flagte, baß ber alte Despotismus bie Borftellungen über Recht und Unrecht ganglich verfälscht, und die Staatsverbrecher, welche die Wohlfahrt Aller bedrohn, mit benfelben ichugenden Formen wie die Verleger eines untergeordneten Privatrechts umgeben hatten. Nebelftand für alle Zeiten abzustellen, follte bas Revolutionsgericht neu befest, Dumas Prafibent, 65 andere, namentlich bezeichnete Patrioten Richter und Geschworene werben. Es sollte sich in vier neben einander wirkende Sectionen theilen, und die Feinde des Boletes mit dem Tode bestrafen. Feinde des Bolfes seien die Anhänger des Königthums, die Verläumder der jezigen Regierung und der Patrioten, die Vaterlandsverräther und die untreuen Lieferanten, die Verführer des Bolfes, die Verschlechterer der Sitten. Es sollte keine Vertheidiger, kein geheimes Verhör, keinen Zeugendeweis, wenn sonsther die Ueberzeugung der Geschworenen gebildet sei, dei dem Gerichte weiter geben. Niemand sonst als die beiden Regierungs-ausschüffe, die Repräsentanten in Mission, und der öffentliche Anstläger sollten jemand vor das Gericht stellen.

So groß fonft die Unterwürfigfeit bes Conventes mar, fo murbe Dieses Mal boch die gegenwärtige Furcht durch die Angst vor ber Bufunft überwogen. Ginige Stimmen forberten Bertagung. rief, er wurde fich eine Rugel burch ben Ropf jagen, wenn fie verweigert murbe. Allein ale Robespierre mit voller heftigkeit jede Bogerung abwies, regte fich fein Laut mehr und es erfolgte einstimmige Annahme bes gangen Gefetes. In ber Nacht entwickelte fich Die Beforgniß der opponirenden Deputirten weiter, die Ansichten flarten sich, und richteten sich auf ben für fie einzig entscheibenben Bunkt. Um folgenden Tage brachte fomit Bourdon ben Antrag, ber Convent moge erklaren, bag nach wie vor er allein bas Recht habe, feine Mitglieder vor bas Gericht ju ftellen. Couthon und Robespierre waren gerade abwefend, und fo wurde Bourdon's Antrag ohne weitere Verhandlung verfügt. Robespierre entlud feinen Born über Diese Widerspenstigkeit zunächst am Abend bei ben Jacobinern, indem er ben hebertistisch gesinnten Fouche als halbstarrigen Atheisten mit höchstem Ungestum angriff, und bann in ber Sigung bes Wohlfahrteausschuffes, wo es über bas gange Gefet zu einer außerft lebhaften Berhandlung fam. Der alte Gegensat zwischen Collot d'Berbois und Robespierre machte fich auf's Neue geltend; Collot, gerne bereit, einige Tausend sonstiger Burger bem Tribunale feines Mebenbuhlers zu überliefern, wollte ihm boch feine weitere Faction bes Conventes, und am wenigsten seine alten hebertistischen Freunde aufopfern, und Carnot, feit Bochen mit St. Juft über bie belgische Rriegführung, und mit Robespierre über die Bendee in offenem 3wifte, gab Collot feine nachbrudliche Buftimmung. Es fam gu einem folden Ausbruche tobenben Sabers, bag auf ber Strafe bie Borübergehenden aufmertfam wurden; bas Ergebniß war, bag Robespierre auf bie fofortige Hinrichtung ber ihm verhaften Deputirten verzichten mußte, bagegen ber Ausschuß fich zu ber principiellen Aufrechthaltung bes Gefetes in feinem gangen Umfange bequemte. So begehrte benn am 12ten Couthon im Namen bes Ausschuffes bie förmliche Burudnahme bes gestrigen, von Bourdon erwirften Decretes, ale eine unerträgliche Beleibigung für ben Ausschuß, ber baburch bezichtigt werbe, jenes fostbare Borrecht bes Conventes angegriffen zu haben, eine Absicht, Die ihm völlig fremd gewesen fei. Bourdon und Tallien wiesen bei biefer feltsamen Wendung auf ben Tert bes Gefetes, bei welchem für jenes Borrecht zweifellos fein Raum mehr bleibe, hierauf aber verlor Robespierre alles Maag, nannte Bourbon einen verächtlichen Lugner und nichtsnutigen Intriganten, und ba auch Billaud die Unverschämtheit Tallien's als gang unglaublich angriff, fo fügte fich ber gitternbe Convent gum zweiten Male, und hob fein lettes Decret wieder auf. Bas nun auch Couthon über die Absichten bes Ausschuffes gesagt haben mochte, nach bem Buchstaben bes Gesetes war jest bas Leben jebes Deputirten in die Sand bes Wohlfahrtsausschuffes und Fouquier's gelegt. Die einzige Hoffnung für Bourbon, Tallien, Fouche ftanb auf ber Fortbauer ber Spaltung, welche einen Theil bes Ausschuffes ben Blanen Robespierre's abwendig machte, und wie unficher ein folder Schut mar, hatte erft vor Rurgem bas Beispiel Bebert's und Danton's in der grellsten Beise gelehrt. Zunächst hatte Robespierre bie Sigung mit töbtlichem Grolle verlaffen, unerschüttert in seinem blutigen Borfape, jest nur barüber brutend, ben Wiberftand bes Ausschuffes ebenfo wie jenen bes Conventes zu brechen.

In der That war für ihn die Aussicht gering, mit seinen Collegen im Ausschuffe zu einer Berftanbigung zu gelangen. Gie mare leicht gewesen, wenn es ihm nur auf ein Weiterherrichen in ber bishe= rigen Beise angekommen ware: er hatte mehr als ein andrer Mensch au ber Entstehung berfelben, ber Dictatur bes Ausschuffes, ber Rnechtung bes frangofischen Bolfes, bem allgemeinen Rriege gegen Europa beigetragen, und gerne hatten, falls er es babei bewenden ließe, seine Genoffen ihm ben leitenben und überwiegenden Theil bes Einfluffes überlaffen. Aber wir wiffen, welche Seiten ber bisberigen revolutionaren Wirthschaft, trop feines früheren Wirfens für bie Beforderung berfelben, ihn ein für alle Male gründlich abstießen. Er wollte ben popularen Despotismus, aber nicht jenen larmenben, tumultuarifchen, fcmugigen; er wollte eine ftumme, ftramme, überall eintonige Unterwürfigfeit. Im Innern war ihm die Anarchie, bie er gegen die alten Machthaber entfesselt hatte, jest nachdem er felbst die Macht gewonnen, wegen ihrer eigenwilligen Ungebundenheit zuwider. Rach Außen blickte er auf ben Krieg, den er im vorigen Sommer über Europa ausgebreitet hatte, mit peinlich nagenber Sorge: er fah einerseits bie Möglichkeit, bag ber Ruhm eines fiegreichen Feldherrn über ben seinigen emporwachse, er hatte andererfeits burch ben Besit ber Herrschaft gelernt, bag jenes planlose Hineinfturmen in ben Beltkrieg eine Thorheit war. Allerdings einen vollen Friedenöstand mit dem alten Europa begriff er deshalb fo wenig wie einer feiner Freunde. Frankreich, fchrieb damals St. Juft, muß in Friedenszeiten ein Beer von 800000 Mann haben, um allen Staaten furchtbar ju fein; es muß eine Munge einführen, welche nie im Auslande Cours gewinnen fann. Er verwarf alfo jeden lebendigen Verkehr mit den Rachbaren, die er auch nach dem Kriedensichluß mit einer bem gangen Belttheil überlegenen Baffenmacht bedroht hatte. Immer aber ließ fich auf diesem Standpunkte

bie auswärtige Bolitif regularifiren; bie Maffe ber Begner trennen, ein Monarch bes alten Europa gegen ben anbern gebrauchen. Bir febn, es erging Robespierre gang abnlich wie im vorigen Jahre Als Saupt bet Regierung warf er bie Lieblingsgebanten seiner bemagogischen Zeit verächtlich hinweg. Satte Danton im legten Sommer fich jum Rampfe gegen Deftreich burch einen Frieden mit England und Preußen zu ftarfen gefucht, fo wunschte jest Robespierre in seinem Saffe gegen England eine Berftandigung mit Raifer Frang. Sofort aber machte auch er biefelbe Erfahrung, wie er fie bas Jahr zuvor Danton bereitet hatte, und wurde von ber Mehrheit bes Ausschuffes einer lauen, wenn nicht verratherischen Befinnung bezichtigt. Außer Couthon und St. Juft fanden bie übrigen Mitglieder noch fest in bem alten, auch von Robespierre fo oft gepredigten Saffe gegen Deftreich, in bem, auch von ihm bereinst verfündeten Streben auf allgemeine Ummalgung Europa's. 3wifchen biefen beiben Standpunften gab es feine Bermittlung. Sie war noch weniger bentbar bei ben inneren Fragen. Der Firnig von Chrbarfeit, Tugendhaftigfeit und Frommigfeit, beffen Mangel nach St. Juft und Robespierre in Bufunft ein todeswürdiges Berbrechen bei jedem Frangofen bilben follte, war fonst im Bohlfahrtsausschuffe ein Gegenstand bes Spottes und bes Bornes; Manner wie Barere und Collot höhnten, sobald Robespierre ben Ruden wandte, über ben pedantisch priesterlichen Sochmuth, welcher bie siegreiche Revolution einem neuen Pfaffenthume unterwerfen wolle. Bollends heftig war diese Gefinnung im Sicherheitsausschuffe, wo Robespierre nur zwei Anhänger, ben Maler David und St. Juft's Freund Lebas gablte: von bort führte Babier am 15ten einen verbedien aber höchft empfindlichen Streich gegen Robespierre's Reli= gionseifer, indem er dem Convente eine alte Dame, Catharina Theot, benuncirte, welche fich fur die Mutter Gottes hielt, mit einigen Berehrern harmlose Conventifel auf einer Dachkammer hatte, und un= gludlicher Weise für Robespierre ale ben hersteller ber Religion in

Frankreich schwärmte. Während Vabier's Bericht, ber bald über die Thorheit der Sectirer spottete, bald gegen das Verbrechen eines solschen Fanatismus donnerte, ging endloses Gelächter durch den Convent, und Robespierre fühlte sich mit knirschendem Ingrimm wehrslos als die eigentliche Zielscheibe all dieses Hohnes.

Mit einem Worte, es erschien nach allen Seiten hin der Gegensat, hier des Wunsches, in dem revolutionären Strome Tag für Tag weiter fort zu schwimmen, und dort des Strebens, einen Absschluß zu machen, und die einmal gewonnene Herrschaft bleibend sestzuftellen. Es war die Arisis, welche jeder revolutionäre Triumph über seine Kämpfer, sei es läuternd, sei es vernichtend, verhängt: der Augenblick, in dem die Wassen der Empörung sich gegen den bisherigen Träger wenden, und dieser seine äußere Inconsequenz durch den innern Werth seiner Herrschaft rechtsertigen oder zu Grunde gehn muß.

Der Bruch zwischen ben beiben Barteien bes Ausschuffes heilte also nicht aus, obwohl Lindet und Prieur wiederholt zur Einigkeit mahnten, Barere fich augendienerisch um Robespierre bemühte, Collot und Billaud felbft einen offenen Rampf fcheuten, und in allen untergeordneten Dingen bem gefürchteten Collegen gefliffentlich ju Befallen lebten. Robespierre war bamals vor Allem emfig beschäftigt, bem Revolutionsgerichte in Ermangelung ber mifliebigen Deputirten anderweitigen Stoff aus ber Maffe ber eingeferferten Berbachtigen au liefern; fein Freund, ber Maire Fleuriot, hatte in einem Gefangniffe einen Gifenfträfling aufgetrieben, ber fich willig zeigte, faliche Anklagen auf Empörung und Berschwörung gegen seine Mitgefangenen zu erheben, und ber Ausschuß beeilte fich, weitere Bertraute Robespierre's, Lanne, Dumas, hermann, mit ber Verfolgung biefer Sache zu bevollmächtigen, womit benn balb bem Blutgeruft eine tägliche Erndte von 50, 60, 80 Röpfen zuwuchs. Ueberhaupt fteigerte fich die Thatigfeit bes grausenvollen Tribungles in einer Weife, für welche die Sprache feine Bezeichnung mehr hat. Seit feiner

Errichtung bis aum 22. Brairial batte es etwas über 1200 Tobesurtheile gefällt, von jenem Tage bis jum Sturge Robespierre's, in feche Bochen, lieferte es mehr ale 1400. Die einzelnen Anklagen faßten 20 oder 30 Menichen auf gutes Blud aufammen, große Chelleute aus Baris, Tagelobner aus Marfeille, Schiffer aus Breft, Bauern bes Elfaffes, bie fich mit einander jum Sturge ber Republif verschworen haben follten: Untersuchung, Berhandlung, Beweißverfahren war befeitigt, faum die Ramen ber Opfer murben ben Geschworenen verlesen, und mehr als einmal fam es vor, daß ber Sohn mit bem Bater, ein gang Unbetheiligter mit bem wirklich Angeklagten verwechselt und auf die Buillotine geschickt murbe. Die Richter brangten die Gefchworenen jum Todesurtheil mit larmenden Drohungen; Mitglieder der Regierungsausschuffe maren fast täglich jugegen und riefen ben Blutfpruchen mit roben Spaken Beifall zu. Auf diesem Boben verftummte ber haber ber Parteien. Sonft war bamale Billaud mit Robespierre felten einverftanden, aber die Lifte ber morgen hinzuschlachtenden Gefangenen, welche ihm beffen Freunde im Ausschuffe guschoben, unterzeichnete er "mit Bergnugen." Ginige Wochen vergingen barüber ben Machthabern in leiblichem außerem Robesvierre erschien nur noch felten bei ben Besammt= figungen bes Ausschuffes, versäumte jeboch nicht, fich bie Protofolle berfelben nachträglich zur Ginficht und Unterschrift vorlegen zu laffen. Defto punttlicher fand man ihn wie zur Zeit ber Sebert'ichen Kampfe auf ber Rednerbuhne ber Jacobiner, Die er feit Ende Mary beinahe gang ber Lenfung Collot's überlaffen hatte, jest aber in ber Aussicht neuen Streites wieder ausschließlich für fich in Beschlag ju nehmen wünschte. Auch er war, wie Collot, noch nicht jum letten Angriffe entschloffen, und mit fich felbft weder über die Beit noch ben Umfang beffelben im Reinen. Am 24. Juni aber langte St. Juft mit ber Siegesnachricht von Kleurus in Baris an: eine Entscheidung über bie auswärtige Bolitif wurde bringender, und St. Juft, ber feinen Freund schon einmal - gegen Danton - jur That getrieben hatte, 13 Cybel, Gefch. b. Rev.=Beit. III.

fpornte auch fest zu muthiger und fraftiger Entscheibung. Robetpierre wieberholte alfo im Ausschuffe ben Antrag, bie wiberspenfigen Mitalieber bes Conventes vor bas Revolutionsgericht zu stellen; et erlebte jeboch eine ameite Abweifung, und mußte nachbrudliche Borte gegen Willfürherrichaft und Dictatur vernehmen. Datauf brachte et am 1. Ruli biefe 3wiftigfeiten gum erften Dale bei ben Sacobinern Bu öffentlicher Erörterung. Er flagte, baß bie Partei Danton's, bie Bartel der Schwachen, wieder auflebe, daß man ihn der Herrichfucht bezichtige, nicht bloß in London, fagte er, sondern auch hier in Baris; ihr wurdet schaubern, wenn ich erzählte, an welchem Orte, unter Mannern, welche mit einem geweihten Charafter belleibet finb. Sollte man mich zwingen, rief er zum Schluffe, aus bem Boblfahrtsausschuffe auszutreten, fo murbe ich immer noch Bolfsvertretet bleiben, und ben Tobestampf gegen bie Tyrammen bis gum letten Athemauge fortfeben. Zwei Tage nach biefer offenen Drohung gab es neue Erörterungen im Ausschuffe. hermann hatte in ben Befängniffen ein so reiches Material gesammelt, baß er eine Lifte von 160 Bersonen vorlegte, welche in ihrer Saft eine Berschwörung zum Umfturze ber Regierung gemacht hatten : ber Antrag ging babin, fie alle an einem Tage vor bas Bericht, b. h. auf bas Schaffot gu fen-Dies war aber, bei bet offenbaren Stimmung bes Parifer Bolfes, selbst Collot zu viel; er rief aus: was wollt ihr thun, wenn ihr die Todesftrafe felbst außer Anfehn gefett habt; und ber Beschluß ging durch, die Maffe wenigstens auf brei Tage ju vertheilen. Noch ftarter fand fich Robespierre gereizt, als am 4. Juli ber fonkt fo geschmeidige Barere im Convente einen unverhüllten Ausfall gegen bie auswärtige Politif feines bieherigen Meisters machte. Es war bie Beit, in welcher bie Deftreicher ihren Rudzug and Belgien antraten. Robespierre hatte fo viel durchgefest, daß der Ausschuß statt einer rafchen Verfolgung bes feindlichen Beeres die Wiedereinnahme ber vier frangofifchen Festungen verfügte : jest erwirfte Barere ein Decret, welches die Besatungen bei irgend welchem Wiberstande mit Riebermehelnng bedrobte, und wies in feiner Rebe febe Möglichfeit eines Kriebens mit Deftreich mit polternbem Geraufch gurad. Bir haben euch errathen, rief er, liftige Freunde bes Friedens, wir fennen euer Streben, ben Mith zu bampfen und bie Seere ju fcmachen : aber hutet euch, die Freiheit hat euch fest in bas Auge gefaßt, und uns bie fcredlichen Folgen einer vorzeitigen Schwäche enthufft. Robespierre gab feine Antwort einige Tage nachher, wieder bei den Jacobinern. "Ein Bolf, fagte er, glangt nicht burch ben Sturg anberer Ronige; unfer erhabener Beruf ift ber Rampf gegen bie Barteien und bie Brundung eines Reichs ber Tugend und ber Gerechtigkeit. Bas helfen und bie pruntenden Gemeinplate gegen Bitt? was nuten und bie braufenden und hohlen Siegesberichte? Diefelben Menfchen. welche fich in diesen Rebensarten gefallen, unterwühlen im Stillen bie Regierung, wiberfesen fich ben nutlichften Borichlagen, verlaumben bie beften Batrioten, und verbachtigen bas farte Bollwerf unferer Freiheit, bas Revolutionsgericht."

So erhiste sich dieses Geplänkel, aus dessen Worten überall die unversöhnlichen Todesbrohungen hervorleuchteten, von Tage zu Tage mehr. Bereits schritt Robespierre zu unmittelbaren Borbereistungen seines Staatsstreiches. Die Vertranten im Stadtrathe und den Pariser Sectionen begannen die Bürger im Einzelnen zu bearbeiten; hier und da hörte man Stimmen im Volke, es sei ein neuer 31. Mai gegen die Mehrheit des Conventes erforderlich, 1) und ein Versuch wurde gemacht, die Einwohner durch öffentliche Schmaussereien auf den Straßen in Bewegung und Aufregung zu setzen. 2) Indessen sah man bald, daß die große Masse zu Robespierre so wenig

<sup>1)</sup> Couthon warnt bann bei ben Jacobinern vor folchen compromittirenden Aeußerungen.

<sup>2)</sup> So ist Barere's Angabe. Garnier, Geschworener beim Revolutionsges ticht, melbet Robespierre, 27. Messibor, daß er solche Gastmahle veranstaltet, nachher aber wohlweislich unterlassen habe, da sich die Aristokraten der Sache besmächtigt.

Reigung wie zu Collot batte, und beeilte fich mit einer plöklichen Berfügung bes Stadtrathes bie bruberlichen Mabigeiten wieder abguftellen. Defto eifriger ergingen fich Robespierre's Freunde bei ben Jacobinern, wo jeboch ber Erfolg nicht viel glanzenber war. Det Club zeigte fich überall bienstwillig, folof Tallien, Bourbon, Foucht aus, aber von bem fruheren Feuer war nichts mehr ju fpuren. Der Club, rief ber jungere Robespierre, ift matt und lau, und hilft nicht mehr ben verfolgten Batrioten, ich wunsche mir nur noch ein Grab neben bem meines Brubers. Gleichzeitig fuchte man auch bie Brovingen beranzuziehn. Obgleich Robespierre burch fein fparliches Ericheinen im Wohlfahrtsausschusse auf einen Theil feines bisherigen Gin= fluffes verzichtete, fo hatte er bennoch fortbauernd bie innere Berwaltung burch die perfonliche Ergebenheit ber Ministerialcommiffare ju unbedingter Berfügung. hermann, ber Commiffar bes Innern, ließ bamals aus allen Theilen bes Reiches zuverläsfige Beamte und einflugreiche Clubiften nach Paris tommen, um mit ihnen über Die bevorstehende Umwälzung Abrede zu nehmen. Der Ausschuß, deffen Mehrheit mit wachsender Sorge biefe Schritte verfolgte, ließ burch ben Convent am 20. Juli bie Ausweifung ber Manner aus Baris verfügen, wobei fich Barere bitterlich über Robespierre's hegende Clubreben befchwerte. Zwei Tage nachher waren bie beiben Regierungsausschuffe zu einer gemeinsamen Sigung vereinigt, um bie allgemeine Lage zu berathen. Robespierre fehlte, St. Juft aber mar anwesend, und Billaud fondirte, ob er nicht für die Mehrheit ju gewinnen ware. Es handelte fich von einem Berichte an ben Convent, über bie neuesten Erschütterungen ber öffentlichen Meinung, einem Manifeste, wie es ber Ausschuß ben großen Rataftrophen regelmäßig vorauszusenden pflegte: Billaud flagte über Robespierre's Berrichfucht, schilderte ben Buftand als einen vulcanischen, und schlug endlich St. Juft vor, ben Bericht zu übernehmen. Diefer, obgleich im Bergen völlig für Robespierre entschieben, hielt es für gut, ben Begnern nicht alle Soffnung abzuschneiben. Er erflarte fich bereit,

vorausgesest, daß der Bericht achtungsvoll gegen den Convent und beffen Mitglieder sein durse; er sagte, er werde darin auf den Grund aller Uebelstände gehn und den ganzen Umsturzplan enthüllen. Es war hienach deutlich, daß eine Krisis nicht lange mehr hinauszusschieden war, jedoch war neben dem Jorne auch eine große Scheu der Gegner sichtbar geworden, und Robespierre kam zu dem Besschlusse, einen letzten Bersuch der Berständigung zu machen. Er besantragte eine zweite Sitzung der beiden Ausschüffe auf den folgenden Tag.

Ehe wir hier in die Kataftrophe Robespierre's und des Schreftenssphitemes überhaupt eintreten, wird es gut sein, einen Blid auf den damaligen Justand Frankreich's zu werfen, und uns zu vergegenwärtigen, wohin das Land unter der Herrschaft dieser Gewalten gekommen war.

Die revolutionare Regierung mar, wenn man von ber Benbee und einigen Bezirfen ber Bretagne absieht, um biefe Zeit im gangen Umfange bes Reiches anerkannt. Jeber Schatten eines Wiberstandes war beseitigt, jebe Baffe aus ben Banben, jebe Soffnung aus ben Bergen ber Burger geriffen, und gitternber Gehorfam über bie gefammte Bevölkerung verbreitet. Der Wohlfahrtsausschuß herrschte mit unbedingterer Gewalt als jemals vor ihm einer ber frangofischen Ronige geherricht hatte. Die Mitglieder beffelben follten gefeslich für jeden ihrer Acte gemeinsam einftehn; bie unermegliche Baufung ber Geschäfte hatte aber fehr balb eine Theilung ber Arbeit in ber Beife herbeigeführt, bag einzelne Mitglieder einzelne Beschäftefreife allein übernahmen, und die übrigen bann ihre formell nothige Untetschrift ohne Brufung ber Sache hinzusesten. So leitete Carnot bas Kriegswesen, Jean Bon St. Andre bie Marine, Barere bas Auswärtige, Robespierre die Polizei und die Gerichte. Bu einer festen Regelmäßigkeit gebieh jeboch biefe Ordnung um fo weniger, als einzelne Mitglieber oft und lange abwesend waren, Couthon durch Krankheit, St. Andre auf ber Flotte, Prieur in der Bendee,

St. Juft beim Rordheere, ale überhaupt die fdranteulofe Billfur, welche ben Grundzug bes Spftemes bilbete, fich auch gwifchen ben Trägern beffeiben nicht verläugnete, Robespierre a. B. bie Secretare Carnot's verhaften ließ, St. Juft in bie großen Maagregeln ber Rriegführung einrebete u. f. w. So entschieb auch teine fachliche Regel, fonbern balb politische Rudficht, balb ein bloger Aufall, welche Dinge in ben Gefammtfigungen bes Ausschuffes gur Berathung und Beschlugnahme tamen.1) Es leuchtet ein, bag bei einem folden Berfahren eine eingehende, folgerichtige und fruchtbringende Behandlung ber öffentlichen Jutereffen von vorn herein unmöglich war. Ebenfo unficher war aber auch die Bertheilung bes lenkenden Ginfluffes inmitten bes Ausschuffes felbft. Daß Robespierre's Anfehn feit ber Bernichtung Sebert's vorwog, haben wir aus bem neuen Brogramme ber Regierung, ber Berleugnung bes Atheismus, bem Gefete bes 22. Brairial erfebn: auch in biefen letten Wochen erhielt fich trot ber neuen Barteienspaltung bas Berhaltniß im Gangen, und offenbar ift es verfehrt, wenn neuere Berehrer Robespierre's ihn beshalb für machtlos ertlaren, weil er feit bem 22ften nicht an allen Gesammtsitzungen bes Ausschuffes Antheil genommen hat. Denn biese bilbeten, wie gesagt, nur ben fleineren, immer wechselnden Theil ber Regierungsthätigfeit; Robespierre erfuhr täglich, mas bort vorging, feste feine perfonlichen Arbeiten als Ausschußmitglied mit gesteigertem Gifer fort, und übte babei ben größten Einfluß burch bie unbedingte Abhangigkeit ber Barifer Stadtbehörden, bes Revolutionsgerichtes und faft aller Ministerialcommissionen aus - ber einzige Commiffar ber gandheere, Bille, folgte, nach ber Natur feines Amtes, mehr Carnot's ale Robespierre's Antrieb. Immer aber war, wie jest feiner weiteren Erörterung bebarf, jener lodere und willfürliche Gefchaftsgang im

<sup>1)</sup> Die Protofolle ber Sigungen und hunderte von einzelnen arrêtes (Parrifer Reichearchiv) zeigen bies in ber zweifellofeften Beife.

Ausschuffe seinem gesteigerten Herrscherftune nicht mehr genügend. Wie er früher es durchgesetht hatte, die Ortes und Bezirksbehörden der Reichsregierung, so wünschte er jest diese selbst dem eigenen Willen in sester und formeller Weise zu unterwerfen.

Die zweite, ober ber Form nach erfte, Centralbehörbe ber Republif, ber Convent, war ohnmachtig bei jebem Auftreten bes Ausfcuffes, welcher allerdings gefehlich jeben Augenblid burch ben Befammtwillen bes Conventes befeitigt werben fonnte, ber aber über bas Leben jedes einzelnen Deputirten willfürlich verfügte. Daß ber Musfchuß monatlich neuer Bollmacht vom Convente für feine Fortbauer bedurfte, war eine leere Formsache geworben: ach, ich hatte es fast vergeffen, rief Barere am 12. Juli nach Beenbigung eines anberen Berichtes, ber Ausschuß muß auf's Reue bestätigt werben; und ber Convent gab bie Erneuerung burch langes Sanbeflatichen. Dennoch war bie Gefinnung ber Mehrheit bes Joches grundlich mube. Die ebemalige rechte Seite, bie Gemäßigten und Gironbiften, faben mit ftummer Freude, wie ihre Befieger fich unter einander zerfleischten. Der Berg aber bestand nur jum fleineren Theile aus perfonlichen Anhangern Robespierre's; ber frühere Sag zwifden Dantoniften und Hebertiften verschwand täglich mehr vor ber gemeinsamen Gefahr, mit welcher ber Grimm bes Dictators fie Alle bedrohte. Sie vernahmen aus ben geheimen Berathungen bes Ausschuffes nur unbestimmte aber um fo peinlichere Angaben; verschiedene Liften ber von Robespierre geforberten Ropfe gingen umber; balb fünf ober feche, balb achtzehn und mehr Ramen wurden genannt. Rur Benige berfelben waren fo muthig, fich eine Gelegenheit jum Rampfe ju wunschen, die Deiften ftrebten burch Unthatigfeit und Unfichtbarfeit in rettende Bergeffenheit ju gerathen. So gablten die Sigungen bes Conventes in biefer Zeit nicht leicht mehr als 200 Mitglieber. Bon ben ursprünglichen 753 waren etwa 50 ermorbet ober hingerichtet, 20 geachtet, 73 verhaftet, 100 in ben Departemens ober bei ben heeren abwefend, 280 endlich vertieften fich in die unscheinbare Ardusschusse. Hier ware freilich, bei dem Umsturz aller früheren Berbältnisse, Stoff zu unübersehbarer Thätigkeit gewesen, aber auch hier erlahmte Alles unter der erdrückenden Bucht des herrschenden Despozitsmus. Richt ein schöpferisches Geset, nicht eine zukunftsähige Drzganisation hat dieser Zeitabschnitt der Revolution hervorgebracht. Der einzige unter jenen Ausschüssen, welchem die Umstände eine praktische Birksamkeit zugewiesen hatten, war jener der Finanzen. Hier machte Ramel zuweisen eine gewisse Sachkunde, und Cambon seine störrische und hisige Eigenwilligkeit demerkdar: beide waren denn auch bei Robespierre auf das Uebelste angeschrieben und ihre Ramen in jeder Aechtungsliste zu sinden.

Richt fester und freier als ber Convent waren die Ministerialcommiffionen geftellt. Es gab ichlechterbings feine Regel barüber, welche Angelegenheiten fie ben unteren Behörben ju überlaffen, welche fie felbst zu erledigen, welche endlich fie zur Entscheidung bes Boblfahrtsausschuffes zu bringen hatten. Gang nach zufälligen ober perfonlichen Ginfluffen gingen aus ben Departemens die Berichte ber Conventscommiffare, ber Ortsbeamten und ber Clubs balb an ben Ausschuß, balb an ein Ministerium, balb auch an ben Barifer Jacobinerclub. Ebenfo fcmantend und willfürlich griff von oben herunter bald bas eine bald bas andere Mitglied bes Ausschuffes mit herrischer Seftigfeit in die Arbeit ber Commissionen ein. Diese waren also in jeder Sinficht unfahig zu einer umfaffenden Erfenntniß und regelmäßigen Behandlung ber Geschäfte. Ueberall zeigte biefe Regierung ihren Ursprung: fie mar auch bamals noch, ale Europa vor ihren Waffen erzitterte, ein zur Macht gelangter Club, eine nothburftig regulirte Bolfeversammlung. Auf ber einen Seite bie schranken- und regellose Willfür bes hervorragenden Demagogen, auf ber andern eine vielföpfige, jugleich unterwürfige und brutale Maffe. Niemals in aller Welt hat ein Staat eine größere Angahl von Beamten befoldet, als biefes jacobinifche Gemeinwefen, welches

bamit bie bequemfte Berpflegung und Bermehrung feiner Barteigenoffen erreichte. Die einzige Commission bes Sandels und ber Lebensmittel gahlte 35000 Angeftellte, und fo bie übrigen nach Berhaltnif.1) In ben Departemens hatte man noch immer bie Begirteund Stadtrathe, beren Mitgliederzahl icon fehr beträchtlich war; thatfachlich hatten fie jedoch alle Bebeutung an die Revolutionsausschuffe abgeben muffen, welche jest burch bie Conventscommiffare in allen Gemeinden bes Reiches unter bem Beirathe ber Clubs errichtet waren, als polizeiliche Auffichtsbehörben allmälig die gefammte Berwaltung in bie Sand nahmen, und barüber unmittelbar an bie Centralbehörben berichteten. Die Bahl berfelben belief fich auf 52000 mit mehr als 560000 Mitgliebern, beren jebes nach bem Gefes vom 5. September 1793 einen Tagesfold von brei Livres empfangen follte. Sienach wurben fie bem Staate jahrlich 591 Millionen gekoftet haben, 10 Millionen mehr als die conftituirende Berfammlung für bas Gesammtbubget bes Staates ausgeworfen hatte. Der Finanzausschuß bes Conventes ließ fich benn auch trot bes Befetes nicht bewegen, jene Tagegelder anzuweifen: bie Revolutionsausschuffe aber, auf ihr Recht pochend, erhoben bann ihre Befoldung unmittelbar von ben Unterthanen auf bem Bege ber revolutionaren Taren, obgleich bas Befet vom 4. December 1792 jebe folche außerorbentliche Befteuerung ben niebern Behörben unterfagt hatte. Es wurde eine Gefetwidrigfeit eben durch die andere ausgeglichen.2)

Frankreich hatte vor der Revolution etwa 4 1/2 Million erwachs fener arbeitsfähiger Ranner. Bon diesen waren mehr als hunderts tausend in den innern Kampfen zu Grunde gegangen, eine nicht gestingere Zahl in das Ausland geflüchtet, eine nicht minder ansehns

<sup>1)</sup> Dubois Crance, C. N. 5. Mai 1795. Ichannot fagt am 14. April 1795: bie Revolutionsbewegung hat uns bazu gebracht, Gehalte an eine größere Anzahl Perfonen zu geben, als alle anbern Staaten Curopa's zusammen.

<sup>2)</sup> Ueber bies Alles vgl. Cambon's Bericht, C. N. 6. frim. III, fo wie bie Debatte C. N. 17. brum. II.

liche ale verbächtig eingesverrt. Sobann Batte mehr als eine Million ber Krieg in die Beere, und bamit in die Befoldung bes Staats geführt: bie weite war mit Amt und Gehaft in ber innern Bermaltung verfehn, und somit bas burgerliche Gewerbe geradezu ber Salfte feiner Arbeitefraft beraubt. Auf je zwei Burger im Junern fam ein Beamter, auf je brei ein Solbat an ben Gremen. Es fam por, bag in Dörfern von zwölf Saushaltungen bie Manner fammtlich ben Revolutionsausschuß bes Ortes bilbeten, und jenen Tagegelbern zu Liebe fich gegenseitig mit Gifer überwachten. Es leuchtet ein, wie Benige unter ber Daffe für bie Aufgabe eines Bermal: tungsamtes vorbereitet waren; Die Debrzahl fah in ber nenen Stels lung neben bem Gehalte vor Allem ein Mittel, jeben perfonlichen Biberfacher zu unterbruden, ben verhaßten Bermanbten, ben gubringlichen Rachbarn, ben läftigen Glaubiger ober Gewerbegenoffen ju befeitigen. Da fie burchgangig bem Bauern = und Sandwerkerftande angehörten, und alle ihre Intereffen, ihre Reigungen und ihre Beindfchaften fich in biefem Rreife bewegten, fo tam burch fie ber revolutionare Schreden, ber ursprünglich nur bem Abel, bem Clerus und ben reichen Burgern bestimmt gewesen, nun auch in vollem Ragse "über bie unteren Claffen. Ramentlich bie Bauern murben fcmer getroffen. Denn gerade in ben Dorfern hatte sowohl die öfonomische als bie religiofe Erschütterung ber letten Jahre bie auffallenbften Wirfungen gehabt. Der ftabtische Beiftliche mar ohne Anftog befeitigt worden, jeder Landpfarrer aber hatte eine Angahl bibiger Bertheibiger gefunden. In ben Städten war auch vor ber Revolution bie Bereicherung eines fleinen Speculanten und ber Sfurt eines großen Gelbfürften nichts Unerhörtes gewefen; in ben Dörfern bagegen hatte früher bie fühnste Phantafie es nicht zu benten gewagt, bag ein gemeiner Bachter ale Inhaber bes herrnhaufes einherprunten ober ein armer Colone fette Stude bes Rirchengutes an fich bringen fonnte. Run war mit ben großen Confiscationen ein volles Drittel Des frangöftichen Bobens burch einen folden Wechfel hindurchgegangen, und

jegliche Leibenschaft, welche Gewinnsucht, Neid und der Sturz aller alten Gewohnheit aufregen kann, in den Herzen der Bauern auf das Stärkste erregt worden. Die neuen Besitzer, zuerst von den herrschenden Parteien mit Judel bewillkommnet, wurden bald von allen Seiten mit scheesen Bliden betrachtet. Die Regierung fand, daß sie wieder zu große Güter vereinigten, die kleinen Bauern zogen ungünstige Bergleichungen zwischen ihnen und den alten Herren, an mißgünstigen Rachbarn und politischen Gegnern sehlte es keinem. So richtet sich vornehmlich gegen diese Classe im Sommer 1794 die revolutionäre Verfolgung. Zwei Orittel der Opfer, welche nach dem 22. Prairial das Pariser Revolutionsgericht zum Tode brachte, waren Bauern.

Ueberhaupt aber mar bie perfonliche Sicherheit ber Ginmohner im Juli nicht beffer geachtet als im September zwor. Die Zahl ber Berhaftungen blieb im Wachsen. In Barie ftand fie fortbauernd gwiichen 5000 und 7000, und noch immer war bie Berhaftung eine faßt fichere Anfundigung bes Untergangs. Jene beiben Boltscommiffionen vom 14. Mai hatten nach acht Wochen 800 Angeflagte geprüft, und barunter, wie fie berichteten, auf 80 Menschen einen Patrioten gefunden; fo gerecht, fagten fie, feien die Revolutionsausschuffe bei ben Berhaftungen verfahren. Bas bie Departemens betraf, fo murben bei bem Aufhören aller freien Discussion jest weniger Rachrichten laut als während bes Getummels im vorigen Jahre: was aber befannt wurde, zeigte ben Defpotismus ber Conventscommiffare in völlig unverändertem Lichte. Die Departemens Vaucluse und Rhone: mundung gahlten etwa 500000 Einwohner; von biefen waren im Dai 15000 verhaftet. Lyon unterlag fortbauernd ben Aechtungsgefeten vom October; bie Berftorung ber Saufer ging ihren Bang, und oft genug ertonten im Parifer Club bie gornigen Rlagen, baß

<sup>1)</sup> Das ergeben die officiellen Liften. Ein resumirender Auszug in den Tabellen bei Prudhomme crimes de la révolution.

liche ale verbächtig eingesverrt. Sobann batte mehr ale eine Million ber Krieg in die Beere, und damit in die Befoldung bes Stagts geführt: Die zweite war mit Amt und Gebatt in ber innern Bermaltung verfehn, und somit bas burgerliche Gewerbe gerabezu ber Salfte feiner Arbeitefraft beranbt. Auf je moei Burger im Junern fam ein Beamter, auf je brei ein Solbat an ben Grenzen. Es fam por, bag in Dörfern von gwölf Sausbaltungen bie Manner fammt lich ben Revolutionsausschuß bes Ortes bilbeten, und jenen Tage gelbern zu Liebe fich gegenseitig mit Gifer überwachten. Es leuchtet ein . wie Benige unter ber Daffe für bie Aufaabe eines Bermal: tungeamtes vorbereitet waren; Die Debryahl fah in ber nenen Stel-Img neben bem Gehalte por Allem ein Mittel, jeben perfonlichen Biberfacher zu unterbruden, ben verhaften Bermanbten, ben aubringlichen Rachbarn, ben läftigen Gläubiger ober Gewerbegenoffen ju beseitigen. Da fie burchagngig bem Bauern = und Sandwerterftande angehörten, und alle ihre Intereffen, ihre Reigungen und ihre Reindfchaften fich in biefem Rreise bewegten, so tam burch fie ber revolutionare Schreden, ber ursprunglich nur bem Abel, bem Clerus und ben reichen Bürgern bestimmt gewesen, nun auch in vollem Maage "über die unteren Classen. Ramentlich die Bauern wurden schwer aetroffen. Denn gerade in ben Dorfern hatte fowohl bie öfonomische als bie religiofe Erschütterung ber letten Jahre bie auffallenbsten Wirfungen gehabt. Der ftadtifche Beiftliche war ohne Anftog befeitigt worden, jeber Landpfarrer aber hatte eine Angahl hitiger Bertheibiger gefunden. In ben Stabten war auch vor ber Revolution bie Bereicherung eines fleinen Speculanten und ber Sfurg eines großen Gelbfürften nichts Unerhörtes gewesen; in ben Dorfern bagegen batte früher die fühnste Phantafie es nicht zu benten gewagt, bag ein gemeiner Bachter als Inhaber bes herrnhauses einherprunken ober ein armer Colone fette Stude bes Rirdengutes an fich bringen fonnte. Run war mit ben großen Confiscationen ein volles Drittel Des frangöfischen Bobens burch einen folden Wechsel hindurchgegangen, und

jegliche Leibenschaft, welche Sewinnsucht, Neid und der Sturz aller alten Sewohnheit aufregen kann, in den Herzen der Bauern auf das Stärkste erregt worden. Die neuen Bester, zuerst von den herrschenden Parteien mit Judel bewillkommnet, wurden bald von allen Seiten mit scheelen Bliden betrachtet. Die Regierung fand, daß sie wieder zu große Güter vereinigten, die kleinen Bauern zogen ungünstige Bergleichungen zwischen ihnen und den alten Herren, an mißgünstigen Nachbarn und politischen Gegnern sehlte es keinem. So richtete sich vornehmlich gegen diese Classe im Sommer 1794 die revolutionäre Versolgung. Zwei Drittel der Opfer, welche nach dem 22. Prairial das Pariser Revolutionsgericht zum Tode brachte, waren Bauern.

Ueberhaupt aber mar bie perfonliche Sicherheit ber Einwohner im Juli nicht beffer geachtet als im September zwor. Die Bahl ber Berhaftungen blieb im Wachsen. In Barie ftand fie fortbauernd gwiichen 5000 und 7000, und noch immer war bie Berhaftung eine faßt fichere Anfundigung bes Untergangs. Jene beiben Boltscommiffionen vom 14. Mai hatten nach acht Wochen 800 Angeflagte geprüft, und barunter, wie fie berichteten, auf 80 Menschen einen Batrioten gefunden; fo gerecht, fagten fie, feien bie Revolutionsausschuffe bei ben Berhaftungen verfahren. Bas bie Departemens betraf, fo wurben bei bem Aufhören aller freien Discussion jest weniger Rachrichten laut als während bes Getummels im vorigen Jahre: was aber befannt wurde, zeigte ben Defpotismus ber Conventecommiffare in völlig unverändertem Lichte. Die Departemens Vaucluse und Rhone: mundung gablten etwa 500000 Einwohner; von biesen waren im Dai 15000 verhaftet. Lyon unterlag fortbauernd ben Aechtungsgefegen vom October; Die Berftorung ber Saufer ging ihren Bang, und oft genug ertonten im Parifer Club die zornigen Rlagen, baß

<sup>1)</sup> Das ergeben die officiellen Liften. Ein refumirender Auszug in den Labellen bei Prudhomme crimes de la révolution.

bas Bolf von Commune Affranchie unverbefferlich fei. Im Jura hatte Baffal mabrend bes Binters 2800 Berhaftungen vorgenom= men; feine Rachfolger, Lejeune und Broft, haberten unter einander als Anhanger, ber eine hebert's, ber andere Robespierre's, und ferferten abmechselnd bie Gefinnungsgenoffen bes Wiberfachers ju hunderten ein. Bu Strafburg gab es bei St. Juft's Abreise 2000 Eingesperrte, und mehrmals war Rebe bavon, fie auf einen Tag im Rheine zu erfaufen; besonders galt deutsche Sprache und Rleidung als Beweis verbächtiger Gefinnung, und feit bem 22. Brairial ließ ber Borfiger bes bortigen Revolutionsausschuffes, St. Juft's begeifterter Berehrer Monet, die Maffe ber Berhafteten bis auf 4000 fteigen. Aehnliche Ergebniffe hatte St. Juft's Reife zum Rorbheere in ben von ihm berührten Grenzbezirfen; in vier Departemens ließ er alle Ebelleute ohne Unterschied verhaften, und bann flog von einem Club jum andern fein Ausspruch, daß man barauf benfen muffe, mit ben Boltsverrathern nicht bie Rerfer fonbern bie Graber zu fullen. Unter folden Berhaltniffen machte ber Bohlfahrtsausschuß von ber Befugniß, ausnahmsweise in ben Provinzen Revolutionsgerichte bestehn zu laffen ober einzufegen, gablreichen Gebrauch. Gleich aus bem Monat Floreal liegen folche Befchluffe für Arras, Drange, Rismes, Borbeaur, Roirmoutiers vor.1) Ein schreckenvolles Andenken ihrer Wirksamkeit haben bavon vornehmlich bie beiben erfigenannten hinterlaffen. In Arras lenkte ben blutigen Krevel als Conventscommiffar ein ehemaliger Briefter, Lebon, einft ein barmlofer und leichtfinniger Mensch, ber im Februar von bem Ausschuffe nach Baris berufen wurde, um einen Berweis wegen feiner Milbe zu empfangen. Gleich nachher fcbrieb einer feiner Benoffen an St. Juft's Freund Lebas: in einem heiligen Fieber ift Lebon aus Paris zurudgekommen; er hat sofort eine revolutionare Jury nach bem Barifer Mufter aufammengebracht, fechzig haarige Schurken,

<sup>1)</sup> Im Parifer Reichearchiv.

und die Guillotine feiert jest nicht einen Augenblid, Die Ropfe ber Ariftofraten, Mannlein und Beiblein, fallen wie Sagel. Lebon felbft, ohne sittliche Festigkeit wie er war, tam in wahnsinnige Aufregung, und that es bald einem Carrier an Graufamfeit, Liederlichfeit und Brutalität juvor. Die Ginwohner athmeten auf, als bas Gefet bes 14. April erfchien, und alle Angeflagten nach Paris lud; bort in Arras erschien es als ein Bewinn, aus Lebon's Sanben in jene Fouquier's ju fallen. Aber ihr Beiniger erhielt auf feine bringenden Bitten nicht bloß die Bollmacht fortzufahren, sonbern feine Energie noch zu fteigern. Er unterwarf bann bie Rachbarftabte, Cambrai, Doullens, Boulogne einer gleich wilben und muften Berfolgung, fo bag im Juni bie Rlagen feiner Opfer in Baris nicht gang mehr unterbrudt werben fonnten. Der Deputirte Guffron, fonft ein gemeiner Fanatifer wie Lebon, erhob fich gegen ben fruberen Benoffen; ber jungere Robespierre hatte Radrichten aus Arras, welche Lebon als Sebertiften ichilderten; es fam im Bohlfahrtsausichus au einer lebhaften Berhandlung, und Lebon eilte hinüber, fich felbft zu vertheidigen. Für ihn verwandte fich St. Juft; Couthon fagte bei ben Jacobinern, Lebon habe in feinem Departement ben Geift ber Freiheit neu belebt, und Barere feste im Convente Tagesordnung über alle Beschwerben burch, weil, fagte er, bem eifrigen Republifaner gegen bie Ariftofraten Alles erlaubt fein muffe, wenn er, obgleich in etwas herben Formen, boch aus reinen Beweggrunden hanbele. Boll von Jubel fam Lebon nach Arras gurud, und verfündete bort feinen Leuten, daß ber Ausschuß ihn ermahnt habe, immer beffer fortzufahren, daß Robespierre die Errichtung eines besondern Tribunale in jeber Grenzstadt muniche.1)

In gleicher Beife, und mit gleicher Barme von Robespierre's Bartei befördert, verfuhr in benfelben Bochen ber Conventscom-

<sup>1)</sup> Aus ben Acten im kaiferlichen Archiv. Giniges ist in ben Papiers inédits de Robespierre gebruckt.

miffar Maignet in Drange. Gleich nach bem Gefete bes 14. Abeil erklarte er bem Ausschuffe bie Unmöglichkeit, alle Berichwörer ber bortigen Gegend nach Baris zu senben, und beantragte bemnach bie Errichtung eines befondern Tribunals. Da er in bem Lande felbft teine geeigneten Richter au finden wußte, und ba auch in ben benach: barten Departemens, Drome, Arbeche und auberwarts berfelbe Mangel vorlag, fo entspann fich barüber in Robespierre's naherem Freunbestreife ein ausführlicher Briefwechsel, ber allein für die geschichtliche Beurtheilung biefer Menschen völlig ausreichen tonnte.1) Robespierre erftattete am 10. Dai feinen Bericht an ben Ausschuß, ber bie Stiftung bes Tribunals jur Folge hatte: baffelbe exhielt fcon bamale biefelben Weifungen, wie bas Barifer Gericht burch bas Gefes vom 22. Prairial, und lieferte benn auch in seinen erften achtzehn Tagen 197 Hinrichtungen. Am 17. Mai kam es vor, baß in bem Dorfe Bedouin nicht weit von Avignon ber Freiheitsbaum in ber Nacht umgehauen wurde; Maignet ließ barauf mehrere Einwohner hinrichten und ben ganzen Ort von 500 Häusern niederbrennen, so baß die armen Menschen, beinahe 2000 an ber Bahl, obbachlos in bem Gebirge herumirrten und mehrere Monate in Bergfpalten und Erbhöhlen ihr Leben frifteten.2) Maignet hatte felbft einigen Zweifel, ob ber Bohlfahrisausschuß eine folche Strenge billigen wurde, und warnte vor einer verderblichen Nachsicht: er wurde sofort beruhigt, indem auf ben Antrag des Ausschuffes ber Convent felbft feine Billigung aussprach. Balb zeigte fich foggr, baß er feinen Barifer Sonnern nicht einmal genug that, und fich im Bergleiche mit Robespierre's Freunden auf einem lange überwundenen Standpunkte befand. Unter ben Beifitern feines Gerichtes bilbeten fich nämlich zwei Parteien. Die eine wollte alle früheren Ebelleute und Briefter, fo wie alle Reichen, Geschäftsleute und andere Gebilbete ohne Weiteres für

<sup>1)</sup> Er ift gebrudt bei Buchez 35.

<sup>2)</sup> Goupilleau's Bericht C. N. 3. Frimaire III.

ichulbig erklären, bei der Classe aber der Handwerker und Tagelöhner unterscheiden, da viele derfelben selbst getäuscht und verführt, und oft durch schlechte Zeugen verläumdet seien. Die andere aber wollte auch bei dieser letten Classe nicht von solchen Bedenken hören, und würthete, daß ihre Collegen an den Formen klebten und Beweise sorderten, wie Richter des alten Regime. Als Maignet zu der ersten Ansächt hinüber neigte, wandte die andere sich an Robespierre's Freund Bayan nach Paris, und dieser gab die Entscheidung höchst unumwunden, daß auf Formen gar nichts, daß es nur darauf ankomme, ob der Angeklagte Freund oder Feind der Revolution sei, das mit einem Worte der Richter sedes menschliche Gefühl vergessen unter Lebon, ihren rastlosen, zügellosen Gang weiter.

Sbenso gewaltthätig wie gegen die Personen verfuhr die Regierung gegen die Guter ihrer Unterthanen.

Seit der Beendigung des Bürgerkriegs hatte man der Erhebung der Steuern, welche längst in vollständiges Stocken gerathen war, 1) wieder einiges Augenmerk zugewandt, und den Kinanzausschuß mit der Entwerfung der nöthigen Gesetze beauftragt. Verwirklicht aber war noch nichts, und so lebte man einstweilen weiter mit den bisherigen Mitteln, Requisitionen und Confiscationen, Iwangsaulehn und Revolutionstaren, vor Allem aber mit Papiergeld. Die Gesammtbeträge dieser Einnahmen sind für die despotische Regierung von 1794 so wenig wie für die anarchische von 1793 zu bestimmen, und nur zur Beranschaulichung des Bersahrens wollen wir einige Beispiele ansühren. Die Repräsentanten beim Rheinheer besahlen im Januar in dem Departement Riederrhein den Austausch von 10 Millionen Silber gegen den gleichen Betrag von Papiergeld, im Februar von 5 Millionen in dem Oberrhein, dann im Juli wieder von

<sup>1)</sup> Bericht bee Finanzausschuffes, 12. Juni 1795: Die Steuerruckfande bestragen 1200 Millionen.

10 Millionen im Rieberrhein; bas Bapier verlor aber bamals im Courfe über 60 Brocent, und bie brei Berfügungen enthielten bemnach eine Erpreffung von ungefähr 16 Millionen. 3m Dai fchien ber flandrische Rrieg eine Berftarfung ber Reiterei zu forbern, und ber Boblfahrtsausschuß verfügte sofort bie Aushebung von 14000 . Aderpferben; im Juni fand man bann, bag viele Bferbe ber Armee grunes Kutter bedürften, und ber Ausschuß ergriff zu diesem 3wede Befit von allen Wiefen in 32 Departemens. Als endlich im Juli bas Aubrwesen bes Rordheeres bei beffen Borruden in Belgien nicht mehr ausreichte, erging ber Befehl, bag alle Wagen und Pferbe in Baris nach bem Kriegsschauplage, jeder menigstens zu einer Fuhre, abruden follten. Die revolutionaren Taren blieben, wie wir ichon fahn, jumeift in ber Sand ber Localausschuffe, und wurden burchgangig ju politischen 3meden verwandt, jur Besolbung ber Ausschüffe und ju patriotischen Missionen, jur Unterftugung ber Armen und ju ben Roften ber Clube, jur Feier bes Bernunftbienftes und jur Beranftaltung von Freitheatern. An ben Schat gelangten endlich aus biefer Quelle 31 Millionen. Bu ben Taxen gefellten fich bie patriotischen Gaben, beren Freiwilligfeit bald nachher von ben Dachthabern felbft nur mit ironischem Ausbrucke gepriefen wurde: ber Schat bezog baraus im Gangen 21 Millionen, bie Burger aber hatten ohne Zweifel an die Localausschuffe wenigstens bas Behnfache begahlt. Es reihten fich hieran 25 bis 30 Millionen aus bem Erlofe bes Rirchenfilbers, 1) 15 Millionen aus bem Rupferwerthe ber Gloden, und nahe an 200 Millionen, ju welchen ber Ertrag bes großen 3mangsanlehns auf die Reichen trop aller Barte bes Schredensspftems zusammengeschrumpft mar.2) Wie hoch fich bie Confiscationen in biefem Zeitpuntte beliefen, bafür gibt ber Bertauf ber Nationalguter eine ungefähre Schabung. Im October 1793 ließ

<sup>1)</sup> Cambon C. N. 2. November 1794, 24. Februar 1795.

<sup>2)</sup> Cambon's großer Bericht C. N. 13. December 1794 fo wie feine Rebe 3. Februar 1795.

bie Regierung einen Maueranschlag versertigen, auf welchem bie consiscirten Güter der Emigranten im Departement Paris verzeichnet waren. Dies Blatt siel so riesenmäßig aus, daß Druck und Papier desselben über eine Million kostete und nachher die Leser auf einer Leiter an ihm auf und ab kletterten. In 417 anderen Bezirken standen damals Emigrantengüter im Tarwerthe von 1700 Millionen zum Berkause aus, und im April 1794 wurde dem Convente berichtet, daß davon nicht ganz ein Zehntel, und zwar zum doppelten Preise, im Ganzen für 241 Millionen veräußert worden. Indeß erhielt der Schatz auch von dieser Einnahme nur geringen Gewinn, theils weil sie nur in kleinen Abschlagszahlungen einlief, theils weil sie durch den niedrigen Stand des Papiergeldes sofort wieder auf die Hälfte ihres Rennwerthes herunterkam.

Die Affignaten also zu halten und zu heben war fortbauernd bie warmfte Sorge ber revolutionaren Regierung. Je mehr bie regelmäßigen Einnahmen verflegten, je weniger fruchtbaren Gewinn bie Ervreffungen abwarfen, besto bringenber war man auf bie Affignatenplatte ale bie lette Sulfequelle angewiesen. Bis jum 1. 3a= nuar 1793 hatte man 3600 Millionen in Umlauf gebracht; bas Jahr 1793 lieferte bazu eine weitere Maffe von gleichem Betrage, und bie erfte Salfte von 1794 wiederum einen Zumache von 1000 Millio= nen.1) Der Cours, welcher zu Anfang 1793 auf 61 gestanden, ging benn trop aller Strafgefete von Boche ju Boche bis auf 34 hinab, und brohte immer weiteres Sinken, obgleich jeber Gelbhanbel und jebe Waarenvertheuerung von mehr als 500000 Aufpaffern belauert und mit Rerfer und Blutgeruft bedroht wurde. Gegen die Natur ber Dinge fampfte biefer Defpotismus wie jeder andere vergeblich. Der Ausschuß selbst war ja täglich in bem Falle fein Geset bes Maxi= mum ju brechen, gemiffenlosen Lieferanten entsetliche Bucherpreife ju bewilligen, und für Anfäufe im Ausland Metallgeld unter ben

<sup>1)</sup> Cabelle bei Ramel les finances de la rép. franç. en l'an IX. Sybel, Gesch, d. Rev. 3 Seit. III. 14

brudenbften Bedingungen aufzusuchen. Go gerfloffen bie Ballen bes Bapiergelbs ber Regierung ebenso rafc unter ben Sanben wie bie Beute ber Confiscationen und Requifitionen. Der Schat blieb leer, obaleich bas Mart bes Bolfes bis auf ben letten Tropfen ausgefogen murbe. Die Kriegerüftungen kofteten monatlich 180 bis 200, bie Ankaufe fremben Getreibes 100 bis 120 Millionen;1) bringt man nach bem Courfe ber Affignaten auch nur zwei Drittel biefer Summen als wirkliche Werthe in Rechnung,2) fo ergibt fich für bie beiben Boften allein ein hoheres Jahresbudget, als jemals unter Rapoleon I. bas gesammte Staatswesen in Anspruch nahm. Für bie fonftigen Aufgaben ber Berwaltung gefchah nichte, ale bag zuweilen auf bem Baviere ein Befehl erlaffen, eine Summe ausgeworfen wurde. In Wirklichkeit vereinten fich alle Barteien in ber Rlage, baß bie Straffen und Ranale burch Unterlaffung ber Reparaturen völlig unbrauchbar geworben,2) bag bie Forften in beispiellofer Beife verwüftet, die Gefängniffe und Sofpitaler verfallen und die Bewohner derfelben bem Sungertobe Breis gegeben feien.4) Die Recht= lofigfeit, womit ber Staat feine Sand nach bem Gute ber Burget ausgestredt hatte, war versengend und verobend auf ibn felbst aurüdgefallen.

Unter ber Bevolferung aber war bei folden Berhältniffen ber Sinn für Arbeit, Bewegung, Borwärtskommen erloschen. Der Aderbau war zerftort durch die Entziehung ber Millionen Arbeiter, beren Kräfte jest in den Heeren, den Clubs und ben Revolutions-

<sup>1)</sup> St. Just's Auffap, bei Buchez 35, 294. Berhanblungen bes Convents 30. Mai, 19. Juni, 12. Juli. Cambon, 22. Matz.

<sup>2)</sup> Beniger anzufegen ift unmöglich, ba gerabe in biefen beiben Branchen neben ben Affignaten alles Metallgelb verbraucht wurbe, was bie Regierung befaß.

<sup>3)</sup> C. N. 11. Marg (Barere), 16. Marg (Baubot).

<sup>4)</sup> C. N. 14. Juni, 13. Juli, 21. Suli über bie Hofpitäler. 25. April Echafferiaux in der C. N. über die Forsten. Die Acten des Reichsarchivs find voll von ähnlichen Neußerungen. Alle Welt leidet Mangel an Brennholz, die Marine nimmt alte und junge Stämme, eine gute Forstwirthschaft ift unmöglich.

queschuffen verbraucht murben - burch die Entfernung bes Capitale, welches entweber in die Staatscaffen zusammen ober über bie Grenze hinausftrömte - burch bie Berftorung bes Biehftanbes in Kolge ber immer neuen, immer wachsenden Requisitionen - burch bie Entwerthung alles Eigenthums, welches mit ber Seiligfeit feines Rechtes überall auch die Aruchtbarfeit feines Beftanbes einbufit. Es war eine Schidung bes himmels, wichtiger für Frankreich als gebn gewonnene Schlachten, bag in biefem Jahre bie Ernbte früher und üppiger als jemals feit Menschengebenken ausfiel, bag bie Natur mit überftromender Freigebigfeit in bas Mittel trat, um gut ju machen, was Thorheit und Frevel ber Menschen verborben hatten. Aber felbit in diefem Augenblide wurde bie tiefe Berfahrenheit bes Ruftandes fühlbar. So flumpffinnig und wiberwillig hatte bie lange Unterbrudung die Menfchen gemacht, bag an hundert Orten bie Schnitter fich weigerten, bas Gefchent bes Bobens einzubringen: es bedurfte wieder bes Staatsbefehls, um die Erndte zu fichern, und auf bie todesbrohende Requisition bes Wohlfahrtsausschuffes jog bann wohl bie gange Ginwohnerschaft einer Stadt, Behörben und Officiere an ber Spige, auf die Neder ihres Weichbilbes jum Einicheuern bes Betreibes binaus.

Das städtische Gewerb, die Industrie und der Handel waren aus den gleichen Ursachen dem gleichen Schicksal wie der Ackerdau verfallen. Das Marimum verscheuchte die Waaren zuerst vom Markte und lähmte bald auch ihre Erzeugung. Der Fabrikant sah sich bei den Clubs und Revolutionsgerichten wie einst den Edelmann und den Priester geächtet. Der Krieg hatte alle überseeischen und colonialen Beziehungen in ihrer Wurzel zerschnitten. Am härtesten traf es, der Natur der Sache nach, die ärmeren Classen, die Arbeiter. Ihr Lohn ging bei dem Mangel an Nachstrage fortdauernd hinunter, bei den Schneidern z. B. auf ein Viertel des Sapes von 1790, bei den Maurern auf ein Fünstel, bei den Wasserträgern, in deren armseliges Geschäft der Eintritt am Leichtesten und der Judrang am Größesten

mar, noch tiefer.1) So mar, ba bie Breife ber Lebensmittel bei ber mangelnben Erzeugung wuchsen, bas Elend unermeglich. In Borbegur kam acht Monate lang ein halbes Bfund Brod auf ben Kopf ber Bevolferung. Man half fich mit Queden, hier und ba mit Reis, in ber Umgegend ichlugen fich bie Sungernben um bas Rraut bes Relbes.2) In Baris erschienen faft in jeber Woche Arbeiterbeputationen um bei bem Convente ober bem Ausschuffe hoheren Lohn zu erbitten. Seit Monaten, fagten fie, leben wir nur von Brod und Rafe. Obgleich bie Regierung von allen Seiten her mit militärischer Gewalt die Rahrungsmittel ber hauptstadt beran gu ichaffen fuchte, fehlte es boch auf allen Seiten. Der Staat mußte aulent buchftablich bie Bortionen jedem Burger vorschneiden. Rein Megger burfte bas Fleisch anderswo als auf dem ftabtischen Martte taufen, wo ihm eine bestimmte Menge zugemeffen wurde. Det Hausvater burfte bann nicht mehr als ein Bfund Rleifc alle gebn Tage für ben Ropf feiner Familie anschaffen, und erhielt es nur gegen eine von seiner Sectionsbehörbe ausgestellte Karte. Aehnliche Einrichtungen wurden in Bezug auf Brob, Butter, Rafe, Gier getroffen; die Bestrafung ber Wiberspenstigen, beren Efluft fich mit ber zugewiesenen Ration nicht begnugen wollte, nahm fein Ende.3) Der Wein, ben man in Folge einiger guten Ernbten reichlich vorhanden glaubte, war ploglich verfiegt, aus einem anderen Grunde: im Wohlfahrtsausschuffe felbft fam es balb nachber gur Erörterung, daß niemals so große Maffen verbraucht worden seien als in diesen Jahren revolutionärer Aufregung.4)

Dies also war ber Zuftand bes von ber Ratur in ganz Europa meistbegunftigten Landes. "Wir mußten fürchten, fagte brei Monate

<sup>1)</sup> St. Aubin tublesu comparatif des denrées, Lecoulteux, C. N. 3. Des cember 1795.

<sup>2)</sup> Zallien, C. N. 12. Marg.

<sup>3)</sup> Faft in jeber Nummer bes Moniteur, April bis Juli.

<sup>4)</sup> Robert Lindet's Bericht, C. N. 20. September 1794.

spater Robert Lindet bem Convente, bag bie Landereien nicht mehr bebaut wurden, weil ihre Inhaber im Gefangniß schmachteten ober als Mitglieder ber Revolutionsausschuffe von ber Arbeit entfernt waren. In den Gewerben verfiegt die Thatigkeit, die Bedürfniffe wachsen, ber Verbrauch ift ausschweifend. Der frangofische Sanbel zeigt nur Ruinen, Die Stoffe fur Die Manufacturen liegen unter Siegel, alle Fabriten außer ben Anftalten für Rriegematerial haben bie Arbeit eingestellt. Alle Stande, alle Bezirte find von einander getrennt, Reime bes Sabers find gefaet und erwachfen zwischen Städten und Dörfern, zwischen Bauern und Sandwerkern, zwischen benachbarten Gemeinden und zusammengehörigen Familien. Genius ber Zwietracht ift gerftorend von einem Ende bes Landes gum andern geschritten." Was Lindet öffentlich im September aussprach, wurde im Ausschuffe mahrend bes Frühlings wiederholt verhandelt, und die ökonomische Frage schied bie Barteien beffelben eben so nachbrudlich wie die auswärtige Politif. Man war einmuthig genug über einzelne lindernde Maagregeln, überwies monatlich viele Millionen Affignaten für die Unterftützung der Armen, verbot alle Bripatalmofen, und gab ein Gefet über bie Befeitigung ber Bettelei in ben Dörfern. Aber wenn es fich um grundliche Beilung bes Buftanbes handelte, gingen die Anfichten fchroff auseinander. Die Mehr= beit fah wie früher in allen Schwierigfeiten nur Umtriebe ber Ariftofraten, und meinte mit scharfer Sandhabung bes Maximum bas Bapiergelb halten, und bann mit biefem unenblichen Schape von Tage ju Tage fortbeftehn ju tonnen. Robespierre hatte in biefen Dingen, fo weit fich bliden laßt, feine eigene Meinung; feine Freunde aber, befondere Couthon und St. Juft, waren fehr entschieden für einen Wechsel im Sustem. St. Juft verwarf sowohl bas Papiergelb als bie Zwangstaren, wie er ja bei bem erften Auftreten berfelben nachbrudlich gegen fie gerebet, und nur aus Parteipolitit feinen Wiberspruch aufgegeben hatte. Ebenso wollte Couthon, von ber Un= haltbarkeit bes jegigen Buftanbes burchbrungen, ju regelmäßigen

Einnahmen und einem festen Abgabenspsteme zurud. In sa weit war ihre Ansicht ohne Zweifel jener der Mehrheit überlegen, in dexselben Weise, wie Robespierre's Kritik der bisherigen Regierungsform ihre sehr bestimmte Berechtigung hatte. Was aber gedachten sie, im Falle sie obslegten, an die Stelle der verworfenen Einrichtungen zu bringen?

Couthon fette feine gange Hoffnung auf ben Blan eines politiichen Schwindlers, wie beren in erregten Zeiten hunderte aufschießen, Namens Riour de Maillou, ber ben Staatshaushalt durch bie Bervollfommnung bes Marimum ju retten gebachte. Diefes Gefen beftimmte, wie man fich erinnert, bag alle Baaren ju bem Durchschnittspreise von 1790, bagu bie Sälfte beffelben, verkauft werben follten. Maillou und, von ihm völlig überzeugt, auch Couthon waren nun ber Meinung, biefe jufahliche Salfte follte in Bufunft bei jedem Verkaufe an ben Staat abgegeben werben: fie hatten bas Bertrauen, bag hieraus eine Jahreseinnahme von zwei Milliarben leicht und ficher entspringen wurde. Die ftatistischen Einwurfe bes Kinanzausschuffes wies Raillou ein für alle Mal mit ber Bemerfung ab, bag biefe Bahlen aus ber Beit ber Monarchie ftammten. und für die Republif ohne Beweisfraft feien.1) St. Juft hatte feinerseits weiter verarbeitete Plane. Er hoffte auf Genefung bes Staatshaushaltes burch bie umfaffenbe Biebergeburt bes gamen Bolles, wie er dieselbe burch jene ichon fruher angefundigten Inftitutionen erreichen wollte. Da fich Robespierre felbft ben Entwurfen feines Freundes anschloß,2) fo geben bie Bruchftude, bie uns von benselben erhalten find, ein authentisches Bild ber Bufunft, welche viese Partei ihrem Baterlande judachte. Bir muffen fie und alfo nach ihren wefentlichen Punkten vor Augen führen.

<sup>1)</sup> Aus ben Acten bes Finanzausschuffes im faiferlichen Archiv.

<sup>2)</sup> Siehe unten, in ben Reben Beiber am 8. und 9. Thermibor.

. Die Inftitutionen, fagte St. Juft,1) find bie Gewähr freier Regierungen gegen das Berberbniß ber Sitten, und bie Gewähr freier Bolfer gegen bas Berberbniß ber Regierung: wenn es Sitten gabe, fo ginge Alles gut: man bebarf Einrichtungen, fie zu reinigen, bann folgt alles Andere von felbft. Leiber fand er ben augenblid. lichen Buftand in hohem Grabe hoffnungsarm. Die Revolution, erflarte er, ift erftarrt, bie Grundfase find erfchlafft, man fieht nur noch Freiheitennüten auf Bublerfopfen; Die Sandhabung bes Schredens hat die Berbrecher abgeftumpft, wie ftarte Getrante ben Gaumen abstumpfen. Insbesondere buntte ihn bas Bapiergeld vermoge feiner Maffen und feiner Schwantungen eine Beft für bie Sitten bes Bolfes. Biele Menschen seien baburch reich, viele gu Bettlern, alle aber arbeitsschen, habgierig und weichlich geworden. Das Trachten nach Reichthum sei allgemein, ber Reichthum aber an fich ein Berbrechen: in einem gesunden Staate burfe es feine Reichen und feine Armen geben, fondern jeber Burger in bem Befige eines gerade auskömmlichen Grundbefiges fein. Denn bie Sand bes Mannes fei nur fur ben Bflug ober bas Schwert bestimmt, jebes andere Gewerbe aber oder jede Gewerblofigkeit abscheulich.2) Riemand durfe Schabe aufhaufen, und baburch bie Quote feines Rach: ften fcmalern - ober wie Couthon einmal im Convente fagte, man muffe bie Gefühle ber Menschen fo ftimmen, bag fie all ihr Gut nur als Eigenthum ber einen großen Familie betrachteten. St. Juft wollte hienach, daß man die Nationalgüter in fleinen Loofen unter die Armen verschenke, und wo bies nicht ansreiche, die Grundbesitzer jur

<sup>1)</sup> Sein Auffat, ber einen Gefegentwurf mit Motiven barftellt, ift gebruckt bei Buchez, Band 35, G. 294 ff.

<sup>2)</sup> P. 296. Un homme n'est fait pour le métier, ni pour l'hôpital, ni pour les hospices: tout cela est affreux. Il ne pout exister de peuple vertueux et libre qu'un peuple agriculteur. Un métier s'accorde mal avec le véritable citoyen: la main de l'homme n'est faite que pour la terre ou pour les armes.

bes 31. Mai, ein neues Auftreten bes Stadtrathes gegen ben Convent, und Robesvierre erklärte fich einverftanden, daß man ben Convent von ben Schurken, die ihn bisber unterbrudten, noch einmal reinige. Bor Allem aber, rief Couthon, ift es nothig, daß ber Club felbft feine Reinheit erhalte - er begehrte bemnach bie Ausschließung aller verbrecherischen Deputirten, aller berer, welche am Morgen gegen ben Drud ber Rebe gestimmt hatten. Collot und Billaub waren anwesend und fahn bamit ben Sturm unmittelbar gegen fich gerichtet. Dhne Gegenrebe, unter larmendem Buruf wurde Conthon's Antrag jum Beschluffe erhoben, und ein wildes Geschrei auf Entfernung umgab bie geachteten Manner. Bergebens wandte fich Collot noch einmal Verföhnung flehend an Robespierre: wir lieben bich Alle, rief er, bu haft Unrecht ju gurnen, wir Alle ftehn gemeinfam für ben Ausschuß ein. Robespierre verzog teine Miene, bas Toben ber Maffe wurde brobenber, Billaud wurde am Rragen ergriffen, Collot fah entblößte Meffer gegen fich gerichtet, mit Mühe erreichten fie ben Ausgang. Es war nicht weit von Mitternacht, und ber Club blieb bann noch eine Beile beifammen. 3mmer hitigere Borschläge brängten sich, Robespierre aber mahnte, über bas Borbild bes 31. Mai nicht hinauszugehn, und bem gemäß erließ Henriot fofort an mehrere Bataillone ber Rationalgarbe ben Befehl, Morgens um 7 Uhr bereit zu fein.1) Robespierre hoffte ftets noch auf die rechte Seite, fo bag auch ein gelinder Drud von Außen binreichen wurde, ihm die Dehrheit gu fichern; er fagte gu feinem Sauswirthe, ber ihn bei feiner Rudfehr aus bem Club mit lebhafter Sorge empfing: ber Convent ift rein, beruhige bich, ich habe nichts au fürchten.

Aber in bemfelben Augenblide, in bem er diese Stüte pries, wurde sie ihm zerbrochen. Die Montagnards sahn nach der Rede Robespierre's ihr Berberben vor Augen, und waren den Tag und die Racht

<sup>1)</sup> Lecointre, C. N. 29. August. Anberweitige Details find nicht beglaubigt.

hindurch in frampfhafter Bewegung. Freron, Cambon, Lecointre eilten in Baris umber, erfuhren von ben Befehlen Benriot's und ben Borfehrungen bes Stadtrathe, und rannten einer nach bem anbern auf ben Bohlfahrtsausichus, um Berhaftung ber Sochverrather und Schut für fich felbft zu erwirfen. Tallien, Bourbon und einige Andere wandten fich nochmals in außerster Angst an Boiffy b'Anglas Die Entscheidung sei ba, morgen seien fie verloren. und Durand. wenn fie bem Tyrannen nicht zuvorfämen; Alles hange ab von einem Decrete bes Convents; bie Rechte, welche bies entscheiben fonne, fei verantwortlich für alles Blut, welches Robespierre noch vergießen werbe. Boiffy d'Anglas war ein Mann von ruhiger Rlugheit und fefter Ueberzeugung; er fah, bag es Ernft murbe, und hierüber einmal versichert, befann er fich nicht lange. Er verabscheute Die Menfchen, Die fich jest um feine Sulfe frummten, nicht weniger als Robespierre felbft: aber er verabscheute mehr als die Personen bas herrschende Syftem, und es war beutlich, bag biefes nicht mit Collot und Billaub, wohl aber mit Robespierre fturzte. Denn Robespierre war es, ber über bie Ministerien und die Revolutionsge= richte, über ben Jacobinerclub und bie Barifer Behörden verfügte: wie bie Berhaltniffe lagen, mußten in feinen Sturg biefe Grundpfeiler ber Schredensherrschaft hineingeriffen werben, während fein Sieg bie Wirtfamteit berfelben nur immer fcrantenlofer ausbehnte. Rach biefer einfachen aber Alles entscheibenben Erwägung gaben Boiffy und Durand ber Opposition bes Berges ihr Bersprechen auf Beiftand in ber nachften Sigung.

Während diese wichtige Wendung sich vollzog, verbrachte der Bohlsahrtsausschuß die Stunden der Nacht in nicht geringerer Aufzregung. Barere, Carnot, Prieur, Lindet saßen mit St. Just zusammen. Man berieth zuerst laufende Verwaltungssachen, die Verhandung aber stockte bei der tiesen Spannung der Gemüther in jeder Minute. Endlich brach Barere das Schweigen, indem er St. Just aufsorderte, den am 22sten übernommenen Vericht dem Ausschusse

bes 31. Mai, ein neues Auftreten bes Stadtrathes gegen ben Convent, und Robesvierre erflärte fich einverftanden, daß man ben Convent von ben Schurfen, die ihn bisher unterbrudten, noch einmal reinige. Bor Allem aber, rief Couthon, ift es nothig, daß ber Club felbst feine Reinheit erhalte - er begehrte bemnach die Ausschließung aller verbrecherischen Deputirten, aller berer, welche am Morgen gegen ben Druck ber Rebe gestimmt hatten. Collot und Billaub waren anwesend und fahn damit ben Sturm unmittelbar gegen fich gerichtet. Dhne Gegenrebe, unter larmenbem Buruf wurde Conthon's Antrag jum Beichluffe erhoben, und ein wildes Gefchrei auf Entfernung umgab die geachteten Manner. Bergebens wandte fich Collot noch einmal Verföhnung flehend an Robespierre: wir lieben bich Alle, rief er, bu haft Unrecht zu zurnen, wir Alle ftehn gemeinfam für ben Ausschuß ein. Robespierre verzog feine Miene, bas Toben ber Maffe murbe brobenber, Billaub murbe am Rragen ergriffen, Collot fab entblößte Deffer gegen fich gerichtet, mit Dube erreichten fie ben Ausgang. Es war nicht weit von Mitternacht, und ber Club blieb bann noch eine Beile beisammen. Immer hipigere Borichläge brangten fich , Robespierre aber mahnte , über bas Borbild des 31. Mai nicht hinauszugehn, und dem gemäß erließ henriot fofort an mehrere Bataillone ber Nationalgarbe ben Befehl, Morgens um 7 Uhr bereit ju fein.1). Robespierre hoffte ftets noch auf die rechte Seite, so daß auch ein gelinder Drud von Außen hin= reichen wurde, ihm die Mehrheit zu fichern; er fagte zu seinem Sauswirthe, ber ihn bei feiner Rudfehr aus bem Club mit lebhafter Sorge empfing: ber Convent ift rein, beruhige bich, ich habe nichts gu fürchten.

Aber in bemfelben Augenblide, in bem er biefe Stute pries, wurde fie ihm zerbrochen. Die Montagnards fahn nach ber Rebe Robespierre's ihr Berberben vor Augen, und waren ben Tag und bie Nacht

<sup>1)</sup> Lecvintre, C. N. 29. August. Anderweitige Details find nicht beglaubigt.

hindurch in frampfhafter Bewegung. Freron, Cambon, Lecointre eilten in Baris umber, erfuhren von ben Befehlen Benriot's und ben Borfehrungen bes Stadtrathe, und rannten einer nach bem anbern auf ben Bohlfahrtsausichus, um Berhaftung ber Sochverrather und Schut für fich felbft zu erwirfen. Tallien, Bourdon und einige Andere wandten fich nochmals in äußerster Angst an Boiffn b'Anglas und Durand. Die Entscheidung sei ba, morgen feien fie verloren, wenn fie bem Tyrannen nicht zuvorfamen; Alles hange ab von einem Decrete bes Convents; Die Rechte, welche Dies entscheiben fonne, fei verantwortlich für alles Blut, welches Robespierre noch Boiffy b'Anglas war ein Mann von ruhiger vergießen werbe. Rlugheit und fester Uebergeugung; er fah, bag es Ernft murbe, und hierüber einmal versichert, befann er sich nicht lange. Er verabscheute bie Menschen, die fich jest um feine Sulfe frummten, nicht weniger als Robespierre felbft: aber er verabscheute mehr als bie Berfonen bas herrschende System, und es war beutlich, bag bieses nicht mit Collot und Billaud, wohl aber mit Robespierre fturzte. Denn Robespierre war es, ber über die Ministerien und die Revolutionege= richte, über ben Jacobinerclub und bie Barifer Behörden verfügte: wie die Berhaltniffe lagen, mußten in feinen Sturg biefe Grundpfeiler ber Schredensherrschaft hineingeriffen werben, während fein Sieg die Wirksamkeit berfelben nur immer schrankenloser ausbehnte. Rach biefer einfachen aber Alles entscheibenden Erwägung gaben Boiffy und Durand ber Opposition bes Berges ihr Bersprechen auf Beiftand in ber nachften Sigung.

Bahrend diese wichtige Wendung sich vollzog, verbrachte der Bohlsahrtsausschuß die Stunden der Nacht in nicht geringerer Aufztegung. Barere, Carnot, Prieur, Lindet sasen mit St. Just zusammen. Man berieth zuerst laufende Verwaltungssachen, die Verhandlung aber stockte bei der tiefen Spannung der Gemüther in jeder Minute. Endlich brach Barere das Schweigen, indem er St. Just aufsorberte, den am 22sten übernommenen Vericht dem Ausschusse

aur Genehmigung vorzutragen. St. Juft lehnte es ab, weil er bas Actenftud nicht bei fich habe, und erregte Argwohn, als er auch ben Schlufantrag beffelben mitzutheilen weigerte. Darüber famen Billaub und Collot aus bem Club gurud, entruftet, erschuttert, außer fich. Als St. Ruft in ftarrer Ratte fich erfundigte, mas es bei ben Jacobinern gegeben, fchrie ihn Collot an : bu fragft noch, bu Ditfchulbiger Robespierre's, Triumvir, Morbgenoffe? und ein heftiger Streit entftand, in welchem die Rebe wieder auf jenen Bericht gurudfam, und St. Juft julest erflatte, bag er einige ber Collegen angreifen werbe, ohne jeboch auf ihre Berfolgung anzutragen. Robespierre, fagte er, fennt alle enere Schritte, er weiß wie Collot mit Fouche verfehrt, und Kouche gegen und arbeitet. Die Andern riefen, bas Alles fei Berläumdung, ficher bagegen fei bie verratherische Absicht bes Stadtrathe, morgen einen Bewaltstreich gegen ben Convent zu führen. Collot forberte Die fofortige Berhaftung Fleuriot's, Bayan's und Benriot's, ba erhob St. Juft fo nachbrudlichen Wiberfpruch, baß ber garmen bes Streits weit in die Borgimmer hineinbrang. Ends lich als ber Morgen bammerte, machte Billaud ben vermittelnben Borfchlag, jene ftabtischen Beamten für ben Tag in bas Local bes Ausschuffes zu berufen, und St. Juft, ber bagegen nichts einwenden konnte, schied von ihnen mit bem Bersprechen, um 11 Uhr wiederzufommen, und ihnen seinen Bericht zu lefen. Allein ber Maire, bereite in offenen Aufstand tretend, jagte ben Boten bes Ausschuffes mit schmähenden Reden hinweg, und noch vor eilf fam ein turges Schreiben von St. Juft: ihr habt biefe Racht mein Berg gerriffen, ich werbe es bem Convente öffnen. Sie fchrien auf, baß fie verrathen feien, und eilten hinmeg zu ber Sipung, wo ihr Leben gewogen werben follte. Die Deputirten fammelten fich in ungewöhnlich großer Anjahl; ehe die Sigung begann, sah man fie in den benachbarten Gangen und Galen, Gemäßigte und Montagnarbs untereinander; Bourdon brudte Durand's Sand mit ben Worten: o bie maderen Manner ber Rechten! Eben wollte Tallien zu ihnen treten, als er

durch die geöffnete Thure St. Just bereits auf ber Rednerbuhne erblidte. Der Augenblid ift ba, rief et, wir muffen reben.

"3d gehore ju feiner Kaction, fagte St. Juft, ich werbe fie alle befämpfen. Sie werben nicht eher erlofden, bis bie Inftitutio= nen vorhanden find, welche ber Staatsgewalt ihre Schranfen geben und ben menschlichen Sochmuth unwiderruflich beugen. Wie bie Dinge liegen, wird biefe Tribune vielleicht ber tarveiliche Rels für ben, ber euch fagt, baß bie Mitglieder ber Regierung ben Weg ber Beisheit verlaffen haben. Aber ich glaube, bag ich euch bie Bahrbeit um jeben Breis ichulbig bin. Die beiben Regierungsausschuffe hatten mich mit einem Berichte beauftragt, ihr Bertrauen war mir ehrenvoll, aber es hat jemand biefe Racht mein Berg gerriffen, ich will es nur euch eröffnen." Sier fiel Tallien ein. "Ich habe einen Ordnungsantrag zu ftellen, rief er. Welch ein Unheil bedrangt bas Bemeinwefen? Man fieht nichts als Spaltung. Geftern hat fich ein Mitglied ber Regierung vereinzelt, und in feinem eigenen Namen geredet, beute thut ein anderes baffelbe, neue Angriffe ftebn bevor, bas Baterland wird bem Abgrunde jugedrängt, ich forbere, bag ber Schleier gang gerriffen werbe." Ein langes tobenbes Rlatschen folgte biefen Worten. Billaub fprang auf, um bie gestrige Scene bei ben Jacobinern und St. Buft's eigenmachtiges Benehmen gegen ben Ausichus auzuklagen, bann in hipigem Erguffe wandte er fich gegen Robespierre, ichilberte beffen Berrichfucht, erflärte, bag er Ebelleute anstelle, ben Berrather Danton lange Zeit beschütt, ben Ausschuß Monate lang unterbrudt habe. Wir werben alle mit Ehren fterben, rief er, benn es gibt bier Reinen, ber unter einem Tyrannen leben möchte. Robespierre fturzte auf die Rednerbuhne, aber ein allgemeiner Ruf empfing ibn: fort, fort mit bem Tyrannen. Bieber ergriff Tallien bas Bort, und begehrte bie Berhaftung Seuriot's und seines Stabes, und bie Bermaneng ber Sigung bis jum Sturge ber Tyrannei; dahin war es jest gekommen, daß biefer Mann, ber einft bie Septembermorber geführt und in Borbeaux die Opfer ju hunberten geschlachtet hatte, die Rothwendigkeit verfündete, bas Revolutionsgericht zu Anftand und Gerechtigfeit anzuhalten, und bie Freiheit ber Breffe in Frankreich wieber ju erweden. Auf ber Stelle wurde die Berhaftung Henriot's und Dumas's verfügt, und alle Anstrengung Robespierre's jum Worte ju fommen, mit muthendem Geschrei erstidt. Barere ließ barauf bas Amt eines Generalcommanbanten ber Parifer Rationalgarbe überhaupt abichaffen, und ben Maire mit feinem Kopfe für die Ruhe ber Hauptstadt verantwortlich machen. Babier und Tallien lenften bie Berhandlung wieder auf Robespierre's Bergehn jurud; biefer fand neben ihnen auf ber Rednerbuhne, bei jedem Worte, bas er hervorftieß, mit Murren und Rufen unterbrochen. Er wandte fich an ben Berg, und fand nur ben Ausbrud töbtlichen Saffes; ich richte mich an euch, rief er bann gur Rechten hinüber, reine Manner, nicht an die Schurfen. Aber nur ein bröhnender Ausbruch bes Unwillens folgte; jum letten Male, Brafibent ber Mörber, fchrie er bann, forbere ich bas Wort von bir. Seine Stimme brach fich im Borne; Danton's Blut erftict ihn, rief Garnier. Der Augenblid mar reif: ein sonft unbefannter Deputirter, Louchet, rief in bas Getummel bas entscheibende Bort, und begehrte Robespierre's Berhaftung. Ein Augenblid überraschten Schweigens trat bei bem Antrage ein, ber geftern noch ein unerhörter Frevel gewesen ware: in wenigen Minuten aber verbreitete fich ein machfenber Beifall burch bie Bersammlung, und von allen Seiten her wurde bie sofortige Abstimmung geforbert. Robespierre erlebte es, mas er fo vielen Taufenden bereitet, Die Berbammung ohne Rechtsform, ohne Bertheibigung, ohne Richterspruch. In wilder und haltlofer Berzweiflung rang er vergebens gegen ben Strom, ohne Rraft ihn zu brechen, ohne Rraft fich zu faffen. Es blieb feinen Freunden überlaffen, ben Sturz ihrer Sache zu abeln, und fie entzogen fich bem Opfer nicht. St. Juft starrte mit verächtlichem Schweigen in bas Getummel, Couthon bekannte fich ju jeber ihm vorgehaltenen Rlage, ber jungere Robespierre und Lebas forberten felbst unter die ehrenvolle Berurtheilung mitbegriffen zu werden. Rach langem Streiten wurde endlich der Beschluß unter einem weithin hallenden Ruse: es lebe die Freiheit, es lebe die Republik, gesaßt, und die fünf Deputirten nach verschiedenen Gesängnissen abgeführt. Fast gleichzeitig, fünf Uhr Rachmittags, war auch Henriot, welcher von einigen Gendarmen begleitet in den Straßen umhersprengte und zur Empörung gegen den Convent ermahnte, verhaftet worden. Die Sitzung wurde darauf bis 7 Uhr vertagt.

Der eigentliche Rampf ftand jedoch noch bevor. 1) Seit bem Morgen waren wie ber Convent auch die Jacobiner und ber Stadtrath in lebhafter Berathung. Dort zeichnete fich ber Blan immer lebhafter, wie am 2. Juni ben Convent mit ben Bataillonen ber Rationalgarde zu umringen und die Bernichtung von Robespierre's Begnern zu erbreffen. Der Stadtrath fandte im Laufe bes Rachmittage einzelne Mitglieder in die Sectionen, um die Gemuther vorzu= bereiten, erließ ein Manifest, worin er bas Lob Robespierre's, Couthon's und St. Juft's verfundete, und jog die wie er hoffte juverläffigen Kanoniere ber Nationalgarde zusammen. Abends gegen seche Uhr erhielt er bie Nachricht von ben Maagregeln bes Convents. Der Maire beantragte fofort bie Manner bes 10. August wieder auf bas Rathhaus zu berufen, und erflärte, indem er die Tafel ber Menschenrechte hoch emporhob, wenn die Regierung biefe Rechte verlete, fei ber Aufftand eine heilige Pflicht. Indeß mar die Stimmung gebrudt; man bemerfte, bag bie Galerie fich nicht fullen wollte, und sandte hinaus auf ben Plat, um treibende Maffen ber Buhörer zu werben; bann mar bie Lifte, auf ber fich bie anwesenben

<sup>1)</sup> Ueber das Folgende ist bisher das bei Buchez gedruckte officielle Protofoll des Stadtraths als Quelle benutt worden. Es ist allerdings während der Sizung geschrieben, aber sofort im Sinne der Partei redigirt worden. Das Reichsarchiv bewahrt dagegen die gleich am folgenden Tage zu Protofoll gegedenen Wahrnehsmungen der Secretaire des Stadtraths, wo die Thatsachen schlicht und unverhüllt hervortreten.

Mitglieder zum Theile eingezeichnet hatten, ploblich verschwunden, und bie Secretaire, welche bas Brotofoll ju fuhren hatten, erflarten, baß fie jum Effen nach Saufe gebn wollten. Die Rubneren fabn, baß man nicht zaubern burfe, wenn ber Abfall nicht allgemein werben follte; fie ließen bie Sturmglode lauten, fandten in bie Befangniffe, um die verhafteten Deputirten und henriot zu befreien, und brangten, fo rafch wie möglich ben bewaffneten Streich gegen ben Convent zu führen. Darüber erichien zuerft ber jungere Robesvierre, und wurde mit Jubel und Umarmungen empfangen. Der altere war auf bas Umt ber Polizeiverwaltung gebracht worben, und weigerte fich auf die erfte Einladung ju fommen; er wollte wie Marat fich vor bem Revolutionsgerichte ftellen, und hoffte bort auf eine glangenbe und flegreiche Freifprechung. Auf eine zweite Botichaft aber, Die ihm jugleich die Befreiung Couthon's und St. Juft's melbete, gab er nach, und fteigerte burch fein Ericheinen ben Gifer feiner Anbanger auf die höchfte Sohe. Es wurde ein Ausschuß von awolf Mitgliebern zur Leitung bes Aufftandes eingesett, gablreiche Berhaftungen im Saale felbft bewirkt, ba auch bier Stimmen ju Bunften bes Conventes laut wurden, und ber ebenfalls befreite henriot jum Losbruche gegen ben Convent befehligt. Diefer hatte feine Sigung jur anberaumten Stunde wieder eröffnet, und wurde Schlag auf Schlag burch eine Unglückspoft nach ber andern überrascht. Jeboch hielt die Sicherheit des Berberbens, wenn man nicht flegte, die Gemuther aufrecht. Auf die Radricht von ber beginnenden Empörung fprach ber Convent die Acht gegen jebe wiberspenftige Behörbe und gegen jebe Richtachtung eines Berhaftsbefehles aus, ernannte ben Abgeordneten Barras, ber früher Officier gewesen, jum Befehlehaber ber bewaffneten Macht, und fandte Commissare in alle Sectionen, um sich ber Gesinnung ber Burger zu versichern. Maagregeln hatten ihre fofortige und vollständige Wirfung. Elemente, welche allein ihn hatten retten konnen, hatte Robespierre

felbst vier Monate früher burch ben Sturg ber Bebertiften vernichtet. Damale waren bie Banben , welche einst am 10. August ben Ronig und am 2. Juni ben Convent überwältigt hatten, ihrer Saupter betaubt und zu Grunde gerichtet worden. Jest hatte man eine Bevolferung vor fich, welche feinen andern Bunfch als ben nach burgerlicher Ruhe und perfonlicher Freiheit hatte, und in Robespierre ben tief gehaßten Schöpfer und Ruhrer ber Schredensherrichaft fab. Benriot's Ranoniere felbft, welchen er foeben ben Befehl gegeben, ihre Stude gegen die Tuilerien zu richten, ließen ihn im Stiche, als ber Achtsbefehl verfundet wurde, fo daß er fich in eilfertiger Klucht auf bas Stadthaus zu feinen Genoffen hinwegrettete. Aus ben Sectionen jog bie Nationalgarbe um die Wette jum Schute bes Conventes heran; bald nach Mitternacht war hier jebe Gefahr befeitigt, und fofort konnte man baran benken, felbft jum letten Angriffe überjugehn. Legendre führte eine Colonne gegen bie Jacobiner, trieb ben Club ohne Schwierigkeit auseinander und verschloß sein Local. Mit atei andern Schagren feste fich Leonard Bourdon gegen bas Stadthaus in Bewegung. Dort war es in bem großen Saale ftill geworben; man wartete bes Ergebniffes in ben Sectionen; Robespierre und feine nachften Freunde hatten fich ju engerer Berathung in ein Nebenzimmer zurudgezogen. Blöglich vernahm man im Saale aus diesem Cabinete hervor ben Schall mehrerer Schuffe, und bas Schredenswort lief blipesichnell umber, bag Robespierre Sand an fich gelegt habe. Bei ber Rachricht, daß die Nationalgarde fich aller Orten für ben Convent entscheibe, hatten nämlich St. Juft und Lebas ihren Freund aufgefordert, perfonlich hervorzutreten und die letten Betreuen jum Angriffe gegen ben Convent ju fuhren: ale er, in fich gebrochen Alles ablehnte, rief Lebas, ber schon Tags zuvor ben ichlimmften Ausgang vermuthet hatte: wohlan benn, fo bleibt uns nichts übrig als zu fterben. Er trug ein Baar Piftolen bei fich, reichte Robespierre bie eine, und erschoß fich in bemfelben Augen-

blide mit ber anbern.1) St. Just blieb hier wie mahrend bes gangen Tages in buftrer Rube, Robespierre aber feste bie Waffe an ben Mund, und brudte mit unficherem Kinger los; in seinem Schwanken gerschmetterte er fich bie Rinnlabe, traf fich aber nicht auf ben Tob. Kaft in bemfelben Augenblide brang Leonard Bourbon mit feinen Truppen in bas Stadthaus ein, wo bie Bartei in wilder Bermirrung und Bergweiflung ju feinem gemeinsamen Sandeln mehr gelangte. Der jungere Robespierre fturzte fich jum Kenfter hingus auf bas Strafenpflafter, lebte aber noch ale er unten ergriffen murbe. Benriot wurde von einem über feine Faffungelofigfeit erzurnten Bartei= genoffen burch bie Scheiben geworfen, und fiel nur leicht verwundet auf einen Rehrichthaufen. Alle waren binnen wenigen Minuten verhaftet. Nach der Achterklärung bedurfte es feines gerichtlichen Berfahrens weiter, boch bauerte es bis jum Rachmittage, ebe bie Borkehrungen zur Hinrichtung beendigt waren. Man hatte Robes= pierre auf einen Tifch gelegt, einen Roffer unter bem verwundeten Saupte: er war flill und ftarr, und bewegte fich nur, um mit Bapierftuden bas reichlich quellende Blut aus bem Gefichte ju mifchen. Unaufhörlich gingen Reugierige ab und ju; er hörte rings um fich her nur Worte bes Grimmes und bes Jubels, verzog aber feine Miene, und fah feine Berfolger mit ftieren glafernen Augen an. Endlich erschienen bie Karren, um ihn mit 21 Befährten auf ben Richt= plat ju schaffen. Auf bem Blutgerufte rif ihm ber Benter ben nothburftig aufgelegten Berband herunter, ba ftieß er einen grellen Schmerzensruf hervor, ben erften Laut feit feiner Berhaftung und ben letten. Tage nachher folgten ihm noch 71 Mitglieder des Stadtrathe im Tobe: in einem schredenvollen Blutbabe endigte bie Berrschaft bes Schreckens.

Bas nun werben wurde, vermochte fein Mensch abzusehn. Es verftand fich, bag junachft ber Sieg über bie gefturzte Fraction nach

<sup>1)</sup> Notig über Lebas, bei Buchez 35.

allen Seiten vervollständigt und ausgebeutet murbe. In jeder Sigung bes Convents fanden fich Wochen lang neue Gegenstände ber Unflage, Berfolgung und Mechtung; es wurde eine grundliche Reinis auna des Berfonals bei ben Bolts- und den Ministerialcommiffionen befohlen, und die Thatigkeit bes Revolutionsgerichtes bis zu einer neuen Befetung beffelben unterbrochen. Aber icon an biefer Stelle löste fich bas Bundnig, welchem Robespierre erlegen mar: ben Gemäßigten ber rechten Seite, welche bie fofortige Auflösung bes Berichtes forberten, marfen fich bie Mitglieber bes Wohlfahrtsausichuffes mit vollem revolutionarem Gifer entgegen. Sie zogen aber damit die Anstrengungen ber Mehrheit unmittelbar auf fich felbft, und mit überwältigenbem Beifall nahm ber Convent bas Wort auf, daß vor Allem er felbst sich von der Tyrannei des Wohlfahrtsausichuffes befreien muffe. Rafch nach einander wurde bemnach jene anftößige Beftimmung vom 22. Prairial befeitigt, bann eine völlig neue Befegung beiber Ausschuffe vorgenommen, und babei verfügt, baß am Ende jedes Monats ein Biertel berfelben austreten folle und erft nach Ablauf eines weiteren Monates wieder mahlbar fei. Aller= bings war hiemit ber nächste 3wed erreicht, und bie Allmacht ber Ausschüffe über ben Convent gebrochen. Aber wenn schon in bem früheren Buftanbe bie Sadwerftanbigen bitterlich über Unordnung und Verwirrung in ber Regierung geflagt hatten, fo war burch bas neue Syftem vollende jebe ftatige Richtung und fichere Geschäfts= führung unmöglich gemacht, und bie Stodung wurde um fo fühlbarer, je zweifelhafter es noch eine geraume Beit blieb, welche Bartei enblich bas Uebergewicht behaupten murbe. So mar ploplich an bie Stelle einer ichlechthin allmächtigen Berrichaft eine tiefe Dhnmacht ber Staatsgewalt getreten, und bie öffentliche Meinung erhielt mit einem Schlage wieder eine Rraft, wie fie fie kaum in den erften Tagen ber Revolution befeffen hatte. Nur war der Unterschied in ihrer Richtung unermeßlich zwischen 1789 und 1794. Damals hatte bie bemofratische Bartei an ihrer Spipe gestanden, die Soffnung und

Neigung der Nation in ihrer unendlichen Mehrheit und Masse hinter sich. Jest war diese Partei verwirrt und zerrüttet durch ihren innern Hader, und bei der Nation zum Abscheu geworden durch den gräuelzvollen Misstrauch ihrer Gewalt. Durch ganz Paris und bald durch ganz Frankreich ging mit täglich wachsender Macht und Heftigkeit der Rus, daß jest Gewalt und Naub und Mord zu Ende sei. Zahlzreiche Zeitungen, deren Bann der 9. Thermidor gebrochen, eilten der Bolksstimme mit kräftigen Manisesten voran; bereits wurden die Berdächtigen zu Hunderten entlassen, das Maximum überall missachtet, die nachsichtslose Bestrasung der großen Verbrecher gesordert. Die Regierung wagte einstweilen weder hindernd noch sördernd einzugreisen.

Der völlige Stillftand, welcher über bas frangolische Staatswesen gekommen war, machte fich im höchsten Grabe fühlbar in ben auswärtigen Beziehungen. Der Rrieg erlahmte an allen Grenzen, voll= ende nachdem Carnot aus bem Wohlfahrtsausschuffe ausgeschieden war. Rein befferes Schickfal hatten die diplomatischen Beziehungen, welche Robespierre im Augenblide feines Sturges anzuknupfen im Begriffe ftand. Bu einer irgendwie eingehenden Berhandlung war es noch an keiner Stelle gekommen; gewiffe Tenbengen ber Annahe= rung waren huben und brüben vorhanden, und hatten auf die Rriegs: ereigniffe machtig genug eingewirft; aber ein bindendes Wort war nirgend ausgesprochen und faum ein vorbereitender Schritt bagu gethan worden. So warf die Rataftrophe bes 9. Thermidor Alles in vollständige Ungewißheit jurud. Raifer Franz hatte bei ber Abreise aus Belgien mehrere Agenten nach Paris geschickt, und ichon was diese über bas Berannahen ber bortigen Rrifis melbeten, machte bie Friebenstendenzen ftunig. Als zugleich, Ende Juli, eine außerordentliche Befandtichaft aus London angemelbet murbe, welche neue Belbunterftupung für ben Rrieg bieten follte, ba erließ ber Raifer ben Befehl an Coburg, ben Rudjug ju unterbrechen, und fich um jeden Preis

an der Maas zu behaupten. ) Freilich, wenn hierauf, kurze Zeit nach der Pariser Katastrophe, der preußische Gesandte fragte, ob Oestreich wieder zum Angriff übergehn wurde, so hatte Thugut doch nur eine ausweichende Antwort: dies hange von verschiedenen Erwägungen ab, Robespierre's Fall erschwere übrigens den Frieden mehr als er ihn erleichtere, da die französische Macht jest aus dem Despotismus eines kühnen Verbrechers in die schlasse Anarchie des Conventes zurücksinke, und mit Robespierre eine Unterhandlung leichter gewesen wäre als mit dem Senate, der jest wahrscheinlich an seine und des Conventes Stelle treten würde. 2)

Bei dieser Unsicherheit ber frangösischen Berhältnisse trat stärker als jemals das Schickfal Polen's in den Borbergrund der europhälichen Politik.

<sup>1)</sup> Cafar, 6. Auguft.

<sup>2)</sup> Luchefini, 22. Auguft.

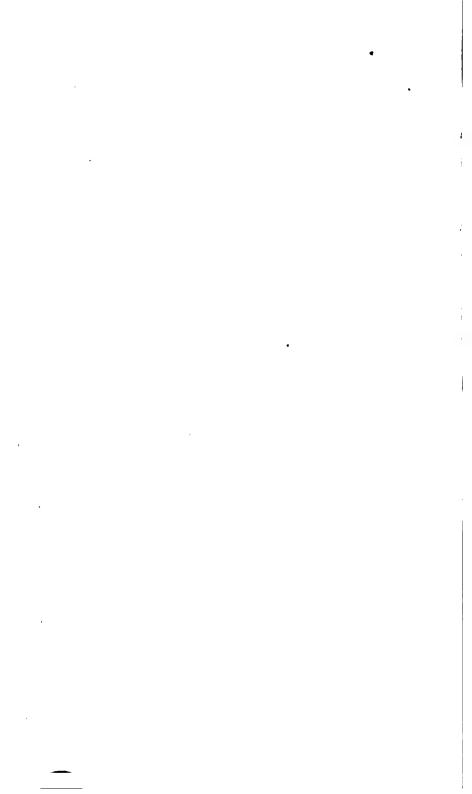

Zehntes Buch.

Dritte Cheilung Polens. Baseler Frieden.

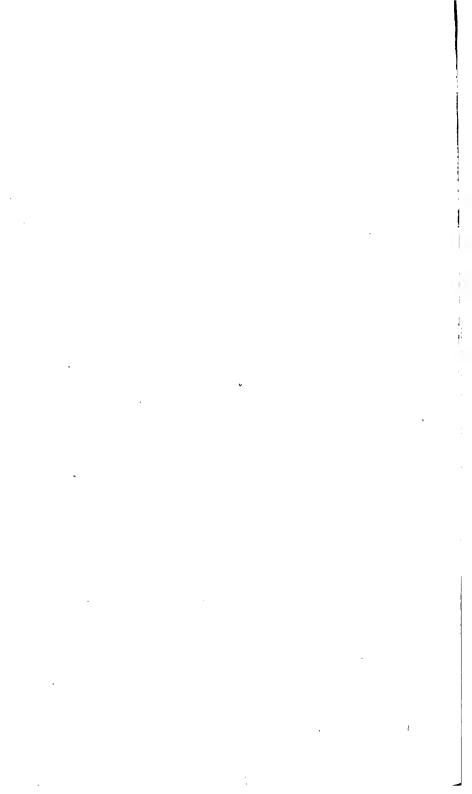

## Erstes Capitel.

## Einnahme von Arafau.

In Betereburg war, wie in Rufland überhaupt, nur eine Stimme bes Bornes, nur ein Ruf ber Rache gegen Bolen. Berrichsucht ber Raiferin, bas Chraefühl ber Armee, ber alte Nationalhaß beim Bolte, Alles war burch die Warschauer Bluttage im höchsten Grabe erregt und verlett worden. Un Frieden bachte niemand, trop aller Laften und Gefahren ichien es fich von felbft gu verftehn, bag ber Schimpf ber ruffifchen Waffen nur burch bie gangliche Bernichtung Polen's gefühnt werden könne. Catharina mar nicht am Wenigsten bavon burchbrungen, überschaute aber auch am Rlarsten die Unsicherheit ber Lage. Die Niederlagen in Bolen legten bie Mangel bes ruffifchen heerwefens in erschredenber Bloge offen; mit aller Mühe trieb man in bem weiten Reiche noch etwa 30000 Mann verfügbare Referven auf, welche boch erft nach mehr als einem Monate ben Rriegsschauplat erreichen fonnten. Soltifow's heer mußte ben größeren Theil bagu beifteuern; um so weniger wagte man Suworow in Anspruch zu nehmen, welcher bann fast allein bie Südgrenze gegen die Türken zu decken hatte: denn wer stand dafür ein, daß die Pforte jest nicht für die ihr wiberfahrenen Drohungen Bergeltung übte? Die Nachrichten aus Conftantinopel lauteten meifelhaft und widersprechend; auf ficheren Frieden magte Rugland faum mehr zu hoffen. Auch im Norden wurde bas Berhaltniß zu Schweben immer feinbfeliger. Nachbem Stael mit Danemart jenes Bundniß auf bewaffnete Neutralität gefchloffen, hatte die ruffifche Regierung fich freudig eingelaffen, ale eine Bartei bes schwedischen Abels, unter Leitung des schönen, heißblutigen, wagehalfigen Rreiberrn von Armfeldt, ihr bas Anerbieten machte, burch eine machige Berfchwörung ben Regenten und Reuterholm zu fturgen, wenn Catharina ihnen burch bas Erscheinen ber ruffischen Rlotte vor Stodholm Unterftütung und Rudhalt geben wollte. Allein ber Plan wurde vor ber Zeit entbedt, Armfeldt entfam ben Safchern mit genauer Roth, und wurde, da ihn die schwedische Regierung mit bit= terem Saffe verfolgte, die allirten Sofe aber feine Auslieferung hartnädig weigerten, ber Gegenstand mehrerer biplomatischen Reberfriege von beispielloser Heftigkeit. In Warschau bagegen hatte ber fdwedifche Gefandte bas befte Vernehmen mit den neuen Machthabern, fo bag Polen und Ruffen bei bem geringften Anlaffe ein thätiges Eingreifen Schweben's erwarteten.

Bei bieser Diflichkeit aller Berhältniffe richtete fich ber Blid ber Raiserin um fo gespannter auf ihre großen Berbundeten, auf die beiden deutschen Mächte. Diefes Mal war es barter Ernft, wenn fie gleich nach bem Warschauer Unheil sowohl in Wien als in Berlin bie nach ben Berträgen ihr zukommenbe Waffenhülfe in An-Freilich hatte fie bei bem bamaligen Stanbe ihrer spruch nahm. Reigungen ein anderes Ergebniß gewünscht, als fie im erften Augenblide erzielte. Deftreich, ber gebeime Berbundete gegen bie Turfen, bem fie baraufhin ihre volle Bunft zuwandte, schien Anfangs nur für belgische und nicht für polnische Rämpfe Sinn zu haben, während das läftige, in Bolen ichon fo weit ausgedehnte Breußen mit eifriger Saft ein ftartes Seer unter perfonlicher Fuhrung bes Ronigs in Bewegung feste. Indef trop aller Borliebe für ben Ginen mußte man fich boch freuen, bag ber Andere bie Streitmittel Ros: ciusto's fur eine Beile beschäftigte, und bamit ben Ruffen Beit gu

ihrer Ruftung verschaffte. Diese war benn aller Orten in eifrigem Betriebe. Aus ber Ufraine rudte General Derfelben mit einem Corps von Soltitow's heer nordwarts gegen Brzesc und Slonim; angeblich follte es 30000 Mann gablen, hatte aber in Birflichkeit noch nicht ein Biertel biefer Starte. In Riga war ber an Igelftrom's Stelle jum Oberfeldberen ernannte Kurft Repnin angelangt, und führte 6000 Mann unter General Nummfen zur Berftarfung ber in Lithauen noch vorhandenen ruffischen Truppenförper beran. Bas in Bolen felbft von ber Garnison von Warschau übrig war, ftanb, nahe 7000 Mann ftarf, 1) nicht weit von ber preußischen Grenze bei Lowicz; General Denisow war nach ber Rieberlage von Raclawice gegen Opatow ausgewichen, im Sendomirichen, und wurde bort allmälig auf 8500 Mann gebracht;2) über biefe Truppen murbe Anfang Mai ber General Ferfen gesett, und einstweilen Denisow angewiesen, fich ebenfalls ber preußischen Grenze zu naberen, und mit Favrat's Corps zu vereinigen. So war Rugland außerst thatig, um bie Mittel jum Rampfe ju fammeln und ju fraftigen. Ueber ben 3wed und bas Biel berfelben hullte man fich in vorfichtiges Schweigen, fo oft auch ber preußische Gesandte in Betereburg andeutete und sondirte. Catharina wollte um feinen Breis eine binbenbe Meußerung thun, ebe fie mit Deftreich ju einer vollen Berftanbigung gelangt mare, und barüber mußten bei ber Entfernung Frang II. in Belgien mehrere Monate vergebn.

Für Preußen, welches Anfang Mai an 50000 Mann geübte Truppen in der Rahe der entscheidenden Punkte hatte, war die Lage also außerst günstig. Sein Weg war so klar wie möglich gezeichnet. Mochte in früheren Jahren ein Zweisel denkbar gewesen sein, ob man Polen gegen Rußland halten und im Bunde mit ihm den eigenen Vortheil befordern könne — jest war jede Möglichkeit des

<sup>1)</sup> Biftor 194.

<sup>2)</sup> Trestow 62.

Sybel, Gefch. b. Rev.=Beit. III.

Schwankens abgeschnitten, und jebe Rraft auf rasches Sandeln gewiesen. Kosciusto batte ben Rrieg gegen Breugen wie gegen Rußland erflärt; wenn er auch nachher geheime Untrage auf Reutralität brachte, fo mar es boch gewiß, daß es in gang Subpreußen gahrte, und bei Rosciusto's erftem Siege bort ber Aufftand losbrechen wurde; ja trop ber Warfchauer Bluttage hatte niemand behaupten fönnen, daß in der Stimmung Polen's, welche 1793 julest boch das russische Joch bem beutschen vorzog, eine Aenderung zu Breugen's Bunften eingetreten mare. Der gegenseitige Saß lag bier feit vier Sahrhunderten in ben Seelen; es war ein Unbeil für Bolen und fein Glud für Deutschland: aber es war fo, und Breugen konnte nicht zurud. Es galt also vorwärts zu gehn, und auf ber großen Erummerstätte bas Interesse bes eigenen Staates gegen bie feindfeligen Freunde und die grollenden Nachbarn zu mahren. Roch war zwischen ben Sofen bas Wort Theilung nicht ausgesprochen worden; es lag aber in ber Luft, in Betersburg wie in Berlin, in ben Beers. lagern und ben Rangleien; es war gewiß, daß es bazu tam, und nur zweifelhaft, wie fie geregelt werden wurde. Was Breugen in einem folden Falle zu munichen hatte, war an fich felbft flar; fur ben Befiger von Breslau, Bofen und Königsberg hatte bie Natur Die einzig fichere Grenze in den Fluflinien des Niemen, der Narew und der Beichsel unverkennbar gezeichnet. Ebenso ficher mar aber auch ber Einspruch Deftreich's gegen eine folche Ausbehnung feines Nebenbuhlers, und jum mindeften fehr mahrscheinlich war die Begunftigung Deftreich's burch Catharina. Je weniger nun Preußen in seiner materiellen Rraft fich mit ben beiden Raiferhöfen meffen fonnte, befto mehr galt es burch Schnelligfeit und entschloffenes Wirfen fein Gewicht ju ftarten. Offenbar fonnte man eine gang anbere Sprache führen, wenn man mit siegenden Baffen bie polnische Erhebung erftidt und ben gewünschten Landbegirf mit fefter Sand ergriffen, ale wenn man erft von bem guten Willen ber Berbunbeten bie Einweifung in ben Befit beffelben zu erbitten hatte. Auch fahn

wir ichon, daß Manstein und Luchefini bei bem Könige ben militarisichen und diplomatischen Kriegsplan gang in biefem Sinne ent- widelten.

Ware hienach ber Angriff bes preußischen heeres im Mai mit vollem Rachbrucke erfolgt, so wurde Rosciusto so wenig Mittel wie Catharina gehabt haben, die Bunfche bes Ronigs ju hindern. Denn in gang Bolen mar ber Buftand im hochsten Grabe traurig; und eine achte Rraft jum Wiberftande an feiner Stelle vorhanden. Rosciusto selbst war fortbauernd mit bem Aufgebot bes Landsturmes bemubt, wurde aber burch ben bofen Willen bes Abels und die ftumpfe Schlaffheit ber Bauern auf jedem Schritte gelahmt. Es half nichts, daß feine Agenten ben Bauern Freiheit und Grundbefit boten; es hatte feine Wirfung ale bag bie Cbelleute fich mit bopvelter Entruftung von bem Berftorer ihres Gigenthums abwandten. bie Bauern an, bei bem Erscheinen ber patriotischen Regimenter fich in die Balber zu fluchten, und manberten felbft in großen Saufen nach Galizien aus. So verftärfte fich Rosciusto's heer außerft langfam, er hatte Anfang Mai vielleicht 12000 Mann bei Rrafau, während westlich von ihm Favrat eine gleich große Masse Preußen bei Czenstodyau sammelte, und im Often General Denisow ihm alle Berbindung mit bem rechten Weichselufer, mit Lublin und Chelm und ben Truppen Grochowefi's abichnitt. Eben bie Berbindung mit biefem dunkte bem polnischen Felbherrn vor allen Dingen wichtig; er beschloß also, auf Kavrat's Langsamkeit zu hoffen, Krakau gegen die Breußen durch 3000 Sensenmanner, weniger ju beden als ju mas: firen, und mit feiner Sauptmaffe bie Weichsel hinab auf Denisow logzugehn. Aber es zeigte fich fogleich, bag er allein nicht im Stande sein wurde, auch nur die Ruffen zu überwältigen; er fah fich vielmehr genothigt, in einer festen Stellung bei Bolaniec, Die Beichsel neben fich, einen tiefen Bach vor feiner Fronte, hinter ftarten Rebouten Dedung zu fuchen, bis Grochowsti feinerfeits herankame und Denisow baburch zwischen zwei Feuer geriethe. So ftand man fich

bier bis zur Mitte bes Mai fast unthatig gegenüber, bis Grochowsti mit 7000 Mann nach angeftrengtem Buge bie Beichsel überfchritt, und Denisom, um nicht von ihm im Ruden genommen zu werben, eiligst nach Rordwesten auswich, und, wie ihm längst befohlen war, ber preußischen Grenze juzog. Da Rosciusto hierauf fich ohne Baubern mit Grochowski vereinte und bann ben Spuren bes Ruffen folgte, ichien hier eine Entscheidung bicht bevorzustehn. benselben Tagen war auch General Favrat seinerseits vorgegangen; er betrat mit 11000 Mann ben Boben ber Republif am 10. Mai, und batte in wenigen Marichen bas fo gut wie wehrlofe Rrafau erreichen, und bort alle Borrathe, Depots und Caffen Rosciusto's nehmen tonnen. Allein ber polnifche Feldherr hatte biefen Gegner richtig beurtheilt. Favrat war erfüllt von jener Borficht, burch welche ber Bergog von Braunschweig fich in bem preußischen Generalftab feinen Ruhm und in ben breußischen Rriegen feine Erfolglofigfeit geschaffen hatte. 3m Quartiere entwarf er mit aller Anftrengung feines Beiftes funftliche Marich = und Schlachtordnungen, mit benen er jeden barauf eingehenden Feind zu zermalmen hoffte, fand leider aber braußen im Felde, baß er fich nicht ruhren, geschweige benn fechten konnte, weil seine Armee noch feine regelrechte Baderei, ja nicht einmal die etatomäßigen Rochtöpfe hatte. Go bauerte es bis jum 18ten, ehe er fich ju einem Angriff auf jenen Saufen Krafusen entschloß, welchen Rosciusto zwei Stunden vor Rrafau bei Stala aufgeftellt hatte. Die Wirfung war, wie fie fich erwarten ließ: nach ben erften Kanonenschuffen liefen die Bauern fo eilig bavon, bag bie Sieger nur einen einzigen Gefangenen machten. Favrat aber gurnte, bag fein Schlachtentwurf nicht zu regelrechter Ausführung gekommen war: er hatte die Bauern alle vertilgen wollen, und ware bann, wie er berichtete, fofort auf Rrafau loggegangen. Jest aber blieb er am 19ten ruhig auf ber Wahlftatte, und nahm am 20ften von einem Alarmichuffe, ber fonft feine Folgen hatte, Anlag, gang fachte wieber hinter ben Bluß Bilica zurudzugehn. Dort suchte ihn bann General Denisow

persönlich auf, um ihn zur Bereinigung mit seinem Corps und zu einer hoffentlich entschiedenden Schlacht gegen Rosciusso zu bestimmen: Favrat aber hatte wieder mannichfaltige Hindernisse, und erklärte endlich, daß es ihm nicht zusomme den Krieg zu beendigen, da die Ankunft des Königs täglich erwartet werde. So gewann Kosciusso eine vollständige Wassenruhe bis zum 3. Juni, eine für ihn und seine Rüftungen geradezu unschäsdare Zeit.

Bahrend er hier im Guben mit ben fremben Armeen und ber Abneigung feiner Landsleute feinen unausgefesten, muhfeligen, hoff= nungelosen Streit führte, gingen in Warschau bie Wogen ber revolutionaren Bewegung ftete in gleicher Bobe weiter. 1) Die provisorische Regierung hatte etwa 1200 Mann Linientruppen in ber Stadt behalten, und alles Uebrige in fleinen Seerhaufen theils gegen bie Rarem theils nach Lowicz und Rawa hinausgeschickt, um die preußische Grenze ju bewachen und fich burch ben Landfturm ber Bauern ju verftarten. In bemfelben Sinne ließ General Mofranoweti, ber militarifche guhrer ber hauptstadt, rings um Barichau umber eine Reibe Schangen aufwerfen, welche bann mit ben Geschützen bes Arsenals bewaffnet wurden; wer nicht für einen Freund ber Ruffen gelten wollte, mußte wenigstens einige Tage lang Spishade und Spaten führen, und felbft Ronig Stanislaus warf bem Gifer feiner Unterthanen ju Liebe einige Erbichollen auf die neuen Baftionen. Allerdings half es ihm nicht viel; niemand traute feiner Schwäche einen ehrlichen Entschluß ju, und bie provisorische Regierung wetteiferte mit bem Bobel, ihm ihren feindseligen Argwohn zu erfennen zu geben. Er ftand unter ber fortbauernden Aufficht zweier Gemeindebeamten, und mehr als einmal hielten ihn larmende Bolksmaffen von feinen Spaziergangen als verrätherischen Fluchtversuchen gurud. Schlimmer noch ging es ben Ebelleuten, beren Berbindung mit Rufland, fei es auf bem letten

<sup>1)</sup> Außer Zajonczek's Bericht und bem wohl unterrichteten Correspondenten bes politischen Journals habe ich für das Folgende noch die Depeschen des preußischem Gefandten Buchholz und des Hollanders Griesheim benutt.

Reichstage, fei es in ben erbeuteten Papieren Igelftrom's, fichtbar geworben war. Der hinrichtung ber Roffatoweti folgten gleich auf bem Rufe neue gahlreiche Berhaftungen; 3gelftrom's fruberer Gunftling, Dberft Bauer, war bei ber Aufftandeschlacht gefangen genommen morben, und benuncirte in feiger Tobesfurcht bereitwillig alle Mitglieber ber früheren ruffischen Bartei ober wen bie neuen Machtbaber unter biefem Titel zu verderben munichten. So mar ber Schreden gemaltig, und ein gesicherter Buftand wollte fich um fo weniger berftellen, ale Belt bis an die Bahne bewaffnet, und biefe Daffe in feiner Beise militärisch bisciplinirt war. Bie immer in folder Lage zogen fich die Besitzenden und Gewerbtreibenden fehr bald von bem läftigen Rriegelarme jurud, und nur die Sefe ber Bevolferung trieb fich fabelflirrend in luftiger und gieriger Ungebundenheit umber, ubte revolutionare Polizei gegen die schlechten Batrioten, und verpflegte fich trefflich auf Roften ber feufgenden Burger, welche ohne einen Bebanken an die nationale Befreiung nur awischen bem Aerger über ben Unfug bes Bobels und ber Kurcht vor einem ruffifchen Strafgerichte bin und ber ichwankten. Mit Rummer trugen fie bie patriotifchen Laften und Abgaben, Die fich in bichter Reihe folgten, Ginfenbung bee Silbergerathe an bie Munge, Ablieferung ber Bferbe an Die Armee, Berpflegung bes burchpassirenben Landsturms, Erlegung eines Biertels von jedem Einkommen, bald nachher Borausbezah lung biefer Steuer fur bie nachsten brei Jahre. Berkehr und Sanbel ftodte ganglich: fo weit ihn nicht ichon bie Maagregeln ber Mächte gerftort hatten, hinderte ihn die provisorische Regierung felbft, indem fie die Ausfuhr aller jum Rriege brauchbaren Begenftanbe, vor Allem ber Lebensmittel verbot.

Ende Mai fam in diesen Zustand ber Hauptstadt eine neue Berwicklung. Rosciusko hatte endlich, am 10ten, Nachricht von der Warschauer Revolution erhalten, und bann seine beiden nächsten und bedeutendsten Freunde, Ignaz Potocki und Hugo Kollontai, nach Warschau gesandt, um dort eine der großen Sache würdige Regie-

rung zu bilben. Sie langten am 18ten an, und ergriffen auf ber-Stelle Die Leitung ber Dinge. Beibe maren an politifcher Ginficht und überhaupt an geistiger Begabung ihrem militarijden Freunde überlegen, aber mit ihm burch eine hohe und warme Baterlandeliebe auf das Engfte verbunden. Rosciusto hatte eine ruhige, von Natur ernsthafte Seelenstimmung; er war frei von jeder selbstischen ober gemeinen Leibenschaft, von Sag und Rachsucht und Eigennus, und wurde nur durch ein glubendes Streben nach helbenruhm in Aufregung verfett. Er hatte fein Unternehmen ohne große Soffnung aus Bflichtgefühl begonnen, und war ichon jest bes fichern Untergange gewärtig. Aber auf feine Thatigfeit und feine friegerifche Singebung hatte bies Befühl feinen Ginfluß; es befestigte nur ben ihm ohnedies natürlichen Willen, eine fterbende Sache nicht wegen furgen Bortheils burch Unrecht und Gewaltthat zu beflecken. In ben erften Bochen bes Aufftandes hatte er einen Ruffenfreund auffnüpfen laffen; nachher mar er zu feiner Maagregel bes Schredens mehr zu bringen. Sein Streben mar, die finnliche Trägheit und fladernbe Saft feiner Landsleute burch patriotische und religiöse Anregung ju lautern und empor zu heben, und bie Barteien in bem Gebanken an bas eine Baterland zu verfohnen. Er verwies es feinem heftigeren Freunde Rollontai, daß biefer bei der Runde von ber Warfchauer Revolution ben Boten vor Allem fragte, ob ber Ronig tobt fei, und bei . ber verneinenden Antwort in Rlagen und Bermunichungen ausbrach. Die oft hatten die Beiden über die Frage gestritten, welche bei jeder politischen Bewegung immer auf's Reue die Gemuther theilen wird, ob es beffer fei, die Gegner mit eiferner Fauft zu zermalmen ober mit warmer Großmuth zu gewinnen. Dem milbgefinnten Solbaten feste Kollontai die schroffe Barte des gelehrten Theoretiters entgegen. Ginft jum geiftlichen Stande bestimmt, hatte er in Rom ftubirt, und bann eine Reihe von Jahren hindurch eine Profeffur an ber Universität Krafau befleidet. Durch seine schriftstellerischen Leistungen jog er feit 1788 bie Aufmerksamkeit ber patriotischen Bartei auf

fich; er war fehr unterrichtet, ein fühner Logifer, ber vor feiner Confequent gurudwich, und einmal in bie Beichafte eingetreten, gleich geschickt zu ber technischen Arbeit wie zu ben Umtrieben bes Barteienfampfe. Er hatte einen ebenso großen Antheil an ben Gefegen wie an bem Stgateffreiche von 1791, und befannte fich inmitten ber verrotteten Abelorepublit ohne Scheu zu ber Lehre bes unveraußerlichen Menschenrechtes. Rach ber Katastrophe von 1792 verließ er Bolen, ohne Rummer über ben eigenen Kall, aber in glühendem Saffe gegen bie Berrather bes Landes. Auch jest wies er auf die bobenlose Rieberträchtigkeit ber feindlichen Faction, und forberte vor Allem Die Befeitigung bes großen nationalen Brandmals, ber Sclaverei ber Bauern, wohl miffend, daß nach biefer Maagregel ber Sag ber Barteien grenzenlos, und Rosciusto zur Gewaltherrichaft gezwungen fein wurde. Der Ruf biefer Unfichten flog Rollontai nach Barfchau voraus, und verfette alle opponirenden Elemente in Die höchfte Aufregung. Er wolle bas Eigenthum abschaffen, hieß es, und Blutgerichte nach bem Mufter Robespierre's in bas Leben rufen.

Einstweilen trat in Warschau sein Gefährte, Ignaz Potocki, in der ersten Linie auf. Entsprossen aus einer der reichsten und mächtigsten Familien des Landes, hatte er schon früh nicht minder reiche persönliche Borzüge entwickelt. Sein Geist war vielseitig, regsam, lebhaft; er hatte die leichte und warme Anmuth, welche seiner Nation eigenthümlich ift, in hohem Maaß; er hatte aber auch, was den Meisten seines Bolkes verloren gegangen war, einen natürlichen Sinn für alles Große und Edle, einen angeborenen Widerwillen gegen Gesmeinheit und Selbstsucht. In den sitten und gesinnungslosen Kreisen des Warschauer Regimentes bekannte er seine Gesinnung mit dem reinen Stolze, welchen nur die Verbindung natürlichen Muthes und reiser Ueberzeugung geben kann: so stand er seit 1788 an der Spise der Reformpartei, war der eigentliche Schöpfer der Versassung von 1791, und zog durch die leuchtende Ueberlegenheit

seines Besens die Fülle zugleich des neidischen Hasses und der wisderwilligen Achtung der Gegner auf sich. Mit Rosciusso theilte er die Uneigennützigkeit des Strebens, mit Rollontai die Gluth der Gessinnung: aber während eine düstere Besorgniß jenen niederbrückte und diesen verhärtete, war er von unverwüstlicher Hossnung und strahlender Siegessicherheit erfüllt. So war schon 1792 seine Stimmung gewesen, und auch die furchtbare Enttäuschung jenes Jahres hatte ihm sein Bertrauen nicht rauben können. Oft begriffen seine Freunde nicht, wie er trot aller Gefahren und Mühen doch stets so heiter bleibe: im schlimmsten Falle, sagte er bann, gehn wir mit dem Baterlande zu Grunde, wäre das ein Unglück?

Am 28. Mai verfündete er nach Rosciusto's Befehl die Mitalieber bes neuen höchsten Rathes, ber an bie Stelle ber provisoris ichen Regierung treten follte. Außer ihm felbft und Rollontgi wurden bagu ber bisherige Brafibent Bafrgemofi und funf andere Magnaten berufen; bie übrigen Mitglieder aber bes Provisoriums beseitigt, und ber Stadtcommandant Mofranowsfi, ben man für ein Wertzeug bes Ronig Stanislaus hielt, burch ben zuverläsfigen General Orlowsti erfett. Diefe Anordnungen erregten jedoch mannichfachen Biberfpruch. Auf ber einen Seite rührten fich alle Anhanger bes Ronige, an welche fich in ber Furcht vor Rollontai's Strenge die früheren Ruffenfreunde und die große Bahl ber Ebelleute anschloffen, Die in ber gefürchteten Aufhebung ber Leibeigenschaft ben Ruin ihres Boblstandes erblickten. Auf der andern gabrte es unter den Proletariern und Burgern ber Sauptstadt, daß ber Rath nur von Ebelleuten gebilbet, und in ber großen Sache bes Bolfes die achten Bertreter bes Bolfes, wie Rapuftas und Rilinsfi, von ber Regierung ausgeschloffen seien. Die ruffische Bartei trug tein Bebenten, biefe populare Stimmung gegen Rosciusto auszubeuten, gang ahnlich, wie zuweilen in Baris die Freunde des Hofes sich mit Danton und beffen Bobelhaufen gegen bie conftitutionelle Bartei verbundet hatten. Die Burger, burch fo unerwartete Genoffen gehett und geforbert,

kamen balb in volle Bewegung und schidten eine Deputation an Rosciusto, um von diesem Abhülse ihrer Beschwerde zu verlangen. Der General sah sich in peinlicher Lage; es war demüthigend nachzugeben und gesährlich zu weigern; er versuchte also einen Mittelweg, indem er eine Anzahl der populären Candidaten zwar nicht zu Mitgliedern des Rathes, aber doch zu Stellvertretern ernannte. Für den Augenblick beschwichtigte er damit den Unwillen des Bolkes: der Stachel aber blieb in den Gemüthern, und der Gegensah der Parteien sollte nur zu bald in helle Flammen ausbrechen.

Unterbeffen vollendete Breugen feine Anstalten jum Rampfe. In Oftbreußen gog General Brunned mit 8000 Mann einen Corbon an ber lithauischen Brenge, während Beneral Schonfelb an ber Rarem mit 11000 Mann gegen die polnische Grenzwache unaufhörliche fleine Gefechte hatte. Beiter füblich, bieffeits ber Beichsel, befehligte querft General Bonin und bann ber Kronpring ein Corps von nabe 8000 Mann zwischen Batrozyn und Rawa, um Bosen gegen etwaige Streifzuge ber Warschauer Besagung zu beden. Am 3. Juni langte bann in Favrat's Sauptquartier im Rrafauischen ber Ronig felbft an, mit ansehnlichen Berftarfungen an Truppen, begleitet von Manftein und Luchefini, fo wie bem Pringen von Naffau-Siegen, melden Catharina als militärischen Bevollmächtigten zu bem Konige abgeordnet hatte, um über ben Feldzugsplan Abrebe zu nehmen und die politischen Absichten Breugen's zu sondiren. Raffau galt in Betersburg von jeher für einen eifrigen Bertreter bes preußischen Bundniffes, hatte im letten Winter über seine Inftructionen hinaus in Wien bas preußische Intereffe geforbert, und war also eine geeignete Mittelsperson zwischen bem Konige und bem ruffischen Sofe, welche einstweilen beibe an sich hielten und ben andern tommen laffen woll-Raffau hatte benn bereits ben preußischen Gesandten in Betersburg auf die Bernichtung Bolen's angeredet; er behauptete zu wiffen, daß der Rönig eine Theilung wünschte, und versicherte, daß Suboff und Martoff gang einverstanden bamit feien, und nur einen

schmalen Landstreifen zwischen ben beiben Reichen bestehn laffen wollten, um eine unmittelbare Rachbarfchaft und die damit ftets verbundenen fleinen Dighelligkeiten ju vermeiden. 3m Sauptquartiere wiederholte er biese vertraulichen Eröffnungen, betonte, bag er gang ohne Auftrag fei und nur feine perfonliche Meinung ausspreche, beutete an, wie erfreulich es Suboff und wie schmeichelhaft ihm felbft es fein wurde, wenn Breugen eben fie als die funftigen Bergoge jenes Grengftreifen ber Raiferin empfohle, und hatte nicht ben minbeften Zweifel, daß dann Suboff feinen Ginfluß auf das Rraftigfte für die Abrundung Preußen's bis jur Beichsel verwenden murbe. Dies Alles flang bem Dhre bes Konigs vortrefflich, und ber ruffiiche, von Fürft Repnin entworfene Feldzugsplan, ben Naffau mitbrachte, ftimmte gang wohl bamit überein. Es follten banach bie ruffifchen Seere fich auf bie Unterwerfung Lithquen's befchranten, und die Eroberung Polen's westlich ber Beichsel ben Breugen überlaffen. Allerdings vernahm man aus fonftigen Quellen, bag Repnin perfonlich aus feiner Abneigung gegen Preußen fein Sehl mache, wie benn überhaupt bie ruffifchen Officiere fich mit entschiebener Borliebe für Deftreich aussprachen, und beffen Mitwirtung in ben polnischen Sandeln begehrten. Auch die Briefe bes Grafen Golg aus Betersburg waren bagu angethan, bas Bertrauen auf Naffau's hoffnungereiche Erörterungen abzufühlen. Die Raiferin und Suboff waren jurudhaltend gegen ihn; Martoff ftand in engem Berfehre mit bem Deftreicher Cobengl, und Besborobto feste aller Orten auseinander, bag Rufland in biefem Jahre ben Raifer ebenfo wie 1793 ben Ronig von Breugen bevorzugen, und ftete ben Grundfas befolgen muffe-, bie eine beutsche Macht burch bie andere im Schach ju halten und ju bevormunden.

In biefer Ungewißheit aller Berhältniffe hatte ber König ben richtigen Trieb, zunächst die Polen zu schlagen, und nach Koscius= fo's Bernichtung mit ben Mächten weiter zu verhandeln. Er brangte um so mehr zur Gile, als er selbst nur einige Wochen in Polen zu=

hier bis jur Mitte bes Dai fast unthätig gegenüber, bis Grochowsti mit 7000 Mann nach angestrengtem Buge bie Beichsel überschritt, und Denisow, um nicht von ihm im Ruden genommen zu werben, eiligst nach Rordweften auswich, und, wie ihm langft befohlen war, ber preußischen Grenze jugog. Da Rosciusto hierauf fich ohne Baubern mit Grochowsti vereinte und bann ben Spuren bes Ruffen folgte, ichien hier eine Entscheidung bicht bevorzustehn. Denn in benselben Tagen war auch General Favrat feinerseits vorgegangen; er betrat mit 11000 Mann ben Boben ber Republif am 10. Mai, und hatte in wenigen Marschen bas fo gut wie wehrlofe Rrafau erreichen, und dort alle Borrathe, Depots und Caffen Rosciusfo's nehmen fonnen. Allein der polnische Keldherr hatte Diefen Gegner richtig beurtheilt. Kavrat mar erfüllt von jener Borficht, burch welche ber Bergog von Braunschweig fich in bem preußischen Generalftab feinen Ruhm und in den preußischen Kriegen seine Erfolglosigkeit geschaffen hatte. Im Quartiere entwarf er mit aller Anftrengung feines Beiftes fünftliche Marich = und Schlachtordnungen, mit benen er jeben barauf eingebenden Keind zu zermalmen hoffte, fand leider aber braußen im Felbe, baß er fich nicht ruhren, geschweige benn fechten könnte, weil seine Armee noch feine regelrechte Baderei, ja nicht einmal die etatsmäßis gen Rochtopfe hatte. So bauerte es bis jum 18ten, ehe er fich ju einem Angriff auf jenen Saufen Rrafusen entschloß, welchen Rosciusto zwei Stunden vor Arafau bei Stala aufgestellt hatte. Die Wirfung war, wie fie fich erwarten ließ: nach ben erften Kanonenschuffen liefen die Bauern fo eilig bavon, bag die Sieger nur einen einzigen Gefangenen machten. Favrat aber gurnte, baß fein Schlacht: entwurf nicht zu regelrechter Ausführung gefommen war: er hatte Die Bauern alle vertilgen wollen, und ware bann, wie er berichtete, fofort auf Krafau losgegangen. Jest aber blieb er am 19ten ruhig auf ber Bahlftatte, und nahm am 20ften von einem Alarmichuffe, ber sonft feine Folgen hatte, Anlaß, gang fachte wieder hinter ben Bluß Bilica gurudzugehn. Dort suchte ihn bann General Denisow

persönlich auf, um ihn zur Vereinigung mit seinem Corps und zu einer hoffentlich entscheibenden Schlacht gegen Kosciusto zu bestimmen: Favrat aber hatte wieder mannichfaltige Hindernisse, und erklärte endlich, daß es ihm nicht zukomme den Arieg zu beendigen, da die Ankunft des Königs täglich erwartet werde. So gewann Kosciusko eine vollständige Wassenruhe bis zum 3. Juni, eine für ihn und seine Rüstungen geradezu unschätbare Zeit.

Bahrend er hier im Guben mit ben fremben Armeen und ber Abneigung feiner Landsleute feinen unausgefesten, muhfeligen, hoffnungelosen Streit führte, gingen in Warfchau die Wogen ber revolutionaren Bewegung ftete in gleicher Sohe weiter. 1) Die provisorifche Regierung hatte etwa 1200 Mann Linientruppen in ber Stadt behalten, und alles Uebrige in fleinen Seerhaufen theils gegen die Narem theils nach Lowicz und Rawa hinausgeschickt, um die preußische Grenze ju bewachen und fich durch ben Landfturm der Bauern zu verftarten. In bemfelben Sinne ließ General Mofranowefi, ber militarifche Kuhrer der hauptstadt, rings um Warfchau umber eine Reibe Schangen aufwerfen, welche bann mit ben Geschützen bes Arfenals bewaffnet wurden; wer nicht fur einen Freund der Ruffen gelten wollte, mußte wenigstens einige Tage lang Spighade und Spaten führen, und felbft Ronig Stanislaus warf bem Gifer feiner Unterthanen gu Liebe einige Erbichollen auf bie neuen Baftionen. Allerdings half es ihm nicht viel; niemand traute feiner Schwäche einen ehrlichen Entschluß ju, und die proviforische Regierung wetteiferte mit dem Bobel, ihm ihren feindseligen Argwohn zu erfennen zu geben. Er ftand unter ber fortbauernden Aufficht zweier Gemeindebeamten, und mehr als ein= mal hielten ihn larmende Bolksmaffen von feinen Spaziergangen als verrätherischen Fluchtversuchen gurud. Schlimmer noch ging es ben Evelleuten, beren Berbindung mit Rufland, fei es auf bem letten

<sup>1)</sup> Außer Zajonczek's Bericht und bem wohl unterrichteten Correspondenten bes politischen Journals habe ich für das Folgende noch die Depeschen des preußischm Gefandten Buchholz und des Hollanders Griesheim benutt.

Reichstage, fei es in ben erbeuteten Bapieren Sgelftrom's, fichtbar geworden mar. Der Sinrichtung ber Roffafomsti folgten gleich auf bem Kuße neue gahlreiche Verhaftungen; 3gelftrom's fruberer Bunftling, Dberft Bauer, war bei ber Aufftanbeichlacht gefangen genommen morden, und benuncirte in feiger Todesfurcht bereitwillig alle Mitglieber ber früheren ruffifchen Partei ober wen bie neuen Machthaber unter biefem Titel ju verberben munichten. So mar ber Schreden gemaltig, und ein geficherter Buftand wollte fich um fo weniger berftellen, als alle Welt bis an die Bahne bewaffnet, und diese Daffe in feiner Beise militärisch bisciplinirt mar. Wie immer in folder Lage gogen fich bie Besitenben und Gewerbtreibenben fehr balb von bem laftigen Rriegelarme jurud, und nur bie Sefe ber Bevolferung trieb fich fäbelklirrend in luftiger und gieriger Ungebundenheit umber, übte revolutionare Bolizei gegen bie ichlechten Batrioten, und verpflegte fich trefflich auf Roften ber seufzenden Burger, welche ohne einen Gebanken an die nationale Befreiung nur zwischen bem Aerger über ben Unfug bes Bobels und ber Furcht vor einem ruffischen Strafgerichte bin und ber fcwantten. Mit Rummer trugen fie bie patriotiichen Laften und Abgaben, Die fich in bichter Reihe folgten, Ginfenbung bes Silbergerathe an bie Munge, Ablieferung ber Bferbe an Die Armee, Berpflegung bes burchpaffirenben Lanbsturms, Erlegung eines Biertels von jedem Ginfommen, balb nachher Borausbezahlung biefer Steuer für bie nachsten brei Jahre. Berfehr und Sanbel ftodte ganglich: so weit ihn nicht schon die Maagregeln ber Mächte zerftort hatten, hinderte ihn die provisorische Regierung felbft, indem fie die Ausfuhr aller jum Rriege brauchbaren Begenftanbe, vor Allem ber Lebensmittel verbot.

Ende Mai fam in biesen Zustand ber Hauptstadt eine neue Berwicklung. Rosciusko hatte endlich, am 10ten, Nachricht von der Warschauer Revolution erhalten, und dann seine beiden nächsten und bedeutendsten Freunde, Ignaz Potocki und Hugo Kollontai, nach Warschau gesandt, um dort eine der großen Sache würdige Regie-

rung zu bilben. Sie langten am 18ten an, und ergriffen auf ber-Stelle die Leitung ber Dinge. Beibe waren an politischer Ginficht und überhaupt an geiftiger Begabung ihrem militarischen Freunde überlegen, aber mit ihm burch eine hohe und warme Baterlandeliebe auf das Engfte verbunden. Rosciusto hatte eine ruhige, von Natur ernsthafte Seelenstimmung; er war frei von jeber felbstifchen ober gemeinen Leibenschaft, von Sag und Rachsucht und Gigennus, und wurde nur durch ein glubendes Streben nach Selbenruhm in Aufregung verfett. Er hatte fein Unternehmen ohne große Soffnung aus Pflichtgefühl begonnen, und war ichon jest bes fichern Untergange gewärtig. Aber auf feine Thatigfeit und feine friegerifche Singebung hatte bies Befühl feinen Ginfluß; es befestigte nur ben ihm ohnedies natürlichen Willen, eine fterbenbe Sache nicht wegen furzen Bortheils burch Unrecht und Gewaltthat ju befleden. In ben erften Bochen bes Aufftandes hatte er einen Ruffenfreund auffnupfen laffen; nachher war er zu feiner Maagregel bes Schredens mehr zu bringen. Sein Streben mar, bie finnliche Trägheit und fladernbe haft feiner Landsleute burch patriotifche und religiöfe Anregung ju lautern und empor zu heben, und bie Barteien in bem Bebanken an bas eine Baterland zu verfohnen. Er verwies es feinem heftigeren Freunde Rollontai, daß biefer bei der Runde von der Warfchauer Revolution ben Boten vor Allem fragte, ob ber Konig tobt fei, und bei . ber verneinenden Antwort in Klagen und Bermunschungen ausbrach. Bie oft hatten die Beiden über die Frage gestritten, welche bei jeder politischen Bewegung immer auf's Neue bie Gemuther theilen wird, ob es beffer fei, die Gegner mit eiferner Fauft ju germalmen ober mit warmer Großmuth zu gewinnen. Dem mildgefinnten Solbaten feste Kollontai die schroffe Barte bes gelehrten Theoretifers entgegen. Ginft jum geiftlichen Stande bestimmt, hatte er in Rom ftubirt, und bann eine Reihe von Jahren hindurch eine Brofeffur an ber Universität Krafau befleibet. Durch feine schriftstellerischen Leiftungen jog er seit 1788 bie Aufmerksamkeit ber patriotischen Partei auf

fich ; er mar febr unterrichtet, ein fühner Logifer, ber vor feiner Confequent gurudwich, und einmal in Die Beichafte eingetreten, gleich geschickt zu ber technischen Arbeit wie zu ben Umtrieben bes Barteienfampfe. Er hatte einen ebenfo großen Antheil an ben Befegen wie an bem Staatoftreiche von 1791, und befannte fich inmitten ber verrotteten Abelbrepublit ohne Scheu zu ber Lehre bes unveräußerlichen Menschenrechtes. Rach ber Katastrophe von 1792 verließ er Bolen, ohne Rummer über ben eigenen Fall, aber in glubendem Saffe gegen die Verrather des Landes. Auch jest wies er auf die bodenlose Rieberträchtigkeit ber feindlichen Kaction, und forberte vor Allem die Beseitigung bes großen nationalen Brandmals, ber Sclaverei ber Bauern, wohl wiffend, daß nach biefer Maagregel ber Saß ber Barteien grenzenlos, und Rosciusto jur Bewaltherrichaft gezwungen sein wurde. Der Ruf Dieser Ansichten flog Kollontai nach Barfchau voraus, und verfette alle opponirenden Elemente in bie höchste Aufregung. Er wolle das Eigenthum abschaffen, bieß es, und Blutgerichte nach bem Mufter Robespierre's in bas Leben rufen.

Einstweilen trat in Warschau sein Gefährte, Ignaz Potodi, in der ersten Linie auf. Entsprossen aus einer der reichsten und mächtigkten Familien des Landes, hatte er schon früh nicht minder reiche persönliche Borzüge entwickelt. Sein Geist war vielseitig, regsam, lebhaft; er hatte die leichte und warme Anmuth, welche seiner Nation eigenthümlich ist, in hohem Maaß; er hatte aber auch, was den Meisten seines Bolses verloren gegangen war, einen natürlichen Sinn für alles Große und Edle, einen angeborenen Widerwillen gegen Gesmeinheit und Selbstsucht. In den sitten und gesinnungslosen Kreisen des Warschauer Regimentes bekannte er seine Gesinnung mit dem reinen Stolze, welchen nur die Verbindung natürlichen Muthes und reiser Leberzeugung geben kann: so stand er seit 1788 an der Spise der Reformpartei, war der eigentliche Schöpfer der Versassen von 1791, und zog durch die leuchtende Ueberlegenheit

feines Wesens die Fülle zugleich bes neibischen Hasses und ber wis berwilligen Achtung der Gegner auf sich. Mit Rosciusso theilte er die Uneigennützsseit des Strebens, mit Kollontai die Gluth der Gestinnung: aber während eine düstere Besorgniß jenen niederdrückte und diesen verhärtete, war er von unverwüstlicher Hossung und strahlender Siegessicherheit erfüllt. So war schon 1792 seine Stimmung gewesen, und auch die surchtbare Enttäuschung jenes Jahres hatte ihm sein Vertrauen nicht rauben können. Oft begriffen seine Freunde nicht, wie er trop aller Gesahren und Mühen doch stets so heiter bleibe: im schlimmsten Falle, sagte er dann, gehn wir mit dem Vaterlande zu Grunde, wäre das ein Unglück?

Am 28. Mai verfündete er nach Rosciusto's Befehl die Mitglieber bes neuen höchften Rathes, ber an bie Stelle ber provisoris ichen Regierung treten follte. Außer ihm felbft und Rollonigi wurden bagu ber bieberige Prafibent Batrgewofi und funf andere Magnaten berufen; die übrigen Mitglieder aber bes Provisoriums beseitigt, und ber Stadtcommandant Mofranowelli, ben man für ein Berfzeug bes Ronig Stanislaus hielt, burch ben zuverläffigen General Orlowsti erfett. Diefe Anordnungen erregten jedoch mannichfachen Biberfpruch. Auf ber einen Seite rührten fich alle Anhanger bes Ronias, an welche fich in ber Kurcht vor Rollontai's Strenge bie fruheren Ruffenfreunde und die große Bahl ber Ebelleute anschloffen, Die in der gefürchteten Aufhebung der Leibeigenschaft den Ruin ihres Bohlftandes erblidten. Auf ber andern gabrte es unter ben Broletariern und Burgern ber Sauptftabt, bag ber Rath nur von Ebelleuten gebilbet, und in ber großen Sache bes Boltes bie achten Bertreter bes Bolfes, wie Rapuftas und Rilinsti, von ber Regierung ausgeschloffen seien. Die ruffische Partei trug tein Bebenten, Diefe populare Stimmung gegen Rosciusto auszubeuten, gang abulich, wie zuweilen in Baris die Freunde des Hofes fich mit Danton und beffen Bobelhaufen gegen die conftitutionelle Bartei verbundet hatten. Die Burger, burch fo unerwartete Genoffen gehett und geforbert,

kamen balb in volle Bewegung und schickten eine Deputation an Rosciusto, um von biesem Abhülse ihrer Beschwerde zu verlangen. Der General sah sich in peinlicher Lage; es war demuthigend nachzugeben und gefährlich zu weigern; er versuchte also einen Mittelzweg, indem er eine Anzahl der populären Candidaten zwar nicht zu Mitgliedern des Rathes, aber doch zu Stellvertretern ernannte. Für den Augenblick beschwichtigte er damit den Unwillen des Bolkes: der Stachel aber blieb in den Gemuthern, und der Gegensat der Parteien sollte nur zu bald in helle Flammen ausbrechen.

Unterbeffen vollendete Breugen feine Anstalten zum Rampfe. In Oftpreußen gog General Brunned mit 8000 Mann einen Corbon an ber lithquischen Grenze, mahrenb Beneral Schonfelb an ber Rarem mit 11000 Mann gegen die polnische Grenzwache unaufhörliche fleine Gefechte hatte. Weiter füblich, bieffeits ber Beichsel, befehligte zuerft General Bonin und bann ber Kronpring ein Corps von nahe 8000 Mann zwifchen Batrozyn und Rawa, um Bofen gegen etwaige Streifzuge ber Warfchauer Befahung zu beden. Am 3. Juni langte bann in Favrat's Sauptquartier im Rrafauischen ber Ronig felbft an, mit ansehnlichen Berftarfungen an Truppen, begleitet von Manftein und Luchefini, fo wie bem Bringen von Naffau-Siegen, melden Catharina als militärischen Bevollmächtigten zu bem Ronige abgeordnet hatte, um über ben Feldzugsplan Abrede zu nehmen und bie politischen Absichten Breugen's zu fondiren. Naffau galt in Betere: burg von jeher für einen eifrigen Bertreter bes preußischen Bundniffes, hatte im letten Winter über feine Inftructionen hinaus in Wien bas preußische Intereffe geforbert, und war also eine geeignete Mittelsperson zwischen bem Könige und bem ruffischen Sofe, welche einstweilen beibe an sich hielten und ben andern kommen laffen woll-Raffau hatte benn bereits ben preußischen Gefandten in Betereburg auf die Bernichtung Bolen's angeredet; er behauptete ju wiffen, bag ber König eine Theilung wünschte, und versicherte, baß Suboff und Martoff gang einverstanden bamit feien, und nur einen

schmalen Landstreifen zwischen ben beiben Reichen bestehn laffen wollten, um eine unmittelbare Nachbarfchaft und bie bamit ftets verbundenen fleinen Dighelligfeiten ju vermeiben. 3m Sauptquartiere wiederholte er diese vertraulichen Eröffnungen, betonte, bag er gang ohne Auftrag fei und nur feine perfonliche Meinung ausspreche, beutete an, wie erfreulich es Suboff und wie fcmeichelhaft ihm felbft es fein wurde, wenn Breugen eben fie als bie funftigen Bergoge jenes Grenzstreifen ber Raiserin empfohle, und hatte nicht ben minbeften Zweifel, bag bann Suboff feinen Ginfluß auf bas Rraftigfte für die Abrundung Breugen's bis jur Beichsel verwenden murbe. Dies Alles flang bem Dhre bes Ronigs vortrefflich, und ber ruffiiche, von Fürft Repnin entworfene Feldzugeplan, ben Naffau mitbrachte, ftimmte gang wohl bamit überein. Es follten banach bie ruffifchen Beere fich auf die Unterwerfung Lithauen's beschränten, und die Eroberung Bolen's westlich ber Beichsel ben Breufen überlaffen. Allerdings vernahm man aus fonftigen Quellen, baß Repnin perfonlich aus feiner Abneigung gegen Breugen fein Sehl mache, wie benn überhaupt bie ruffifchen Officiere fich mit entichiebener Borliebe für Deftreich aussprachen, und beffen Mitwirfung in ben polnischen Sandeln begehrten. Auch die Briefe bes Grafen Golz aus Betereburg waren bagu angethan, bas Bertrauen auf Naffau's hoffnungereiche Erörterungen abzufühlen. Die Raiferin und Suboff waren gurudhaltend gegen ihn; Marfoff fand in engem Berfehre mit bem Deftreicher Cobenal, und Besborobto feste aller Orten auseinander, daß Rugland in Diefem Jahre ben Raifer ebenfo wie 1793 ben Ronig von Breugen bevorzugen, und ftete ben Grundfat befolgen muffe, die eine beutsche Dacht burch die andere im Schach au halten und au bevormunden.

In bieser Ungewisheit aller Berhältnisse hatte ber König ben richtigen Trieb, zunächst die Bolen zu schlagen, und nach Koscius= fo's Bernichtung mit den Mächten weiter zu verhandeln. Er drängte um so mehr zur Gile, als er selbst nur einige Wochen in Polen zu=

kamen balb in volle Bewegung und schickten eine Deputation an Rosciusto, um von biesem Abhülse ihrer Beschwerde zu verlangen. Der General sah sich in peinlicher Lage; es war demüthigend nachzugeben und gefährlich zu weigern; er versuchte also einen Mittelzweg, indem er eine Anzahl der populären Candidaten zwar nicht zu Mitgliedern des Rathes, aber doch zu Stellvertretern ernannte. Für den Augenblick beschwichtigte er damit den Unwillen des Bolkes: der Stachel aber blieb in den Gemüthern, und der Gegensat der Parteien sollte nur zu bald in helle Flammen ausbrechen.

Unterbeffen vollendete Breugen feine Anstalten jum Rampfe. In Oftpreußen gog General Brunned mit 8000 Mann einen Corbon an ber lithauischen Grenze, mahrend General Schonfelb an ber Rarem mit 11000 Mann gegen bie polnische Grenzwache unaufhör= liche fleine Gefechte hatte. Beiter fublich, bieffeite ber Beichsel, befehligte zuerft General Bonin und bann ber Kronpring ein Corps von nahe 8000 Mann zwischen Batrozyn und Rama, um Bofen gegen etwaige Streifzuge ber Warfchauer Befatung zu beden. Um 3. Juni langte bann in Kavrat's Hauptquartier im Krakauischen ber Konia felbst an, mit ansehnlichen Berftarfungen an Truppen, begleitet von Manftein und Luchefini, fo wie dem Bringen von Naffau-Siegen, melden Catharina als militarifchen Bevollmachtigten zu bem Ronige abgeordnet hatte, um über ben Feldzugeplan Abrede zu nehmen und bie politischen Absichten Breugen's zu sondiren. Raffau galt in Betersburg von jeher für einen eifrigen Bertreter bes preußischen Bunb: niffes, hatte im letten Winter über seine Inftructionen hinaus in Bien bas preußische Intereffe geförbert, und war also eine geeignete Mittelsperson zwischen bem Ronige und bem ruffischen Sofe, welche einstweilen beibe an sich hielten und ben andern fommen laffen wollten. Raffau hatte benn bereits ben preußischen Gesandten in Betereburg auf die Bernichtung Polen's angerebet; er behauptete gu wiffen, bag ber Ronig eine Theilung wunschte, und versicherte, baß Suboff und Martoff gang einverftanden bamit feien, und nur einen

schmalen gandstreifen awischen ben beiben Reichen bestehn laffen wollten, um eine unmittelbare Nachbarschaft und bie bamit ftets verbundenen fleinen Dighelligfeiten ju vermeiben. 3m Sauptquartiere wiederholte er biefe vertraulichen Eröffnungen, betonte, bag er gang ohne Auftrag fei und nur feine perfonliche Meinung ausspreche, beutete an, wie erfreulich es Suboff und wie fchmeichelhaft ihm felbft es fein wurde, wenn Breugen eben fie als bie funftigen Bergoge jenes Grengftreifen ber Raiferin empfohle, und hatte nicht ben minbeften 3meifel, bag bann Suboff feinen Ginfluß auf bas Rraftigfte für die Abrundung Preußen's bis jur Weichsel verwenden murbe. Dies Alles flang bem Dhre bes Ronigs vortrefflich, und ber ruffiiche, von Fürft Repnin entworfene Feldzugeplan, ben Naffau mitbrachte, ftimmte gang wohl bamit überein. Es follten banach bie ruffifchen Beere fich auf die Unterwerfung Lithauen's beschränken, und bie Eroberung Bolen's westlich ber Beichsel ben Breufen überlaffen. Allerdings vernahm man aus fonftigen Quellen, bag Repnin perfonlich aus feiner Abneigung gegen Preußen fein Sehl mache, wie benn überhaupt die ruffifchen Officiere fich mit entschiedener Borliebe für Deftreich aussprachen, und beffen Mitwirfung in ben polnischen Sanbeln begehrten. Auch die Briefe bes Grafen Golg aus Betereburg waren bagu angethan, bas Bertrauen auf Naffau's hoffnungereiche Erörterungen abzufühlen. Die Raiferin und Suboff waren gurudhaltend gegen ihn; Martoff ftand in engem Bertehre mit bem Deftreicher Cobengl, und Besborobto feste aller Orten auseinander, bag Rugland in biefem Jahre ben Raifer ebenfo wie 1793 ben König von Breußen bevorzugen, und ftete ben Grundfat befolgen muffe, bie eine beutsche Dacht burch bie andere im Schach zu halten und zu bevormunden.

In biefer Ungewißheit aller Berhältniffe hatte ber König ben richtigen Trieb, junachst die Polen zu schlagen, und nach Roscius= fo's Vernichtung mit ben Mächten weiter zu verhandeln. Er drängte um so mehr zur Gile, als er selbst nur einige Wochen in Polen zu=

bringen, und bann nach bem Buge feines Bergens fich in ben frangöfischen Rrieg werfen wollte, jum großen Schreden feiner Minifter, welche bem Marquis Luchefini feinen bringenberen Bunfch mitgaben, ale bie Berhinderung biefer, wie fie fagten, ungludfeligen Reife an ben Rhein. Am 5ten fam Melbung von Denisow, daß die Bolen gegen ihn im Unmariche feien und feine Borpoften gurudgebrangt batten: ber Ronia ließ bas Seer fofort antreten und zur Unterftugung ber Ruffen auf Szefozon marfchiren. Gegen Abend erreichte man bie ruffifche Stellung bicht an ber Bilica, zwei Stunden von bem Keinde entfernt, ber ein langes moraftiges Defilee auffallender Beife nicht befest, sondern ftatt beffen eine Meile bahinter fich in ber Ebene ausgebehnt hatte. Es waren Rosciusto und Grochowsti mit etwa 17000 Mann,1) barunter vielleicht bie Salfte frifch ausgehobene, nur mit Sensen bewaffnete Bauernhaufen. Die Breufen waren allein fo ftart, Die Ruffen gablten über 8000 Mann, Die Ausfichten waren alfo fur bie Berbunbeten in jedem Sinne aunftig. Rach ben Anordnungen bes Konigs paffirten am Morgen bes 6ten auerft die Ruffen und bann die Breußen bas Defilee, worauf jene ben linken, und diefe ben rechten Flügel ber Schlachtoronung bildeten, bas Fugvolf in zwei Treffen aufgestellt, bie Reiterei auf ben Alügeln ober bei ber Referve vertheilt. Bei bem erften Anschwärmen einiger Rosakenpulte löste fich bie polnische Reiterei mit berfelben Saltungelofigfeit wie bei Raclawice auf, und suchte ihr Beil in ber Klucht: es hatte jedoch für die Schlacht teine unmittelbare Kolge, ba bas ruffische Kufvolf in weiter Entfernung vom Keinde Salt machte, und fich mit einer ziemlich wirkungslosen Ranonabe begnügte. Die preußische Linie ging besto ungeftumer vor, trieb bie Bolen aus einigen fleinen Dorfern heraus, und ichidte fich an ben linken feindlichen Klügel erbrudend zu umfaffen. Darüber aber war bei bem Burud-

<sup>1)</sup> Trestow's Biffer 26000 ift nach allem Borausgegangenen offenbar zu hoch, Bajonczet's 15000 kommen ber Bahrheit naher; eine genaue Angabe ift bei bem ftarken Ab = und Bufließen bes Lanbfturmes überhaupt nicht möglich.

bleiben ber Ruffen ihre eigene Linke bloggestellt, und Rosciusto benubte bas zu einem heftigen Angriffe, beffen Gelingen bie Schlacht= reihe ber Verbundeten in ber Mitte auseinander geriffen hatte. Es fam bort zu einem icharfen Gefechte, bei bem mehrere preußische Bataillone Boben verloren, bis bie Bolen burch ein Gerücht, Rosciusto fei gefallen, in Bermirrung geriethen, und gurudwichen. In biefem Augenblide eilten ruffifche und preußische Reitermaffen gur Unterftugung ihres Centrume heran; Rosciusto gog barauf feine Linientruppen hinter bas Dorf Rawfa jurud, und ließ bie Senfenmanner feines zweiten Treffens ben Stoß ber feindlichen Reiterei auf sich nehmen. Trop ihrer elenden Bewaffnung ftanben biese Leute unter bem Rufe: es lebe Bater Thaddaus, wie die Mauern, erlitten gleichmäßig ftarten Berluft, wiesen aber ben wieberholten Anfturg ber Reiter ab. Allein unterbeffen tam endlich auch bas ruffifche Kufvolk heran; jugleich vollendete die preußische Rechte die Umgehung ber polnischen Linken, und schon sah Kosciusko preußische Dragoner in bem Ruden feiner Stellung. Unter biefen Umftanben befahl er ben Rudzug. Da brach trop ber bisherigen Tobesverach. tung ber ungeschulte Muth feiner Bauern ausammen, und bas gange polnische Seer warf fich in aufgelöste Flucht. Die einzige Brigabe Sangusto vertheibigte noch eine Weile einen auf ber Rudzugestraße gelegenen Wald, und bewahrte baburch die ihrigen vor einer vollftanbigen Bernichtung.

Aber auch so war in diesem Augenblicke die Lage der Polen die übelste. Rosciusto's Hausen waren in tiefer Zerrüttung, und liesen auseinander, wo eine seindliche Abtheilung ihnen zu Gesicht kam. Der größere Theil des Landsturmes, widerwillig unter die Wassen getreten, warf die Sensen weg, und zerstreute sich nach Hause. Rosciusto sah sich für den Augenblick völlig wehrlos, und war außer Stande, dem Sieger noch länger die Straße nach Arakau oder Warsschau zu sperren. So hart es war, entschloß er sich unter diesen Umpkänden ohne Zaudern, Arakau auszugeben, und durch einen Rückzug

gegen Rorben um jeden Breis feine Berbindung mit ber Sauptstadt ju erretten. Gegen Rrafau hatte ber Ronig von Breugen fofort nach ber Schlacht ben General Elener mit etwa 2000 Mann geschickt, und zu beffen Unterftugung aus Schleften ben General Ruits mit fünf Bataillonen und 1300 Reitern herangezogen. Bolnischer Seits betrachtete man bie Stadt als verloren; mehrere Officiere in Rosciusto's Umgebung lehnten ben Befehl über ben hoffnungelofen Boften ab, und fo ernannte endlich Rosciusto ben jungen Winiamsti jum Commandanten, einen eifrigen und hingebenden, aber unerfahrenen Officier, unter bem öffentlichen Auftrage, mit 800 Mann und acht Geschüten bie fdwach verschangte Stadt auf bas Neußerfte gu vertheibigen, und ber geheimen Beisung, sie bei bem Unruden ber Breußen ben benachbarten Deftreichern ju übergeben. Als die Colonne bes General Eloner vor bem Plate erschien, eilte benn Bi= niawsti zu bem faiferlichen Oberften hinuber; biefer aber hatte bamale noch feinen Befcheib aus bem belgischen Sauptquartier erhalten, und magte nicht auf eigene Berantwortung zu handeln. Go capitulirte Krafau am 15. Juni. Die Bolen wichen über bie Grenze nach Galizien; ben einrudenden Breußen trat zwar ein öftreichischer Officier mit Borftellungen und Bermahrungen entgegen, General Elener aber, auf einen folden Fall vorbereitet, behandelte ihn als verkleibeten Polen, und wies ihn nachdrudlich über bie Grenze. Die alte Sarmatenftadt war in preußischen Sanden.

Dies war wichtig genug, als ein Zug in dem beginnenden diplomatischen Schachspiel zwischen den drei Mächten; es war jedoch fast gleichgültig für den polnischen Krieg, dessen Entscheidung wesentlich an der Person Kosciusto's und dem Besitze Warschau's hing. Man kann es nun mit voller Sicherheit annehmen, daß eine kräftige Versolgung unmittelbar nach der Schlacht von Rawka die Vernichtung des polnischen Heeres vollendet, und den König von Preußen binnen wenigen Wochen als Sieger in das zerrissene und verwirrte Warschau geführt hätte. Eben mit der Energie, welche hier das Be-

beutenbste hatte erreichen konnen, mar ber Konig einige Tage vorher in die Overationen eingetreten, und man ift überrafcht, jest nach bem ruhmreichen Schlachttage ein plögliches und vollständiges Erschlaffen wahrzunehmen. Das heer machte zuerft brei Rafttage bei Rawka, und jog bann in ruhigem Marfche nach bem nahen Michalow, um hier bis jum 23. Juni, alfo über vierzehn Tage, in tiefer Unthätigfeit ju verharren, fo bag Rosciusto Beit gewann, feine Truppen ju sammeln, ju ermuthigen und ziemlich wieder auf Die fruhere Starte ju bringen. Ueber Die Grunde biefer auffallenden Stodung liegt feine Neußerung vor: wir wiffen nur, bag bas Saupt= quartier, mahrend es in militarifcher Beziehung feierte, befto eifriger mit politischen Sorgen erfüllt war. Man empfing nämlich in biefer Beit die Nachricht von dem Beschluffe bes Raifers Frang, fein belgifches heer zu verlaffen; bie preußischen Agenten in Belgien und bem Rheinlande melbeten als fichere Thatfache, bag die Räumung ber Nieberlande verfügt und der Separatfrieden zwischen Deftreich und Franfreich vor der Thure fei. Auch wenn man ben letten Umftand babin gestellt sein ließ, war es leicht, von bem Uebrigen die Anwenbung ju machen : in furgefter Frift mußte man ein fraftiges Auftreten bes Raifere in Bolen und Petereburg erwarten. Bas aber Rußland betraf, fo mehrten fich bie Beichen ungunftiger Befinnung. Man erfuhr, daß Igelftrom in ben letten Bochen Courier auf Courier an die Raiferin geschickt hatte, die Breußen wurden nicht in Bolen einruden, sondern fich mit Rosciusto vertragen. Eben jest traf Beneral Ferfen bei bem Beere ein, und auch diefer zeigte nicht bie geringfte Reigung ju einem naheren Ginverftandniß mit ben preußiichen Waffengenoffen. Dazu fam, bag im Often ber Beichsel Beneral Derfelben am 8ten ein polnisches Corps unter Zajonczek bei Chelm bestegt, in Folge beffen gang Lublin befest, und seinen Begner über die Beichsel gurudgeworfen hatte. Er ftand felbft am Ufer biefes Stromes, Warschau näher als ber König, und biefer sprach bemnach ber Bunfch aus, bag Derfelben zu bem Angriffe auf bie Sauptstadt mitwirken möchte. So wohl begründet dieser Borschlag in den Berhältnissen war, so kam doch umgehend die Antwort, daß nach dem verabredeten Feldzugsplan Derfelden bestimmten Besehl vom Fürsten Repnin habe, ohne Aufenthalt nach Lithauen zu ziehn. Es war nichts dagegen zu sagen; es hob aber natürlich die Stimmung im Hauptquartiere nicht, und hier und da wurde die Meinung laut, Preußen dürse in diesem Kriege keine weiteren Anstrengungen machen, ehe ihm Rußland den Preis derselben zugesichert habe. 1)

Dies Alles mochte zusammen wirken, ben bisherigen Gifer ab-Endlich, am 23ften, erhob man fich ju bem Buge auf Warschau; auch jest aber ging ber Marsch, wie fehr Luchefini treiben mochte, außerft langsam vorwärts, obgleich Rosciusto an feinem Buntte Stand hielt, fondern bei ben erften Schuffen bes verbundeten Bortrabs bas Keld raumte, und Schritt auf Schritt gegen Barfcau jurudwich. Dort hatte fich ber Zuftand mit jedem Tage verschlimmert, und vor Allem war burch bie Runde ber Schlacht bei Rawfa bie Gahrung ber Parteien auf ben höchsten Brad gestiegen. Die bemofratische Faction redete laut von Verrath, und forberte ungeftum eine blutige Rache an ben verhafteten Ruffenfreunden. Die Unbanger bes Ronigs und bes hohen Abels ichurten bas Feuer, um bem hohen Rathe Berlegenheit zu bereiten. Diefer hatte bie Bilbung von geschloffenen Clubs verboten, Bolfeversammlungen aber erlaubt; ba gab es benn tagtäglich brausende Strafenscenen, wo junge bigige Redner über die Langfamfeit ber Juftig flagten und bas Bolt ju revolutionaren Schredensmaagregeln aufriefen. Die Burger ichlichen immer unruhiger und gebrudter umber, und meinten, nichts ware beffer, ale wenn bie Breugen bald einrudten, und fie jugleich vor ber Gewalt bes Bobels und ber Rache ber Ruffen schütten. Dagegen erklärten bie bemofratischen Kührer öffentlich unter brullendem

<sup>1)</sup> Aus Luchefini's Depeschen an bas Ministerium. Erestow 102 ift banach zu berichtigen.

Jubel ihrer Anhanger, sobald die Keinde erschienen, würde das Bolf alle Befangenen ermorben, und Ginige fragten gurud, ob man nicht fogleich mit ben fremben Ginwohnern ber Stadt ben Anfang machen follte. Ale bas preußische Seer feine neue Bewegung begann, fam es in Warfchau zu bem langft gefürchteten Ausbruche. Am 29. Juni sammelte fich ein großer Boltshaufen vor bem Befangniffe ber ruffifch gefinnten Cbelleute und begehrte mit wildem Gefchrei ihre fofortige Berurtheilung. Der Berichtshof erklarte, bas fei unmöglich, weil das Berfahren noch nicht zu Ende geführt fei: barauf begannen bie Emporer bas Gebaube zu fturmen, machten einen Gefängniß= warter nieber, ber fich ihnen widersette, und schleppten fieben ber Berhafteten , barunter ben Bifchof Meffalefi , ben Fürften Czetwertinefi und zwei Rammerherrn bes Ronigs, zur Sinrichtung hinaus. Bergebens warfen fich Potodi und Rollontai in bas Getummel, und fuchten burch ihre Beredfamfeit bie Ungludlichen ju retten; man ichob fie auf die Seite, und knupfte die Sieben unter roben Dighandlungen auf. Dann ftromte ber haufen wieder in den Rerfer, um neue Opfer zu holen; ichon waren bem Grafen Moszinski bie Rleiber vom Leibe geriffen, ale ber Brafibent Bakrzewefi und General Orlowski fich burch bie Menge Bahn zu ihm brachen, und ihn mit eigener Lebensgefahr ben Sanden ber Buthenden entriffen. Jeboch war es unmöglich, ben Saufen zur Rube zu bringen, bis ber Berichtshof bas formliche Berfprechen abgab, gleich morgen über bie übrigen Berrather bas Urtheil zu fällen.

Rosciusto war auf die Nachricht von diesen Abscheulichkeiten tief entrüstet, und antwortete sogleich mit einem Befehle, die Urheber derselben auf das Strengste zu bestrafen. Sein Name war so hoch geseiert, die Nothwendigkeit seiner Herrschaft so allgemein empfunzben, daß sein Wort hinreichte, die Volksmassen plöslich aus Jorn und Erregung in Kummer und Niedergeschlagenheit zu versenken. Dafür trat jest die königliche Partei mit emsiger Rührigkeit hervor, erklärte sich überall mit Kosciusko einverstanden, und suchte in die

gegen bie Mörber gerichtete Untersuchung feine geringeren Manner als Botodi und Rollontgi zu verwideln. Der Secretair bes Ginen, ber Schreiber bes Andern hatten an ber Spige ber Emporer geftanben, waren aber trot aller Bemühung ber Gegner nicht zu bemegen, fich burch eine unwahre Unflage gegen ihre Berren gu retten. Unter fo trüben Berhältniffen, ben Feind auf ber Ferfe, Die Landesgenoffen in wildem Sader, die nachften Freunde verfolgt und verbachtigt, langte Rosciusto am 9. Juli Abends, nachbem fein Beer ben Tag hindurch eine lebhafte Ranonade mit ben Breußen gewechfelt und Zajonczet's Corps ein blutiges Gefecht gegen bie Ruffen beftanben hatte, in Barfchau an. Sein lang erfehntes Erfcheinen bewirfte bort einen neuen Aufschwung bes friegerischen Gifers; in bie Bürgerwehr tam fo frifches Leben, bag an 15000 Mann unter bie Waffen traten, um an ber Vertheibigung Antheil zu nehmen. Da Rosciusto burch Beranziehn aller bewaffneten Beerestheile etwa 17000 Mann Linientruppen und 15000 Bauern in der Sauptstadt versammelt, ba bas Zeughaus zur Bewaffnung ber Balle und Schangen 450 Gefchute geliefert hatte, fo maren bie materiellen Streitmittel ber Bolen ben Angreifern, 38000 Mann mit taum hundert Kanonen, bei weitem überlegen. Freilich maren die Schange arbeiten noch weit im Rudftanbe, und wurden zum Theile erft im Angesichte bes Feindes vollendet; freilich wollten auch bann bie Sachverständigen ihnen fo wenig Butrauen schenken wie ber foldatischen Ausbildung ber Burgerwehren und Rrafusen : 'allein gerade in ber Bertheibigung folder elenden Erdarbeiten hat fich ja ungahlige Male die Rraft des individuellen Muthes und der nationalen Opferwilligfeit gegen alles lebergewicht ber militärischen Runft bewährt, und es fam barauf an, in wie weit hier biefe Dacht ber Gefinnung bei ben Bolen vorhalten wurbe. Schlimmer alfo für ihre Sache als ber Mangel schulgerechten Erercirens war bie politische 3wietracht, welche auch nach Rosciusto's Anfunft in ber Stadt und hinter ben Schanzen die Reihen der Rämpfer gerrüttete. Seit den Befängniß

morben und beren Berfolgung erschien Rosciusto thatsachlich als Berbundeter ber foniglichen Partei, und ein größeres Unheil hatten jene Morbbanden über Bolen nicht hereinführen tonnen. Denn bie fogenannten Royaliften waren burchgangig, wenn nicht Ruffenfreunde, fo boch Begner ber wie fie fagten hoffnungelofen Infurrection, und jeder Ginfluß, jede Stellung, jiedes Amt, welches fie gewannen, versank für ben Rrieg auf ber Stelle in Schlaffheit und Unthätigkeit. Die bemofratische Bartei war babei verblenbet genug, . fich immer erbitterter mit bem Felbherrn zu überwerfen, und biefen täglich mehr zu ben Königsfreunden hinüber zu brangen. Bei ber Deffentlichkeit der Gefängnismorbe waren die hauptthater rafch ermittelt und überwiesen: als nun funf berfelben bingerichtet wurden, fdrieen bie Demofraten, bag bas Bericht fich bei ben Bolfeverrathern faumfelig hinter bie Rechtsformen verschange, gegen bie Batrioten aber mit blutburftiger Gile muthe. Die Bewegung wurde fo ftart, baß Rosciusto nachgab, und ben bemofratisch gesinnten General Bajonczef zum Borfiger bes Revolutionsgerichtes ernannte. Diefer griff bann allerdings die Processe gegen die Ruffenfreunde mit lebhaftem Gifer an, und brachte balb ein Tobesurtheil gegen ben Biichof von Chelm ju Stande, auf bie Anklage bin, bag er auf bem letten Reichstage für die Genehmigung bes Theilungsvertrages gestimmt habe. Ein folder Act politischer Rache rief natürlich bie ftarffte Aufregung unter ber bedrobten Partei hervor, und Konig Stanislaus fagte fehr richtig, mit biefem Berfahren fonne auch er fogleich jum Galgen gebracht werden. Rosciusto, burchbrungen von bem Abscheu gegen unrechtmäßiges Blutvergießen, begnabigte ben Bifchof zu lebenslänglichem Rerfer : wie hart aber auch biefe Strafe für eine politische Abstimmung war, fo legte Zajonczet auf ber Stelle seine Richterftelle nieder, und machte bamit ben Bruch zwischen seiner Bartei und bem Oberfeldheren offenkundig. Die nachfte Folge bavon war eine heftige Spaltung auch unter den Officieren des Heeres. Diefelben Manner, welche gemeinfam mahrend ber Rachtftunden

bas Borbringen ber preußischen Laufgraben befampften, ftritten bei Tage unter einander mit wachsendem Saffe als die Berberber bes Baterlandes. Die Einen flagten bie gange Insurrection als ein thörichtes und beshalb verbrecherisches Beginnen an, die Andern schmähten, daß jebe Meinung biefer Art nicht in bem Blute ihrer Urheber erstidt werbe. Rosciusto stand einfam zwischen beiben, jenen ale der Urheber des Rrieges, Diefen ale ber Bertreter ber Milbe guwider, für den Augenblid aber von ben Lettern am lauteften augefeindet, und wider Willen auf den Beiftand ber Royaliften gewiesen. So fam es, daß er nothgebrungen bie wichtigften Aemter jest mit ben Männern ber gemäßigten Bartei, mit ben Unbangern bes Ronige und heimlichen Ruffenfreunden befette. In Lithauen hatte bisher Jafineti ben fleinen Rrieg eines feden Barteigangers geführt, Streifzüge nach Rurland, Szamaiten und Gtogrußland unternommen, heute gesiegt, morgen Berluft erlitten, einen Angriff ber Ruffen auf Wilna mit tollfühner Feftigfeit abgewehrt. Nun aber naberten fich verstärfte Maffen ber Feinde, von Norden die Generale Knorring und Zizianoff, von Often bas Corps bes General Rumfen, von Guben bie Abtheilung Derfelben's; es bieß in Barichau, baß Jafinsti einer folden Aufgabe nicht gewachsen und ein erprobter Rriegsmann in Lithauen erforderlich fei. Wie Die Dinge lagen, etwählte Rosciusto bagu einen Führer ber gemäßigten Partei, ben General Wielhorofi. Raum aber war biefer in Wilna angelangt, so erklarte er ben Ort und bas Land für unrettbar verloren', nahm bie einzelnen Truppentheile zusammen, und wollte fich nach Groduo, alfo an bie westlichfte Grenze Lithauen's jurudziehn. Die eifrigen Patrioten wutheten, Rosciusto mußte die Ernennung widerrufen, fandte aber auch biefes Mal einen Officier berfelben Bartei, ben General Mofranowsti, und übertrug beffen bisheriges Umt in Warschau bem Neffen bes Konigs, bem Fürsten Joseph Boniatowsti, ber fich bald nachher von den Breugen ebenfo grundlich gurudwerfen ließ, wie Wielhorsti von den Ruffen. Rurg, auf allen Seiten verurtheilte ber innere Zwift bie polnische Sache zu Ohnmacht und Berfall.

Bahrend bas Innere ber Stadt biefen Anblid ftreitender Berwirrung barbot, entwidelte fich ein gang ahnliches Schauspiel braufen im Lager ber Angreifer. Das verbundete Seer mar am 13. Juli vor Barfchau angelangt. Die Ruffen hatten ben rechten ober fublichen Flügel feiner Aufstellung übernommen; Die Breußen maren in weitem Bogen um die Stadt herum marfchirt, um fie von ber nördlichen Seite her ju bedrangen. Dort waren in jener Zeit bie volnischen Berschanzungen außerft mangelhaft, ba man hier am Benigsten auf einen Angriff gerechnet hatte, und sowohl ber Ronig als Beneral Raprat waren ber Meinung, bag ihnen ein sofortiger Sturm Die Stadt überliefern wurde. Aber ber ruffifche Bevollmachtigte, ber Bring von Naffau, ber gerade hingufam, ale ber Konig ben Angriff befehlen wollte, wußte in einem geheimen Gefprache ben Monarchen umzustimmen, und die Truppen bezogen ein Lager, in welchem sie wieder vierzehn Tage in voller Unthätigfeit zubrachten. Die Waffen ruhten in biefer Zeit ganglich, und zugleich verschlimmerte fich bas Berhaltniß zwischen bem Ronige und bem ruffischen General Ferfen, welches niemals glanzend gewefen, zu entschiedenem Saber. entsprang naturgemäß aus bem allgemeinen Berhältniß zwischen ben beiben Mächten. Go viel hatte man von ben Kraften ber Infurrection, von der Friedensliebe bes großen Abels, von der Trägheit ber Bauern in Rrafau und Sendomir, in Szamaiten und Rurland gefebn, baß fein Menfch im verbundeten Sauptquartier noch an eine ernstliche Rriegsgefahr glaubte. Man fühlte fich ftart genug, bie Insurrection in jedem beliebigen Augenblide zu erdruden, und bie Frage, wann biefer Augenblid eintreten follte, wurde bamit auf ber Stelle abhängig, nicht mehr von bem militarifden Bedurfniß, fonbern von ber politischen Convenienz. Ruffischer Seits hatte man nun nicht im Geringsten mehr ben Bunfch, ben König von Preußen von einem Triumphe zum andern eilen zu fehn. Roch war man in Betersburg ohne unmittelbare Rachricht aus Belgien; man wußte aber ficher genug im Boraus, welche Korberungen von bort fommen, und welches Bermurfniß mit Breußen die Kolge berfelben fein wurde. Lieber als biefem alfo ben Bortheil einer rafchen Uebermaltigung Warfchau's gonnte man ben Polen noch eine furze Fortbauer ihres Regiments, bis ruffifche Streitfrafte gur Entscheibung querft bes Rrieges und bann ber biplomatifchen Frage, ber Landestheilung, porhanden maren. Diefe maren aber bamale auf allen Seiten im Mariche. Wir fahn vorher, wie viele Heerestheile Lithauen umringten; ebenso bedeutende Maffen walten fich aber auch gegen Bolen felbst heran. Am 26. Juni gab in Conftantinopel ber Reis Effenbi bem ruffifchen Befandten bie ichließliche Erklarung, bag bie Pforte feinen andern Wunsch als Frieden mit Rugland habe, und auf jenes Begehren hinfichtlich bes Bolltarifes nach ben ruffifchen Erörterungen barüber verzichte. Sieburch wurden alle Streitfrafte verfügbar, welche bis babin bie Subgrenze bes Reiches gegen bie Domanen gebedt hatten, und ber befte aller ruffifchen Kelbherrn, Beneral Sumorom erhielt ben Auftrag, aus benfelben ein heer fur ben polnischen Krieg in Podolien zusammen zu ziehn. Es war ein offenbares Intereffe Rugland's, bag vor beffen Erscheinen ben Preußen weiter fein wefentlicher Schlag, und am Wenigsten ein fo burchgreifender wie die Ginnahme von Barichau gelange.

Diese Sachlage machte sich bem preußischen Hauptquartier sehr balb fühlbar. General Fersen wurde mit jedem Tage, wie der König sich ausdrückte, weniger traitabel. Zugleich kam Nachricht aus Wien über die Beschlüsse des Kaisers Franz. Man erfuhr, daß Destreich die vier füdlichen Palatinate begehre, und weder Krakau noch Sendomir in preußischen Händen lassen wollte. Bereits war der kaisersliche General Harnoncourt mit 5000 Mann in Lublin eingerückt, und schob einige Posten auch in die von den Preußen besetze Prowinz Sendomir hinüber. So bitter man dies im preußischen Hauptguartiere empfand, so gleichmüthig äußerte Kersen, daß Destreich's

Buniche burchaus gerechtfertigt maren. Bierauf trat in ber Umgebung bes Ronigs eine gründliche Spaltung über bie fernere Rriegführung ein. Luchefini blieb mit verftarftem Gifer bei ber Unficht. je feindfeliger fich die Berbundeten zeigten, befto fraftiger muffe Breußen gegen die Feinde verfahren, Barfchau fo rafch wie möglich angreifen und überwältigen, fich bann nicht einmal auf biefe Stellung einschränken, sondern die Weichsel überschreiten und weithin feine Truppen über Lithauen ausbehnen, fo daß es endlich ein Act gemäßigten Bergichtes fei, wenn man fich mit ber Beichfellinie, mit Warfchau und Krafau begnüge. Ein foldes Spftem entschloffenen und folgen Muthes mare bei ber verwidelten und verhetten Lage ohne Zweifel auch bas vorsichtigste und flügste gewesen: leiber aber gab es im Sauptquartiere andere Geifter, benen ein für alle Mal Die Klugheit auf frummen Wegen ju liegen schien. Luchefini's Schwager, ber General Bischoffswerber, ber Urheber bes öftreichi= fchen Bundniffes, welcher einft im Jahre 1790 bie fuhne Ungriffspolitif Breußen's gefnict hatte, griff hier jum zweiten Dale verhangnifvoll in die Entschließungen bes Ronigs ein. Die Abneigung ber Ruffen, meinte er, sei freilich unvertennbar; fie hielten fich von jeber Anftrengung und jebem Erfolge gurud; fie munichten, daß Breußen fich an nuglofen Rämpfen gegen die polnischen Wälle verblute. Diefen Befallen muffe ber Ronig ihnen nicht erweifen, und seine waderen Soldaten nicht gegen die abscheulichen Insurgenten auf bas Spiel seben. Wenn man Warschau erfturme, fo ruinire man eine in Zufunft preußische Stadt, und sete fich der Rothwenbigfeit aus, jur Stillung bes ruffifchen Racheburftes ein entfesliches Strafgericht verhängen ju muffen. Dagegen fei es außer Zweifel, daß Warschau capituliren werde, sobald man große und imposante Auftalten zu einer formlichen Belagerung treffe. Bahrend bas hieju erforberliche schwere Beschüt von Graubeng und Breslau herantomme, könne man die Ruffen veranlaffen, einzelne Angriffe zu machen, in benen fie ihre Streitfrafte schwächten, bie preußischen Truppen aber für die lette Entscheidung geschont blieben. Es gelang bem General, vornehmlich durch die Schilberung ber blutigen Gräuel einer ftürmenden Eroberung, das bestimmbare Herz des Königs zu gewinnen. Es wurde beschlossen, nach Bischossewerder's Ansichten die Belagerung in die Länge zu ziehn, und zunächst die Ruffen ihr Heil gegen die polnischen Schanzen versuchen zu lassen.

Allein Beneral Ferfen war über bie allgemeine Sachlage viel au gut unterrichtet, ale bag ein folder Plan mit ihm ausführbar gewefen mare. Als bie Breugen am 26. Juli ihr Lager ber Stadt etwas naber, in bas Dorf Wola verlegten, um von bort ihre Laufgraben gegen Warfchau ju eröffnen, und ber Ronig bann bie Ruffen au einem Sturmangriff auf ihrer Seite aufforberte, gab Kerfen bie beutliche Antwort, bag er mit feinen ichwachen Bataillonen allein ein folches Wagniß nicht unternehmen tonne, ju jedem gemeinsamen Rampfe aber mit ben toniglichen Truppen bereit fei. Die Breugen fingen barauf ihre Erbarbeiten an, und brachten allmälig einige Batterien ju Stande; ihre Ingenieure hatten jedoch ben Blat fo ungefchickt gewählt, bag faum eine ber Rugeln bie Stadt erreichte, und bie Bolen balb nachher Raum fanden, fich ihrerseits mit neuen Schangen in ber linten Flante ber preußischen Laufgraben einzuniften, und biefe mit einem außerft laftigen Reuer zu beftreichen. Preußen fich barauf nicht ruhrten, fam ben 3. August eine Erklärung bes General Ferfen, daß er Befehl habe, über die Beichfel ju gehn, und nach Lithauen zu Repnin abzuziehn, wenn die Unthätigkeit vor Warfchau fortbauere, und man ihn nicht in bas Geheimnis bes preußischen Rriegerathes bineinziehe: er muffe, ba Rugland bei biefem Rriege nicht bloß Sulfe = fondern Sauptmacht fei, gemeinschaftliche Berathung bei jeder Maagregel forbern. Der Konig nahm biefes Begehren fehr ungnäbig auf, war aber boch ber Deinung, baß Fersen's Abzug in Betereburg einen ungunftigen Ginbrud machen werbe, und ließ fich nach einigen Stunden herbei, eine Dentschrift über einen gemeinsamen Angriff mit fturmenber Sand au Fersen

hinüberzuschiden. Aber umgehend fandte biefer bie Antwort gurud, man habe ihn völlig migverftanden, er protestire nur gegen feine bisherige Abhangigfeit von dem preußischen Oberbefehl, habe jedoch nie baran gebacht, einen übereilten Sturmangriff einer regelmäßigen Belagerung vorzuziehn. Hierauf gewann, wie scharf auch Luchefini bas offenbare Uebelwollen ber Ruffen und bie Rothwendigkeit eigner rafcher Entschluffe betonte, die Bartei bes Abwartens wieder bas llebergewicht bei bem Ronige. Catharina, hieß es, laffe nichts von fich hören; mahrend Breußen hier fein beftes Blut jufete, murben aulest die beiden Kaiserhöfe die Beute fich felbst aueignen, ohne einen Schuß bafur gewagt zu haben; man burfe feinen Schritt weiter thun, ehe man bes entsprechenben Gewinnes ficher fei, fondern muffe ftatt beffen bie Ruffen und Deftreicher zu thatigem Beiftanbe anspornen. Sienach gingen Botichaften um Unterftugung an Repnin und harnoncourt, und in Erwartung ihrer Antwort ftodte bie friegerifche Thatigfeit aufe Reue.

Sorgen anderer Art famen hingu, alle bagu gemacht, um eine fraftige Ratur ju boppelter Anftrengung voran ju fpornen, bet einer schwachen aber und in fich gefnickten bie Laft ber Unschlüsffiakeit au vermehren. 3m Ruden ber Armee bilbeten fich Bufammenrottungen und Tumulte auf fubpreußischem Boben, in ber burch die lette Theilung erworbenen Broving. Sier und ba tauchten Banden von achtzig bis hundert Röpfen auf, plunderten Caffen, zerfprengten fleine Trupventheile, und verschwanden vor ftarferen Seeresmaffen in die Balber. Am 22. Auguft gelang es ihnen fogar, einen großen Bulvertransport, ber von Graubeng gur Belagerung von Barfchau bie Beichsel hinauf ging, bei Broclawec ju überraschen und in bas Baffer zu werfen. Richts hatte fie ficherer gebandigt ale bie Ginnahme von Barfchau: bei Bifchoffswerber aber und feines Gleichen bienten fie nur zu weiterem Erweise, baß man seine Krafte zusammen hal= ten und für fünftige Gefahren aufbewahren muffe. Dann fam aus Betersburg die Rachricht, daß Mitte Juli die officielle Erklarung

Deftreich's eingelaufen fei. Es bezeichnete Die Stimmung Catharina's, daß während alles bisherige Mahnen Breugen's mit unverbrüchlichem Schweigen beantwortet worden war, jest ber biplomatische Stillftand fofort ein Ende erreichte. Am 19. August ftellte ber ruffifche Befandte in Berlin, Alopeus, ben Antrag, es moge über bas Schicfal Bolen's die abschließende Unterhandlung in Betersburg, unter Bugiehung Deftreich's eröffnet werben. Der Konig hatte seinerseits ichon beschloffen, ben Grafen Tauenzien, welcher bas Jahr guvor in Coburg's Sauptquartier feine Gefchicklichkeit bewährt hatte, nach Rußland zu fenden, und ihn vor allen Dingen zur Wahrung ber preußiichen Intereffen gegenüber ben öftreichischen Forberungen anzuweisen. Je naher hier die entscheidende Rrifis rudte, je beutlicher es murbe, baß sie vor Allem burch bie Schritte Deftreich's bestimmt werben wurde, befto lebhafter murbe bas Intereffe aller Betheiligten wieder auf ben frangofischen Rrieg gerichtet. Es war, wie wir uns erinnern, die Zeit, in welcher fich die Raumung Belgien's burch die Deftreicher vollzog: in Breugen ichwanfte man zwischen ber Beforgniß, daß ber Raifer burch einen Separatfrieden mit Frankreich alle feine Rraft für Polen verwendbar machen, und der Furcht, daß er durch verftärkte Anstrengung gegen die Franzosen sich bas volle Wohlwollen England's und Rufland's erwerben, und badurch ben preufischen Einfluß auf Rull herunterbruden möchte. Es war in Diefer Lage boppelt unangenehm, daß fich gerade jest das eigene Berhaltniß ju ben Seemachten außerst peinlich verwickelte, und jene 3weibeutigkeit bes haager Bertrags vom 4. April in ber icharfften Beife ju Tage tam. Wir muffen hier einen Blid auf die Stellung und die Thatigfeit bes preußischen Rheinheeres gurudwerfen.

Im Haag, fahn wir, hatte Malmesbury bie Verwendung biefer Truppen in Belgien gefordert, Haugwiß sich persönlich einverstanden erklärt, ein officielles Versprechen aber darüber abgelehnt,
und alles Militärische einer weiteren Vereinbarung zwischen den Generalen vorbehalten. Jum Behuf ber ersten Ausrustung des Heeres

follte England gleich nach ber Ratification bes Bertrages 300.000 Bfund bezahlen, und vier Wochen nach bem Empfang biefer Summe, alfo etwa um ben 24. Mai, bas Seer feldtüchtig fein. Run erlitt bie Ausführung bes Bertrags gleich zu Anfang einen fehr folgereichen Aufschub burch ben Umftanb, bag bie englische Regierung biefes Ruftungegelb erft ben 25. Mai aus London abschickte, daß es barauf nicht früher als um die Mitte bes Juni in Samburg, und erft um ben Anfang bes Juli in Berlin eintraf, und mithin bie felbmäßige Ruftung bes heeres nicht vor bem Anfang bes August von Breußen geforbert werben fonnte. Lord Malmesburn, ebenfalls mehrere Bochen unnöthig in England aufgehalten, fam feinerfeits am 1. Juni nach Maftricht, um bort eine lette Zusammenkunft mit Saugwig zu haben. Er erlebte gleich hier, baß Saugwig ben Bunfch andeutete, Möllendorf moge mit bem heere am Rheine bleiben; als ber Lord bann fehr bestimmt bie Absicht England's aussprach, bie Truppen in Belgien zu verwenden, gab Haugwit freilich wieder bie beften Berficherungen über feine perfonliche Bereitwilligfeit,1) erinnerte aber jugleich, bag bei bem Ausbleiben bes Belbes vor vier Bochen überhaupt an feine Operation ju benfen fei. Indeß tam Lord Cornwallis nach Mastricht, ohne Zweifel ber befte ber bamaligen englischen Generale; zugleich traf von Seite Solland's Baron Rindel ein, um fich an ber preußischen Unterhandlung zu betheiligen. Bu Malmesbury's lebhaftem Berbruffe brachte dieser aber eine Denkschrift bes Bringen von Dranien mit, in welcher Möllenborf's Berbleiben am Rheine auch im Interesse ber Niederlande als die einzig richtige Maagregel geschildert wurde, und die ganze herrische Seftig-

<sup>1)</sup> Dies war Haugwis's einziges Berschulben, bag er, offenbar aus Bequemlichkeit, bem Marschall Mollenborf bie Erlebigung ber Frage über ben Kriegsschauplat überließ, und seinerseits einem Streite mit Malmesbury auswich: boppeltes Spiel kann man bies aber nicht nennen, ba er vom Anfang an 
ben Lord barüber nicht in Ungewißheit gelaffen hatte, baß eben ein concort militaire barüber entscheiben sollte.

feit Malmesbury's war erforberlich, um die Hollander gur Rachgiebigfeit gegen die englische Unficht gurudzubringen. Die Sinderniffe waren bamit noch nicht zu Ende. Bie Dranien ftimmten, wie wir wiffen, auch Coburg und Thugut, und Malmesbury, um so empfindlicher barüber, als er einft biese Ansicht felbst unterftust hatte, ent= foloß fich, mit Rindel und Cornwallis perfonlich in bas preußische Sauptquartier zu eilen, um bort mit unmittelbarem Nachbrucke Mollendorf nach Belgien in Marich ju fegen. Er fam in Rirchheim-Bolanden ben 20. Juni an, erfuhr aber auch hier vor Allem die Unmöglichkeit eines folden Buges, ehe bas englische Gelb angelangt Denn bas Beer, obwohl in Binficht ber Mannschaft in trefflichem Stande, hatte feine Magazine, feine Munitionevorrathe, fein Brudengerath, feine Trainpferbe: auch hatte es, was Möllenborf ben Englandern allerdings verschwieg, seit bem Beginn bes polniichen Rrieges feine Erfahmannschaft mehr erhalten, und gahlte wenig mehr als 40000 Mann unter ber Kahne. Sobann aber erflarte Möllendorf mit höchster Entschiedenheit, baß feine Truppen bort am Mittelrhein schlechthin unentbehrlich seien. Er hatte im Dai bie Frangofen aus bem Rheinthal gurudgeworfen, in ben Bogefen feinerfeits Stellung genommen, und in Berbindung mit dem Reichsheere unter bem Bringen von Sachsen-Tefchen bas Bebirge bis babin behauptet. Es schien ihm einleuchtent, bag nach seinem Abzuge bas Reichsheer nicht eine Boche ben Andrang ber Frangofen wurde aufhalten tonnen: bies einmal geschlagen und über ben Rhein geworfen, wurde ben Franzosen nichts im Wege ftehn, bas Unheil von 1792 in gro-Berem Style zu erneuern, Mainz, Coblenz, Trier einzunehmen, und bamit die verbundeten heere in Belgien von Deutschland abzuschnei-Dagegen erbot er fich, so balb er burch bas englische Gelb mobil gemacht sei, burch bie Bogefen hindurch einen Angriff auf bie Saar und obere Mofel zu machen, und baburch umgekehrt ben frangöfischen Beeren in Belgien in ben Ruden zu fallen - mithin jenen Plan auszuführen, welchen im Sommer 1793 Coburg und Braunfcweig verabrebet, bamals aber bie Einreben Thugut's und Burmfer's verhindert hatten. Coburg und Dranien, wiffen wir, waren bamit aufrieden gewesen, und von ben Englandern erfannte Cornwallis bas Gewicht ber militarifchen Erwägungen bafur an: allein mit gebieterischem Ungeftum rief Malmesbury, bag nach bem Saager Bertrag bie Seemachte allein über bas preußische Beer ju verfügen hatten, daß fie es nach Belgien fenden wollten, daß er alfo hieruber feine Erörterung weiter julaffen werbe. Darüber fam es ju ben bitterften Verhandlungen. Möllendorf berief fich auf Saugwis, ber ihm wiederholt gemeldet, daß die Wahl des Rriegeschauplages Sache ber Generale fei; Malmesbury erflarte bas fur un= glaublich, ba Saugwiß von jeher bie Absicht England's gekannt und gebilligt habe. In großem Merger forberte er ben Grafen brieflich auf, ben eigensinnigen ober verführten General gurecht gu feben; Saugwit aber antwortete ihm am 28ften mit einer Erinnerung, wie im Marg ber Lord felbft ben Abmarfch bes Beeres von Maing verhindert, wie man bann bei bem Bertrage über ben Rriegsichauplat fich nicht geeinigt, und die Entscheidung darüber einer weiteren Abrebe unter ben Beneralen überlaffen habe, wie jest die erfte Quelle aller Schwierigkeiten bas Ausbleiben bes Belbes fei. Malmesbury fah, daß hier nicht burchzudringen mar, und fehrte, heftigen Groll im Bergen, nach Frankfurt gurud, von wo er feiner Regierung bie preußische Treulosigfeit in ben grellften Farben ichilberte.

Indeß nahmen die Kriegsereignisse auf allen Seiten eine Wendung, wie sie ungunstiger für seine Bunsche nicht gedacht werden konnte. In Belgien war die Schlacht von Fleurus geschlagen, und das östreichische Heer in vollem Ruckzuge. Eine Menge Berichte schlosser den Frieden zwischen Frankreich und dem Kaiser als abgeschlossen, und auch die Borsichtigsten melbeten, daß Coburg erst am Rheine wieder Halt machen wurde. Wenn im April oder Mai die Ankunft von 50000 Preußen dem belgischen Kriege eine gunftige Entscheidung hätte geben können, so war sie unter den jestigen Umständen offenbar ohne alle Wirtung, ja einer Aufopferung des Heeres gleich zu achten. Welch ein Glück, schrieb das Berliner Ministerium, daß Möllendorf dem Ansinnen Englaud's Widerstand gesleistet hat. Gleichzeitig hatte aber auch das französische Rheinheer seine Berstärfungen aus der Bendee erhalten, und stürzte sich seit dem Ansang des Juli in immer heftigeren Angrissen auf die Stellung der Preußen im Hardtgebirge. Bom 2ten dis 13ten war kaum ein Tag Ruhe; fast um jede Bergkuppe in der Gegend von Kaiserslautern wurde blutig gestritten; endlich trug die Ueberzahl den Sieg das von, und mit einem Berluste von 2000 Mann und 16 Geschüßen mußte Möllendorf die unter die Kanonen von Mainz zurückgehn. Sachsen-Teschen wich darauf nach Mannheim und verließ das linke Rheinuser gänzlich. Möllendorf's Erörterung, daß nach der Entssernung seiner Truppen die Franzosen den Mittelrhein völlig bescherrschen würden, hatte eine schmerzliche Bestätigung erhalten.

Balb nachber tam, von Coburg gefendet, Fürft Reuß nach Schwebingen, in bas Hauptquartier bes Reichsbeeres, um mit Mollendorf und Sachsen = Teschen über bie weiteren Operationen Abrede ju nehmen. Coburg war damals wie früher ber Deinung, bag bas preußische Beer an ben Mittelrhein gehöre; er munichte nur, baß es feine Sauptmaffe von Main, aus ein Weniges nordwärts gegen ben Sunderud ichiebe, bamit nicht bas frangofische Moselheer von ber Saar her sich im Trierschen ausbehne und von bort aus Coburg's Klanke und Ruden bedrohe. Wenn bies geschehn follte, fo war bann weiter unerläglich, bag Tefchen ber preußischen Bewegung folgte, und eine feiner Abtheilungen von Mannheim nordwärts auf Mainz nadruden ließ. Die beiben Felbherrn erklärten fich sogleich ju biefer Bewegung bereit, und entwarfen bemnach am 26ften einen neuen Aufftellungsplan. Rach biefem follte Tefchen 18000 Mann nach Mainz fenden, Möllendorf 12000 bort ftehn laffen, und ber Erbpring von Sohenlohe ben Dberbefehl über Diefe 30000 führen. Die übrigen preußischen Truppen murbe Mollendorf gur Befebung

bes Hundsrud, jur Dedung Coblenz's und wo möglich Trier's verwenden, und zur Vertheidigung dieser Stadt den General Kalfreuth ohne Zaudern an die Mosel senden. Möllendorf unterzeichnete diese Abrede, fügte jedoch die Bedingung hinzu, daß er dabei Coburg's Festbleiben an der Maas voraussetze, und sobald dies aushöre an nichts gebunden sein wolle. Malmesbury gab ebenfalls seine Zustimmung, erklärte aber, daß das Ganze mit dem Haager Vertrag nichts zu schaffen habe, und von ihm durchaus nicht als Erfüllung desselben anerkannt werde.

Leider follte auch biefer Entwurf für ben großen 3med bes Rrieges fruchtlos bleiben. 3mar feste fich Kalfreuth gegen Trier in Bewegung, die Frangofen aber tamen ihm zuvor, und schlugen ben öftreichischen General Blankenstein trot tapferen Wiberftanbes aus ber Stadt hinaus.2) Der lette Rest guten Einvernehmens zwischen ben Berbundeten ging barauf in einem unerquidlichen Gegant gu Brunde, ob Ralfreuth ju langfam voran ober Blankenftein ju fcnell jurudgegangen fei. Möllendorf, barüber erbittert, und noch weiter geärgert burch bas Ausbleiben ber in Maing erwarteten 18000 Deftreicher, blieb bann unbeweglich in feiner bisherigen Stellung, fo baß Malmesbury bestimmter als je nach London melbete, es stehe zweifellos feft, daß Preußen boswilliger Beife unthätig fei und England um die fcmeren Subfidien gewiffenlos prelle. In benfelben Tagen schrieb Möllendorf an Luchefini, baß feine Lage zwischen ben oftreichischen und englischen Anforderungen schlechthin unerträglich fei, daß Deftreich tein anderes Augenmerk habe als Frieden mit Frankreich und Ausbreitung in Bolen, daß nach feiner Ansicht Preußen eben auch teinen beffern Weg ermählen fonne, als welchen Deftreich

<sup>1)</sup> Das englische Ministerium war anders gefinnt, und erkannte ben Plan als bie beste jest benkbare Berwendung bes preußischen heeres an.

<sup>2)</sup> Als Malmesbury die Nachricht empfing: Trèves est pris, behielt er boch Kastung genug zu dem Bite: et bien, désormais nous n'aurons ni repos ni trève.

verfolge, ben Weg jum Frieden mit Frankreich, um in Bolen mit voller Rraft auftreten zu fonnen. Es war nicht bas erfte Dal, baß er fich in bem Kache ber hohen Bolitit verfuchte. Dbwohl 70 Jahre alt, war er noch immer ein Mann von flarem und rubelofem Beifte, ein Freund nicht bes Sandelns aber ber Bewegung, liftig und ehr= geizig, von angeborenem Sang jur Intrigue, fo daß er nicht wenig au Malmesbury's Urtheil geschmungelt haben mag, wenn ihn biefer ale einen geraden aber ftumpf gewordenen Menfchen fcbilberte, ber fich von untergeordneten Bertrauten irre führen laffe. Schon in Bolen hatte er 1793 vielfach auf die Unterhandlungen eingewirkt, und jest eben eine burchgreifende Menberung in ber Berwaltung Subpreußen's herbeiführen helfen: 1) aus ber Bfalg ichrieb er bann am 5. Juli an ben Ronig, ale bie erften Gerüchte über Montgaillard's Unterhandlung durch die Welt flogen, und bat um Bollmacht, mit Robespierre's Agenten im gleichen Sinne anzuknupfen: Luchefini mußte aber bamale ihn zurechtweisen, bag jene Berüchte unalaubhaft, und eine Annäherung Breußen's an Franfreich unthunlich in jeber Hinficht fei. Er aber, wie wir eben fahn, ließ fich nicht fo raich abichreden, und wiederholte nach wenigen Wochen feinen Borfchlag. In ber Zwischenzeit war ber Fortgang ber preußischen Waffen in Bolen unterbrochen, war die feindliche haltung Deftreich's in Betersburg zweifellos geworden, und fo fand Möllendorf Diefes Mal nachbrudliche Unterftugung. Unter ben Miniftern waren Kinkenstein, Alvensleben, Beufau langft von ber Rothwendigkeit bes Kriebens mit Kranfreich burchbrungen: ber polnische Rrieg bestärtte fie barin mit jedem Tage mehr, ba fie feine Möglichkeit zu ber bop:

<sup>1)</sup> Er hatte 1793 als commanbirender General die preußischen Beamten bort eingeführt, die Buftande des Landes genau kennen gelernt, und die Schonung mancher eigenthumlichen Einrichtung den Bewohnern zugefagt. Der Minifter Boß, welcher bann die Provinz übernahm, hatte aber für dergleichen keinen Sinn, sondern feste Alles unnachsichtlich auf brandenburgischen Zuß, zu nicht geringem Mißvergnügen der Polen, so daß jest Möllendorf seine Entfernung und die Ueberztragung Posen's an den schlessischen Minister Grafen hohm bewirkte.

pelten Rüftung, wohl aber das Bedürfniß stärkerer Truppenmacht in Polen vor Augen sahn. Sie glaubten so wenig wie der König selbst an einen plößlichen Separatsrieden zwischen Frankreich und Destreich: es war aber nur zu gewiß, daß das kaiserliche Heer aus Belgien hinweg in eine Ausstellung am Rheine hinstrebte, und in Berlin meinte man damit eine Bedrohung sowohl Bayern's ') als der preußischen Fürstenthümer Anspach und Baireuth zu sehn, so daß man Möllendorf schon deshalb am Rheine sesthielt, um ihn im Nothfall Baireuth decken und auf Böhmen drücken zu lassen. Im Hauptquartier vor Warschau war Luchesini mit all diesen Erwägungen im höchsten Grade einverstanden, und benutzte den ersten Anlaß, die persönliche Stimmung des Königs über die großen Fragen zu prüsen.

Die englische Regierung, welche kurz zuvor, im Juli, sich durch ben Eintritt der conservativen Whiglords (Portland, Pelham, die Freunde Burke's) in das Ministerium gestärkt hatte, war mehr als je entsichlossen, bis auf das Neußerste in dem Kampse gegen das revolutionäre Frankreich sest zu bleiben. Sie zügelte also Malmesbury's Eiser, und erklärte ihm, daß sie mit Preußen zusammen gehn werde, so lange auch nur ein negativer Bortheil durch die Subsiddienzahlung erreicht werde. Sie beurtheilte Destreich's damalige Haltung nicht viel anders als Preußen selbst, und verkannte nicht, daß für Belzgien jeht sich England ganz allein, Thugut aber nur für deutsche oder polnische Erwerbungen interessire: während aber die preußischen Staatsmänner demnach zum Frieden mit Frankreich neigten, bes schlossen die englischen neue Anstrengungen, um Destreich bei dem

<sup>1)</sup> Das politische Journal, ein burchaus von Destreich inspirirtes Blatt, melbete damals ganz ausführlich aus Wien, Rußland habe den Kaiser aufgesorbert, Bahern für sich zu besetzen. Die preußischen und baherischen Gesandten hatten keine Rotiz darüber.

europäifchen Bunbe feftguhalten. Der Lorbflegelbewahrer, Graf Spencer, und ber Bruber bes auswärtigen Minifters, Thomas Grenville, wurden beshalb Ende Juli in außerorbentlicher Sendung nach Wien geschickt, um mit aller Rraft auf eine neue Offenfive in Belgien zu wirken. Die Rachricht von biefer Botichaft feste begreif: licher Beise auch bas preußische hauptquartier in große Aufregung. Dan glaubte, fie muffe ben ichwantenben Buftand in Bien gur Entscheidung bringen. Der Konig meinte, Deftreich werbe fich fortreißen laffen und beforgte nur, daß England in diefem Kalle feine Gubfibien ihm entziehn und allein bem Raifer zuwenden möchte. Quchefini hielt es für gewiß, daß Thugut ablehnen wurde, und erachtete bann ben Augenblid gefommen, um mit bem Untrag eines allgemeis nen Friedens hervorzutreten. Er fcblug alfo bem Ronige vor, ibn unter irgend einem Borwand auf einige Tage nach Bien ju schiden, und regte, indem er Möllenborf's Schreiben vorlegte, eine umfaffende Berathung über ben Krieben mit Kranfreich an.

Die nächste Wirkung bieses Versuches war ein hestiges Aufbrausen bes Königs. Dein Mensch, rief er, soll mich zu einem entehrenden Schritte, zu einer Unterhandlung mit den Königsmördem bringen. Wie dürste ich den Seemächten, die mir Subsidien zahlen, dann noch in das Auge sehn! wie würde Destreich, das jede Separatunterhandlung abläugnet, mich im Reiche als Verräther bezichtigen! Luchesini lenkte schleunig ein, und erläuterte seine Meinung, daß es ihm nur auf Vorschläge an die verbündeten Mächte, auf den Beginn eines gemeinsamen Friedenswerkes ankomme. D ja, sagte der König, es wäre ein Glück, wenn wir Frieden hätten, aber wie sollen wir einen ehrenhaften Frieden erlangen, ehe die Jacobiner unsern Degen gefühlt haben? Mögen die Andern es versuchen, wenn sie den Krieg nicht zu führen wissen, mich soll keiner meiner Diener

<sup>1)</sup> Luchefini an Möllenborf, 14. August. Derfelbe an bie Minister, 1. August. 8. August. 14. August.

ju einem erften Schritte verführen. Luchefini fannte feinen Burften, und wußte, daß jeder hitige Ausbruch in biefer Ratur Die innere Biberftanbefraft erichopfte. Er blieb gabe auf feinem Stands puntte, nut meinte, auch bei aller Abneigung gegen ben Frieden brauche man nicht gerade bie Kriegeluft offen vor fich her zu tragen, immer werbe es nuglich fein, wenn er in Wien bem Grafen Spencer eröffne, daß Prengen für 1795 ben Subfidienvertrag nicht erneuern werbe. Der Ronig verbet auch bas auf bas Bestimmtefte, benn wie follte er ohne englisches Gelb feinen Feldzug am Rheine burchführen. Das Einzige, wozu er fich bestimmen ließ, war eine Bollmacht für Sarbenberg, bamale Minister von Anspach und Baireuth, mit Malmesbury zu verhandeln, und baburch Möllenborf vor ferneren englifchen Anmuthungen zu bewahren. Luchefini follte nach Wien gehn, bort aber fchlechierbings nur horen und beobachten, und fein Bort vom Frieden reben. Der Marquis erklärte fich natürlich als gehorsames Werkzeug seines herrn, konnte jeboch nicht umbin, bie Denge ber andern Staaten ju bedauern, welche mit bankbarer Freude fich einer friedfertigen Tendens des machtigen Breugen angeschloffen hatten, bie Debracht ber bentiden Stande, Spanien in feiner Giferfucht gegen England, Reapel, beffen Gofandter in Bien, Marquis Ballo, ihn feit Monaten mit ber Bredigt verfolge, bag nur ber Friebem Stalien und Europa erretten konne. Mein Gott, rief ber Konig aus, ich weiß es ja, bag ber Frieben ein Segen bes Simmels ift; ich habe nichts einznwenden, wenn ihr in euerer Alugheit die Anberen bavon überzeugen tonnt, ihr perfontich, ber Marquis Luchefini, aber ich wiederhole ench meinen gemeffenen Befehl, bag mein Rame babei in feiner Richtung genannt, bag mit feinem Binte babei auf meine Regierung gedeutet wird.

3ch habe, schrieb Enchesni nach biefem Gespräche an Molleuborf, heute mehr gewagt als hundert noch so eifrige Patrioten gethan hatten; ich habe aber auch ein Großes gewonnen; ich darf den feit Malmesbury's war erforberlich, um die Sollander gur Rachgiebigfeit gegen die englische Unficht gurudzubringen. Die Sindernife waren bamit noch nicht zu Enbe. Wie Dranien ftimmten, wie wir wiffen, auch Coburg und Thugut, und Malmesbury, um fo empfind: licher barüber, ale er einft biefe Anficht felbst unterftust hatte, entfoloß fich, mit Rindel und Cornwallis verfonlich in bas preußische Sauptquartier zu eilen, um bort mit unmittelbarem Rachbrude Dollendorf nach Belgien in Marfch zu feten. Er fam in Rirchheim:Bolanden den 20. Juni au, erfuhr aber auch hier vor Allem die Unmöglichkeit eines folden Buges, ehe bas englische Belb angelangt fei. Denn bas Beer, obwohl in Binficht ber Mannschaft in freff: lichem Stande, hatte feine Magazine, feine Munitionsvorrathe, fein Brudengerath, teine Trainpferbe: auch hatte es, was Möllenborf ben Englandern allerdings verschwieg, feit bem Beginn bes polni: schen Rrieges feine Erfahmannschaft mehr erhalten, und gablte wenig mehr als 40000 Mann unter ber Fahne. Sobann aber erflarte Möllendorf mit höchster Entschiedenheit, daß seine Truppen bort am Mittelrhein schlechthin unentbehrlich seien. Er hatte im Dai die Frangofen aus dem Rheinthal gurudgeworfen, in ben Bogefen feinerfeits Stellung genommen, und in Verbindung mit bem Reichsheere unter bem Prinzen von Sachsen-Teschen bas Gebirge bis bahin behauptet. Es fchien ihm einleuchtenb, bag nach feinem Abzuge bas Reichsheer nicht eine Boche ben Andrang ber Frangofen wurde aufhalten tonnen: bies einmal geschlagen und über ben Rhein geworfen, wurde ben Franzosen nichts im Wege stehn, bas Unheil von 1792 in grö-Berem Style zu erneuern, Mainz, Coblenz, Trier einzunehmen, und damit die verbundeten heere in Belgien von Deutschland abzuschnei-Dagegen erbot er fich, fo balb er burch bas englische Belb mobil gemacht sei, durch die Bogesen hindurch einen Angriff auf die Saar und obere Mofel zu machen, und baburch umgefehrt ben frangösischen heeren in Belgien in ben Ruden gu fallen — mithin jenen Plan auszuführen, welchen im Sommer 1793 Coburg und Braun-

schweig verabrebet, damals aber die Einreben Thugut's und Wurmfer's verhindert hatten. Coburg und Dranien, wiffen wir, waren bamit zufrieden gewesen, und von ben Englandern erfannte Cornwallis bas Gewicht ber militarischen Erwägungen bafür an: allein mit gebieterischem Ungeftum rief Malmesbury, daß nach bem Saager Bertrag Die Seemachte allein über bas preußische Beer ju verfügen hatten, daß fie es nach Belgien fenden wollten, daß er alfo bierüber feine Erörterung weiter zulaffen werbe. Darüber fam es au den bitterften Berhandlungen. Möllendorf berief fich auf haugwit, ber ihm wiederholt gemelbet, baß die Bahl bes Rriegeschauplates Sache ber Generale fei; Malmesburn erflatte bas fur un= alaublich, ba Saugwis von jeher die Absicht England's gekannt und gebilligt habe. In großem Merger forberte er ben Grafen brieflich auf, ben eigensinnigen ober verführten General zurecht zu fegen; Saugwiß aber antwortete ihm am 28ften mit einer Erinnerung, wie im Marg ber Lord felbst ben Abmarfch bes heeres von Maing verbindert, wie man bann bei bem Bertrage über ben Kriegsichauplas fich nicht geeinigt, und die Entscheidung barüber einer weiteren Abrebe unter ben Generalen überlaffen habe, wie jest die erfte Quelle aller Schwierigfeiten bas Ausbleiben bes Gelbes fei. Malmesbury fah, bag hier nicht burchzubringen war, und fehrte, heftigen Groll im Bergen, nach Frankfurt gurud, von wo er feiner Regierung bie preußische Treulofigfeit in ben greuften Farben ichilberte.

Indeß nahmen die Ariegsereignisse auf allen Seiten eine Wendung, wie sie ungunstiger für seine Wünsche nicht gedacht werden konnte. In Belgien war die Schlacht von Fleurus geschlagen, und das östreichische Heer in vollem Ruckzuge. Eine Menge Berichte schilderten den Frieden zwischen Frankreich und dem Kaiser als abgeschlossen, und auch die Vorsichtigsten meldeten, daß Coburg erst am Rheine wieder Halt machen wurde. Wenn im April oder Mai die Ankunft von 50000 Preußen dem belgischen Ariege eine günstige Entscheidung hätte geben können, so war sie unter den jesigen Umständen offenbar ohne alle Wirtung, ja einer Aufopferung des Heeres gleich zu achten. Welch ein Glück, schried das Berliner Ministerium, daß Möllendorf dem Ansinnen England's Widerstand gesleistet hat. Gleichzeitig hatte aber auch das französische Rheinheer seine Verstärfungen aus der Bendee erhalten, und stürzte sich seit dem Ansang des Juli in immer heftigeren Angrissen auf die Stellung der Preußen im Hardtgebirge. Vom 2ten die 13ten war kaum ein Tag Ruhe; sast um jede Vergkuppe in der Gegend von Kaiserslautern wurde blutig gestritten; endlich trug die Ueberzahl den Sieg davon, und mit einem Verluste von 2000 Mann und 16 Geschüßen mußte Möllendorf die unter die Kanonen von Mainz zurückgehn. Sachsen-Teschen wich darauf nach Mannheim und verließ das linke Rheinuser gänzlich. Möllendorf's Erörterung, daß nach der Entsternung seiner Truppen die Franzosen den Mittelrhein völlig des herrschen würden, hatte eine schmerzliche Bestätigung erhalten.

Balb nachher fam, von Coburg gefendet, Fürst Reuß nach Schwetzingen, in bas Sauptquartier bes Reichsheeres, um mit Möllendorf und Sachsen Eeschen über bie weiteren Operationen Abrede zu nehmen. Coburg war bamals wie früher ber Meinung, bag bas preußische Heer an den Mittelrhein gehöre; er munichte nur, daß es feine hauptmaffe von Mainz aus ein Weniges nordwärts gegen ben hunderud ichiebe, bamit nicht bas frangofifche Moselheer von ber Saar her fich im Trierschen ausdehne und von dort aus Coburg's Flanke und Ruden bedrohe. Wenn bies gefchehn follte, fo war bann weiter unerläßlich, bag Tefchen ber preußischen Bewegung folgte, und eine seiner Abtheilungen von Mannheim nordwärts auf Mainz nachruden ließ. Die beiben Kelbherrn erklärten fich fogleich ju biefer Bewegung bereit, und entwarfen bemnach am 26sten einen neuen Aufftellungsplan. Rach biefem follte Tefchen 18000 Mann nach Mainz fenden, Möllenborf 12000 bort ftehn laffen, und ber Erbpring von Sohenlohe ben Dberbefehl über biefe 30000 führen. Die übrigen preußischen Truppen wurde Möllendorf gur Befetung bes Hundsrud, zur Deckung Coblenz's und wo möglich Trier's verwenden, und zur Vertheidigung dieser Stadt den General Kalfreuth ohne Zaudern an die Mosel senden. Möllendorf unterzeichnete diese Abrede, fügte jedoch die Bedingung hinzu, daß er dabei Coburg's Festbleiben an der Maas voraussete, und sobald dies aufhöre an nichts gebunden sein wolle. Malmesbury gab ebenfalls seine Zustimmung, erklärte aber, daß das Ganze mit dem Haager Vertrag nichts zu schaffen habe, und von ihm durchaus nicht als Erfüllung desselben anerkannt werde. 1)

Leiber follte auch biefer Entwurf fur ben großen 3med bes Rrieges fruchtlos bleiben. 3mar feste fich Ralfreuth gegen Trier in Bewegung, die Franzosen aber kamen ihm zuvor, und schlugen den öftreichischen General Blankenstein trot tapferen Wiberftanbes aus ber Stadt binaus.2) Der lette Reft guten Einvernehmens zwischen ben Berbundeten ging barauf in einem unerquidlichen Begant gu Brunde, ob Ralfreuth zu langfam voran ober Blankenstein zu fcnell jurudgegangen fei. Möllendorf, barüber erbittert, und noch weiter geärgert burch bas Ausbleiben ber in Maing erwarteten 18000 Deftreicher, blieb bann unbeweglich in feiner bisherigen Stellung, fo baß Malmesbury bestimmter als je nach London melbete, es ftehe zweifellos feft, daß Breußen boswilliger Beife unthätig fei und England um die schweren Subsidien gewissenlos prelle. In benselben Tagen fcrieb Mollendorf an Luchefini, baß feine Lage zwischen ben oftreichischen und englischen Anforderungen schlechthin unerträglich sei, daß Deftreich tein anderes Augenmerk habe als Frieden mit Frankreich und Ausbreitung in Bolen, baß nach feiner Ansicht Preußen eben auch feinen beffern Weg erwählen fonne, als welchen Deftreich

<sup>1)</sup> Das englische Ministerium war anders gefinnt, und erkannte ben Plan als bie beste jest bentbare Berwenbung bes preußischen heeres an.

<sup>2)</sup> Als Malmesbury die Nachricht empfing: Trèves est pris, behielt er boch kassung genug zu dem Witze: eh bien, désormais nous n'aurons ni repos ni trève.

verfolge, ben Beg jum Krieben mit Kranfreich, um in Bolen mit voller Rraft auftreten zu konnen. Es war nicht bas erfte Dal, bag er fich in bem Kache ber hohen Bolitif versuchte. Dbwohl 70 Jahre alt, war er noch immer ein Dann von flarem und ruhelosem Geifte, ein Freund nicht bes Sandelns aber ber Bewegung, liftig und ehr= geizig, von angeborenem Sang jur Intrigue, fo baß er nicht wenig au Malmesbury's Urtheil geschmungelt haben mag, wenn ihn biefer ale einen geraden aber ftumpf gewordenen Menfchen ichilderte, bet fich von untergeordneten Bertrauten irre führen laffe. Schon in Bolen hatte er 1793 vielfach auf die Unterhandlungen eingewirkt, und jest eben eine burchgreifende Menberung in ber Bermaltung Subpreußen's herbeiführen helfen: 1) aus ber Pfalg fchrieb er bann am 5. Juli an ben Ronig, ale bie erften Gerüchte über Montgaillard's Unterhandlung burch bie Welt flogen, und bat um Bollmacht, mit Robespierre's Agenten im gleichen Sinne anzufnüpfen: Luchefini mußte aber bamale ihn gurechtweisen, bag jene Beruchte unglaubhaft, und eine Annaherung Breugen's an Franfreich unthunlich in jeder Sinficht fei. Er aber, wie wir eben fahn, ließ fich nicht fo rafch abschreden, und wiederholte nach wenigen Wochen feinen Borfchlag. In ber Zwischenzeit war ber Fortgang ber preußischen Baffen in Polen unterbrochen, war die feindliche Saltung Deftreich's in Petersburg zweifellos geworben, und fo fand Möllendorf biefes Mal nachbrudliche Unterftugung. Unter ben Miniftern waren Kinkenstein, Alvensleben, Geufau langft von der Nothwendigkeit bes Kriedens mit Frankreich burchbrungen: ber polnische Krieg bestärkte fie barin mit jedem Tage mehr, ba fie feine Möglichkeit zu ber bop:

<sup>1)</sup> Er hatte 1793 als commanbirenber General die preußischen Beamten bort eingeführt, die Buftande bes Landes genau kennen gelernt, und die Schonung mancher eigenthumlichen Giurichtung den Bewohnern zugefagt. Der Minifter Boß, welcher bann die Provinz übernahm, hatte aber für dergleichen keinen Sinu, sondern seste Alles unnachsichtlich auf brandenburgischen Fuß, zu nicht geringem Mißvergnügen der Polen, so daß jest Möllendorf seine Entfernung und die Ueberztragung Bosen's an den schlessischen Minister Grasen hohm bewirkte.

pelten Ruftung, wohl aber bas Bedürfniß stärkerer Truppenmacht in Polen vor Augen sahn. Sie glaubten so wenig wie der König selbst an einen plöglichen Separatsrieden zwischen Frankreich und Destreich: es war aber nur zu gewiß, daß das kaiserliche Heer aus Belgien hinweg in eine Ausstellung am Rheine hinstrebte, und in Berlin meinte man damit eine Bedrohung sowohl Bayern's') als der preußischen Fürstenthümer Anspach und Baireuth zu sehn, so daß man Möllendorf schon deshalb am Rheine sesthielt, um ihn im Nothfall Baireuth beden und auf Böhmen drücken zu lassen. Im Hauptquartier vor Warschau war Luchesini mit all diesen Erwägungen im höchsten Grade einverstanden, und benutzte den ersten Anlaß, die persönliche Stimmung des Königs über die großen Fragen zu prüsen.

Die englische Regierung, welche kurz zuvor, im Juli, sich durch ben Eintritt der conservativen Whiglords (Portland, Pelham, die Freunde Burke's) in das Ministerium gestärkt hatte, war mehr als je entsichlossen, bis auf das Neußerste in dem Kampse gegen das revolutionäre Frankreich sest zu bleiben. Sie zügelte also Malmesbury's Eifer, und erklärte ihm, daß sie mit Preußen zusammen gehn werde, so lange auch nur ein negativer Bortheil durch die Subsidienzahlung erreicht werde. Sie beurtheilte Destreich's damalige Haltung nicht viel anders als Preußen selbst, und verkannte nicht, daß für Belzgien jest sich England ganz allein, Thugut aber nur für deutsche oder polnische Erwerbungen interessire: während aber die preußischen Staatsmänner demnach zum Frieden mit Frankreich neigten, besichlossen die englischen neue Anstrengungen, um Destreich bei dem

<sup>1)</sup> Das politische Journal, ein burchaus von Destreich inspirirtes Blatt, melbete bamals ganz ausführlich aus Wien, Rußland habe ben Kaiser aufgeforbert, Bayern für sich zu besetzen. Die preußischen und bayerischen Gesandten hatten keine Rotiz darüber.

europäischen Bunbe feftguhalten. Der Lorbstegelbewahrer, Graf Spencer, und ber Bruber bes auswärtigen Minifters, Thomas Grenville, wurden beshalb Ende Juli in außerordentlicher Sendung nach Wien geschickt, um mit aller Rraft auf eine neue Offennve in Belgien zu wirfen. Die Rachricht von biefer Botichaft feste begreiflicher Beise auch bas preußische Sauptquartier in große Aufregung. Man glaubte, fie muffe ben ichwankenben Buftand in Bien gur Entfcheidung bringen. Der Konig meinte, Deftreich werbe fich fortreißen laffen und beforgte nur, bag England in biefem Falle feine Gubfibien ihm entziehn und allein bem Raifer zuwenden möchte. fini hielt es für gewiß, daß Thugut ablehnen wurde, und erachtete bann ben Augenblid gefommen, um mit bem Antrag eines allgemeis nen Friedens hervorzutreten. Er ichlug also bem Könige vor, ibn unter irgend einem Borwand auf einige Tage nach Wien zu ichiden, und regte, indem er Möllendorf's Schreiben vorlegte, eine umfaffende Berathung über ben Frieden mit Franfreich an.

Die nächste Wirfung dieses Versuches war ein heftiges Aufbrausen des Königs.<sup>1</sup>) Kein Mensch, rief er, soll mich zu einem entehrenden Schritte, zu einer Unterhandlung mit den Königsmördern bringen. Wie dürste ich den Seemächten, die mir Subsidien zahlen, dann noch in das Auge sehn! wie würde Destreich, das sede Separatunterhandlung abläugnet, mich im Reiche als Verräther bezichtigen! Luchesini lenkte schleunig ein, und erläuterte seine Meinung, daß es ihm nur auf Vorschläge an die verbündeten Mächte, auf den Beginn eines gemeinsamen Friedenswerkes ankomme. D ja, sagte der König, es wäre ein Glück, wenn wir Frieden hätten, aber wie sollen wir einen ehrenhaften Frieden erlangen, ehe die Jacobiner unsern Degen gefühlt haben? Mögen die Andern es versuchen, wenn sie den Krieg nicht zu führen wissen, mich soll keiner meiner Diener

<sup>1)</sup> Luchefini an Möllendorf, 14. August. Derfelbe an die Minister, 1. August. 8. August. 14. August.

au einem erften Schritte verführen. Luchelini fannie feinen Rurften, und wußte, daß jeder hitige Ausbruch in biefer Ratur Die innere Biberftanbefraft erichopfte. Er blieb gabe auf feinem Stand. buntte, nub meinte, auch bei aller Abneigung gegen ben Krieben brauche man nicht gerade die Kriegeluft offen vor fich her zu tragen. immer werbe es nuglich fein, wenn er in Wien bem Grafen Spencer eröffne, daß Prengen für 1795 den Subsidienvertrag nicht erneuern werbe. Der König verbot auch bas auf bas Bestimmtefte, benn wie follte er ohne englisches Gelb feinen Feldang am Rheine burchführen. Das Einzige, wozu er fich bestimmen ließ, war eine Bollmacht fur harbenberg, bamals Minister von Anspach und Baireuth, mit Ralmeeburd zu verhandeln, und baburch Möllendorf vor ferneren englifchen Ammuthungen zu bewahren. Lucheftni follte nach Wien gehn, bort aber fchlechterbings nur horen und beobachten, und fein Bort vom Krieben reben. Der Marquis erflärte fich natütlich als gehorsames Werkzeng seines herrn, konnte jeboch nicht umbin, bie Menge ber andern Staaten zu bedauern, welche mit bantbarer Freude fich einer friedfertigen Tenbeng bes machtigen Breugen angeschloffen hatten, die Mehrzahl ber beutschen Stande, Spanien in feiner Eiferfucht gegen England, Reapel, beffen Gefandter in Bien, Marquis Ballo, ihn feit Monaten mit ber Bredigt verfolge, bag nur ber Frieben Italien und Europa erretten konne. Mein Gott, rief ber Konia aus, ich weiß es ja, daß der Arieden ein Segen bes Simmels ift; ich habe nichts einzuwenden, wenn ihr in euerer Alugheit die Anberen bavon überzeugen tonnt, ihr perfontich, ber Marquis Luchefini, aber ich wiederhole ench meinen gemeffenen Befehl, bag mein Rame babei in feiner Richtung genannt, bag mit teinem Binte babei auf meine Megierung gedeutet wird.

Ich habe, schrieb Luchesmi nach biesem Gespräche an Mollenborf, heute mehr gewagt als hundert noch so eifrige Patrioten gethan hatten; ich habe aber auch ein Großes gewonnen; ich darf den

erften Reim bes Kriebens fden, und werbe mein ganges Dasein an Diefe rettenbe Aufgabe feten. In Diefen Befinnungen reifte er am 14. August ab, batte am 21ften feine erfte Audienz bei Raifer Frang und mußte gleich am folgenden Tage, fehr gegen feinen Billen, auf ausbrückliche fonigliche Beisung, ben Minister Thugut ermahnen, öftreichische Truppen zur Belagerung von Barichau zu ftellen. Inbeffen war bort in ben preußischen Laufgraben bas Feuer jener vorgefcobenen Schanzen auf bem linken Flügel unerträglich geworben, und ber König gab am 26ften ben Befehl, Die zudringlichen Feinde aus biefer Stellung zu verjagen. Die Truppen führten ben Angriff fofort mit ber rühmlichsten Tapferkeit aus, und ber König, burch ihr frohliches Vorwärtsbringen angefeuert, entschloß sich, nachdem ein Ausfall ber Polen am 28ften glanzent abgeschlagen worben war, einen allgemeinen Sturm auf ben 1. September anzuordnen. In biefem Augenblide kam aber aus Wien eine Depefche Luchefini's, baß Deftreich fich außer Stand erkläre, Truppen nach Barfchau ju fenben, wobei ber Marquis mit Recht bemerfte, es fei ein Glud für Breugen, daß der Kaifer diesen Anlag, feinen polnischen Ginflug gu ftarten, nicht benute. Es langte zugleich ein Brief bes Grafen Golg aus Petersburg an, nach welchem Catharina alle jene Weiterungen und Beigerungen bes General Ferfen billigte, und ben Bunfch aus: fprad, bag er fich überhaupt von bem preußischen Beere trennen und auf bas rechte Ufer ber Weichsel hinübergehn möchte. Allerdings war dabei bemerkt, daß es unterbleiben follte, wenn der König von Breugen es geradezu verbiete; es war jedoch fein 3weifel möglich, welche Gefinnung in Betersburg berrschte, und wie wenig bort auf eine thatige Unterftugung ju rechnen war. Wenn Ferfen, wie man freilich jest vermuthen mußte, wirklich nach Lithauen abzog, fo fonnte bie Lage ber 25000 Preußen vor Warschau, nach ber Bahl ber eignen und ber feindlichen Streiter, bedenflich erscheinen, obwohl auch bann die elende Beschaffenheit ber polnischen Schaaren die Befahr beträchtlich verringerte. Immer hatte man fich hier an Friedrich

ben Großen erinnern durfen, ber auch einmal in eine mifliche Stellung gerieth, ale bieselbe Catharina 1762 ihre Sulfetruppen von feinem Beere abrief, ber bann aber bie letten Tage ihrer Anwesenheit um fo rafder benutte, um bie Berichanzungen bes Reinbes zu erfturmen. Allein fein Rachfolger gehörte nicht zu ben berrichenben Beiftern, welche an ber neuen Gefahr zu gesteigerter Thatfraft empormachien; er war muthig und friegeluftig, aber ohne die Standhaftiafeit bes Bergens, welche bie Seele aller Berrichaft ift; Die Schwierigfeiten jeber großen Aufgabe feuerten ihn nicht an, sonbern warfen ihn in mude Berbroffenheit, in welcher ihm bie Rraft bes Willens und bie Rlarheit bes Gebankens verloren ging. Jest mar Luche= fini entfernt, die übrigen Rathgeber schilberten bie Gefahr, von ben Bogen ber Infurrection begraben zu werben, Die Unbilligfeit, ben Rampf allein mit preußischem Blute zu führen, bie Rothwendigkeit, ben Raiferhofen ben Werth ber preußischen Gulfe burch ein furges Burudtreten berfelben fuhlbar zu machen. So unterblieb ber auf ben 1ten befohlene Angriff, und gleich barauf wurde ber unbeilvolle Beichluß gefaßt, die Belagerung aufzuheben, und die Truppen nach Subpreußen zu führen, um bort nach ben Regeln militarifcher Rlugheit die Grundlage ber eignen Stellung ju fichern, ebe man neue Angriffe versuchte. Der fubpreußische Aufftand lieferte bann auch ben officiellen Grund- bes Rudzugs; insbesondere murbe ber Berluft jenes Bulvertransportes beflagt, und baraus bie Unmöglichfeit einer weiteren Beschießung Warschau's erklart.1) Inbeg gur Masfirung bes Abmarsches hatte man noch Bulver in ausreichenber Menge; zwei Tage lang fanonirten bie Batterien ununterbrochen;

<sup>1)</sup> Freilich nicht die Raiserhofe, wohl aber die Litteratur ift baburch bieher getäuscht worden. Das Unglud bes Pulvertrausportes figurirt in allen Geschicheten, zum Ruhme ber Mniewski und Niemesowski, welche ben entscheidenben Fang gemacht. Die Daten allein hatten für die Würdigung besselben ausreichen sollen. Es geschah am 22. August, Mittags (Treskow 172); die Nachricht davon mußte längst vor bem 1. September im Hauptquartier sein.

fest. Rach Anfunft einiger Berftarfungen zeigte bas faiferliche Beet noch einen ausrudenben Stanb von 81000 Mann, 1) war jeboch, wie wir wiffen, hochft ermattet und innerlich zerrüttet von ben belgiichen Schlachtfelbern gurudgekommen, und ebe'neue Rampfe von ihm erwartet werben fonnten, einer langern Raft und Erholung schlechterbings bedürftig. Richt viel beffer ftand es bei feinen Berbundeten, bei bem heere bes herzogs von Nork, welches nach ber Raumung Antwerven's in Nordbrabant zwischen den großen Keftungen Bergogenbusch und Bergen : op : Zoom auf ber fogenannten Donger Saibe, einige Reilen fubwarts von ber Maas, Stellung genommen hatte - Englander, Sollander und beutsche Soldtruppen, außer ben Festungegarnisonen noch 43000 Mann. Bei ben einen wie bei den andern wurde ein entschloffenes und massives Rachdringen bes Feindes, bamale ju Ende bes Juli, fast ohne Dube bie größten Ergebniffe gehabt, und bie Englander auf ihre Schiffe, Die Deftreicher über ben Rhein geworfen haben. Allein vor diefer Befahr wurden die Berbundeten durch den Befehl des Wohlfahrtsaus: schuffes bewahrt, daß vor jeder weiteren Maagregel die vier, von Coburg einst genommenen frangofischen Festungen, so wie die in Klandern noch widerstehenden Seepläte erobert werden follten. Die frangofischen Generale waren genothigt, auf biefe Belagerungen mehr ale 40000 Mann zu verwenden, und da auch die andern belgifchen Lanbichaften, burch bie Sieger unbarmherzig ausgesogen und über zahllofe Mißhandlungen ergrimmt, fehr ftarke Garnisonen forberten, fo schmolz ben Frangosen ploglich die Bahl ber zum Kelbkriege verfügbaren Truppen in ber bebenklichsten Beife ausammen. Bahrend ihre Keldheren bisher ununterbrochen auf allen Theilen bes Rriegeschauplages mit ftarfer Uebermacht aufgetreten maren, vermochte jest Bichegru nur noch 45000 Mann gegen ben Bergog von Port, und Jourdan nicht mehr als 53000 gegen ben Bringen von

<sup>1)</sup> Deftr. militar. Beitschrift 1820, Beft 2 und 3.

Coburg in Bewegung zu sehen. Beibe, weit entfernt von ernstlicher Berfolgung, nußten sich glücklich schähen, ihrerseits von den Gegnern nicht behelligt zu werden; es ergab sich somit während der Dauer jenes Festungstrieges eine mehr als vierwöchentliche Waffen-ruhe bei den Armeen, in welcher die Berbundeten alle Mittel besassen, um sich von den Mühen und Leiden der Sambre: Schlachten zu erholen und herzustellen.

Eben in biefer Zeit trafen Spencer und Grenville in Wien ein. 3hr erftes und lettes Bort war Erneuerung bes Rrieges in Belgien, Berftarfung ber bortigen Streitfrafte, Biebervorgehn in ruftis Sie begehrten vor Allem eine Aenberung in bem ger Offensive. Oberbefehl des östreichischen Heeres, die Abberufung sowohl Coburg's als Walbed's, welchen beiben mit farker Berkennung bes Sachverhalts England beinahe gleichen Antheil an bem bisherigen Difgefchice beimaaf. Thugut bewilligte Coburg's Entfernung mit großer Bereitwilligfeit, und hatte bann auch nichts einzuwenden, baß Balbed aus bem ohnmächtigen Sauptquartiere in bie perfonliche Umgebung bes Raifers zurudberufen wurde. Etwas fcwieriger zeigte er fich, als es fich um Coburg's Rachfolger handelte. Die Englander hatten ben Erzherzog Carl gewünscht, an beffen Feldherrntalent und aufrichtiger Kampfeslust kein Zweifel war: Thugut aber wibersprach auf bas Bestimmtefte, und feste endlich bie Ernennung bes militarifch mittelmäßigen und politifch farblofen Grafen Clerfait burch. Inbeffen hatten bie Englander benn auch ihre erfte Mittheilung über bie Bortheile gemacht, welche ihre Regierung ber faiferlichen bei ber Fortfepung bes Rrieges juguwenden gedachte. England begehrte junachft eine entschiedene Abweisung aller Friebenegebanken, und zu biefem 3mede ein Manifest, welches bie Berstellung bes bourbonischen Thrones als Ziel bes Kampfes bezeichnete; bafür versprach es außer einer verftartten Beihulfe feiner Armee und Rlotte jede unmittelbare Unterftugung ber faiserlichen Fi= nangen, welche irgend in ben Rraften bes Ministeriums ftanbe: es

bot bann bei flegreicher Bollendung bes Rrieges die Bergrößerung Belgien's burch einen ftattlichen Gurtel ber bisher frangofischen Grenzfeftungen au. Thugut fand beim erften Borte, daß Diefe Bebingungen völlig unzureichend feien; jedoch war ber Gifer, mit welchem die englischen Gefandten auftraten, so warm und lebhaft, baß Thugut weitere Angebote fur wahrscheinlich hielt, und in bie Unterhandlung einzutreten beschloß. Graf Clerfait erhielt bemnach mit feiner Bestallung auch die von ben Englandern gewünschte Bollmacht ju neuer triegerischer Thatigfeit. Am 30. August hatte er hierauf eine Busammentuuft mit bem Bergoge von Port, auf welcher eine gemeinsame Angriffsbewegung gegen Antwerpen verabredet wurde. Es ift nicht nothig, in die Einzelnheiten bes Planes einzugebn: nach bem vorber über bie Stellung und Starte ber heere Mitgetheilten ift es im Allgemeinen flar, wie viel gunftige Möglichfeiten die Lage ber Dinge ben Berbundeten barbot. Jourban's Sauptmaffe ftand gwifchen Maftricht, Luttich und Namur, Bichegru weit von ihm entfernt zwischen Antwerpen und Breda; bei ber aroßen Uebermacht ber Deftreicher konnten biefe bas frangofische Sambreheer vollständig beschäftigen, und bann von Benloo aus einen ftarfen heerestheil zwischen Jourdan und Bichegru vorschieben, um fo ben letteren bei einem gleichzeitigen Losbrechen Dorks auf bas Befährlichfte awischen awei Reuer au bringen. Bielleicht batte ein einaiger Schlachttag unter biefen Berhaltniffen ausgereicht, um alle bisberigen Unfälle wieder gut zu machen; und, wie im vorigen Jahre ber Sieg von Neerwinden, die Frangofen in raschem Buge wieber über ihre Grenze gurudgumerfen. Ebenfo wie mit Dorf gur Biebereinnahme Antwerpen's fam in biefen Tagen eine Bereinbarung mit Möllendorf über die Befreiung Trier's ju Stande. Es follte banach bas Blankenfteinsche, jest von Melas angeführte Armeecorps ben unmittelbaren Angriff auf die Stadt eröffnen, Clerfait aur Unterftugung beffelben einen Theil feines rechten Flügels von ber Durthe nach Suben ruden laffen, Möllenborf aber ben hunderud durch 15000 Preußen besehen und badurch jede Störung ber Operation von Seiten des französischen Moselheers verhindern. Um die Reihe dieser Bewegungen vollständig abzuschließen, wurde endlich die zweite Hälfte des preußischen Heeres unter dem Erbprinzen von Hohenlohe einen entschlossenen Angriff auf das französische Rheinheer ausführen, und wenn möglich die im Juli eingebüßte Stellung im Hardigebirge wieder erobern. Der ganze Umfang also des weiten Kriegsschauplates, der ganze Betrag der bisherigen französischen Eroberung war, wie wir sehn, noch einmal in diesen Entwürsen umfaßt.

Aber Thugut's Meinung war es nicht, bag fie gur Ausführung gelangen follten, ebe er fich eines erwunschten Abichluffes ber englischen Unterhandlung versichert hatte, und leiber zeigte fich biefer bei jedem Schritte hoffnungsloser. Thugut, und ber ihm beistehenbe Kurft Rosenberg bemühten fich vergebens, ans ben englischen Unterhandlern bie gehofften größeren Erbietungen berauszuloden. Belgien, erflärte Thugut ohne Rudhalt, ift für und werthlos, es hat uns in ruhigen Jahren nicht 200 Bfund Sterling Jahreseinnahme gebracht, es hat uns in bewegten Zeiten unendliche Opfer und Beichwerben auferlegt. Bir haben fein Intereffe, es ben Frangofen gu entreißen, aber wir begreifen, baß Solland und England ein folches Intereffe im höchsten Maage empfinden. Wenn nun ber Raifer in seiner Freundschaft fur bie Seemachte bereit ift, für einen ihm fremben 3wed feine Truppen babin ju geben, fo tann er fich nicht mit halber und mittelbarer Beihulfe zu einer Anleihe begnugen; er muß bestimmt und geradezu ben Erfat feiner Roften, und bemnach eine Subsibie von wenigstens brei Millionen Pfund Sterling für bie nachften beiben Jahre in Anspruch nehmen. Spencer und Grenville erflarten fofort, bag an eine folche Belaftung bes englischen Schapes nicht zu benten fei. Sie bemuhten fich, fonftige Ausfunftemittel ju entbeden, und die Conferenzen ichleppten fich indeffen ziemlich inhaltlos fort. Darüber tam Luchefini nach Wien, war jedoch nicht

im Stande, fich eine thatige Theilnahme an ber Unterhandlung au erwirfen: Ralmesbury's ungludliche Berichte hatten in London im: mer ein reges Mißtrauen gegen Breußen hervorgerufen, und als Rosenberg bem Grafen Spencer ben Borichlag machte, England moge bie ben Breugen nuplos gezahlte Subfibie funbigen und fie burch Ueberweisung an ben Raifer fruchtbar verwenden, nahm ber Lord ben Gebanten, fo verberblich er bem Gefammtbundniß auch werben mußte, wenigstens ad referendum. Roch größere Schwierigfeiten aber ale bie Gelbfrage zeigte ber zweite Begenftand ber oftreichischen Bunfche, Die territoriale Entschädigung. Spencer und Grenville hatten und erhielten feine andere Bollmacht als Sinweis fung auf die ben Krangofen erft abzunehmenden Keftungen zur Bergrößerung bes ebenfalls erft wieber ju erobernden Belgien's. Thugut aber war und blieb bei ber völlig entgegengesetten Reinung, baß Deftreich fein Seil nicht in einer Abrundung, sondern in ber Bertaufdung Belgien's fuchen muffe. Unter folden Berhaltniffen war bereits um bie Mitte bes September bas Scheitern ber gangen Unterhandlung ausgesprochen, und Spencer und Grenville bestürm: ten in jeber Depefche ihr Minifterium um bie Erlaubniß jur Rud: fehr von einem völlig hoffnungelofen Boften.1)

Dieser negative Ausgang wirkte unmittelbar auf die Kriegsereignisse zurud. Zwar gab Thugut in dieser Hinsicht den Engländern unaushörlich die trefflichsten Verheißungen, und ließ den Kaiser persönlich versichern, in Belgien wie in Italien hätten die Generale bestimmten Besehl zum Vorgehn, und wenn es noch Gehorsam in der Welt gäbe, so würden sie die Franzosen zurückwersen. Aber sobald Thugut ersuhr, daß Spencer weber große Geldsummen noch weite Provinzen anzubieten habe, blieben troß der eifrigen Worte die Thaten aus. Es kam dazu, daß die Festungen in Flandern und

<sup>1)</sup> Alles nach ber Correspondeng Spencer's und Grenville's, State-paper-office, London.

henneaau viel früher als man vermutbet hatte, bem frangofischen Angriffe unterlagen; Landrecy und Lequesnoi, Oftende und Rieuport, Condé und Balenciennes capitulirten raich nach einander, jum Theil faft ohne Widerstand, und die mit ihrer Berennung beschäftigten heerestheile wurden somit im September wieder für ben großen Rrieg verfügbar. hierauf fanbte Clerfait eine Botichaft zu Dorf binuber, burch welche er bie beabsichtigte Offenfive fur nuglos erklarte, ba ihr vornehmfter Zwed, ber Entfat jener Keftungen, burch ben Fall berselben im Boraus vereitelt sei. Als Dorf mit lebhaften Borftellungen an der Beilfamfeit und Nothwendigfeit einer ftarfen Offenfive festhielt, antwortete Clerfait burch bie Borlage eines neuen wefentlich veranderten Blanes, beffen Ginzelnheiten bann wieder ben Bringen von Dorf und Dranien unausführbar erschienen.1) Mit einem Borte, es blieb bei vollftanbiger Untbatigfeit auf allen Geiten: die Seere lagen in ihren weitlaufigen Cantonnirungen bemegungelos wie im tiefften Frieden, gedrudt burch die Erinneruna an bas Diflingen bes Sommerfeldzuge, unficher und ohne Bertrauen bei bem Bedanken an die Bukunft. Gine folche Lage mußte auf die Dauer den moralischen Beftand ber Truppe bis auf die Burgeln vergiften, und bereits trat bei ben englischen Regimentern ihre gerstörende Einwirkung in der grellften Beise bervor. Dort war seit bem Beginne bes Feldzugs bie Berpflegung außerft reichlich, ja verschwenderisch, bennoch aber burch Berschleuberung und Nachlässigkeit ungenügend gewesen. Es fehlte ben Truppen oft Tage lang an Brob und Aleisch: ber Branntwein aber war ftets in Kulle vorhanden, und die Bahl ber Weiber im Lager war zuweilen kaum geringer ale bie ber Soldaten. Dabei bestand bie Mannichaft jum größten Theil aus angeworbenem Gefindel, bem Abichaum bes britischen Broletariats, und man ermißt leicht, welche Beftialität unter folchen Berhalmiffen entwidelt wurde. In Flandern hatte bie ununterbrochene Thatigfeit

į.,

ij

<sup>1)</sup> Dorf an Dundas, 7. September.

im Stande, fich eine thatige Theilnahme an ber Unterhandlung ju erwirken: Ralmesbury's ungludliche Berichte hatten in London immer ein reges Mißtrauen gegen Breußen bervorgerufen, und als Rosenberg bem Grafen Spencer ben Borfchlag machte, England moge bie ben Breußen nuplos gezahlte Subfibie fundigen und fie burch Ueberweifung an ben Raifer fruchtbar verwenden, nahm ber Lord ben Gebanken, fo verberblich er bem Gefammtbundniß auch werben mußte, wenigstens ad referendum. Roch größere Schwierigfeiten aber ale Die Gelbfrage zeigte ber zweite Begenftand ber oftreichischen Buniche, bie territoriale Entichabigung. Spencer und Grenville hatten und erhielten feine andere Bollmacht als hinweifung auf die den Franzosen erft abzunehmenden Festungen zur Bergrößerung bes ebenfalls erft wieber au erobernden Belgien's. Thugut aber war und blieb bei ber völlig entgegengefetten Deinung, daß Deftreich fein Beil nicht in einer Abrundung, sondern in ber Bertaufdung Belgien's suchen muffe. Unter folden Berhaltniffen war bereits um die Mitte bes September bas Scheitern ber gangen Unterhandlung ausgesprochen, und Spencer und Grenville besturm: ten in jeder Depefche ihr Ministerium um die Erlaubniß zur Rudfehr von einem völlig hoffnungelofen Boften.1)

Dieser negative Ausgang wirkte unmittelbar auf die Ariegserseignisse zurück. Iwar gab Thugut in dieser Hinsicht den Engländern unaushörlich die trefslichsten Berheißungen, und ließ den Kaiser perstönlich versichern, in Belgien wie in Italien hätten die Generale bestimmten Besehl zum Borgehn, und wenn es noch Gehorsam in der Welt gabe, so würden sie die Franzosen zurückversen. Aber sobald Thugut ersuhr, daß Spencer weder große Geldsummen noch weite Provinzen anzubieten habe, blieben troß der eifrigen Worte die Thaten aus. Es kam dazu, daß die Festungen in Flandern und

<sup>1)</sup> Alles nach ber Correspondeng Spencer's und Grenville's, State-paper-office, Conbon.

Sennegau viel früher als man vermuthet hatte, bem frangofischen Angriffe unterlagen; Landrecy und Lequesnoi, Oftende und Rieuport, Conde und Balenciennes capitulirten rafd nach einander, jum Theil faft ohne Widerstand, und die mit ihrer Berennung beschäftigten heerestheile wurden somit im September wieder für ben großen Rrieg verfügbar. hierauf fandte Clerfait eine Botichaft ju Dorf hinüber, burch welche er die beabsichtigte Offensive für nutlos erflärte, ba ihr vornehmfter 3med, ber Entfat jener Keftungen, burch ben Kall berfelben im Boraus vereitelt fei. Als Dorf mit lebhaften Borftellungen an der Beilfamfeit und Nothwendigfeit einer ftarfen Offenfive fefthielt, antwortete Clerfait burch bie Borlage eines neuen wesentlich veranderten Blanes, beffen Einzelnheiten bann wieder ben Bringen von Norf und Dranien unausführbar erschienen.1) Dit einem Worte, es blieb bei vollftanbiger Unthatigfeit auf allen Seiten: Die Beere lagen in ihren weitläufigen Cantonnirungen bemegungelos wie im tiefften Frieden, gedrudt burch die Erinnerung an das Miglingen bes Sommerfeldzugs, unficher und ohne Bertrauen bei bem Gedanken an bie Bufunft. Gine folche Lage mußte auf die Dauer ben moralischen Bestand ber Truppe bis auf die Burzeln vergiften, und bereits trat bei ben englischen Regimentern ihre zerstörende Einwirfung in der grellften Beise hervor. Dort war seit bem Beginne bes Keldzugs die Berpflegung außerft reichlich, ja verichwenderisch, bennoch aber burch Berschleuberung und Rachläffigkeit ungenügend gewesen. Es fehlte ben Truppen oft Tage lang an Brob und Rleisch: ber Branntvein aber war ftets in Fulle vorhanden, und die Bahl ber Weiber im Lager war zuweilen kaum geringer ale bie ber Soldaten. Dabei beftand bie Mannschaft zum größten Theil aus angeworbenem Gefindel, bem Abichaum bes britischen Proletariats, und man ermißt leicht, welche Beftialität unter folden Berhälmiffen entwidelt wurde. In Flandern hatte die ununterbrochene Thatigfeit

<sup>1)</sup> Port an Dundas, 7. September.

bas Hebel einiger Maagen im Zaume gehalten, und wenn es ja einmal zu einem Ausbruche fam, fo hatte bie Rothmendiafeit fofort Die Officiere, und vor Allem ben Oberbefehlshaber felbit, an raichem und fraftigem Ginichreiten gezwungen. Best aber entfittlichte bie troftlose Waffenrube bie Borgefetten und die Untergebenen in gleis dem Maage. Die Officiere, meiftens junge reiche Belleute ohne militärische Ausbildung, welche ihre Aemter durch Rauf erworben hatten, um ben Feldzug als ein ritterliches Bergnugen mitzumachen, befummerten fich in feiner Beise um die Bflichten ihrer Stellung ober bas Bohl ber Solbaten, lebten in loderer Ungebundenheit, und gaben ber Truppe burch schlaffe Dienstführung und rohe Lieberlichteit bas übelfte Beispiel. Oft fam es vor, bag bie Regimenter fich Morgens in Marfch festen, die Officiere aber bei einem Bechgelage Stunden lang gurudblieben, und bann gegen Mittag halbberaufcht in tollem Rennen ber Colonne nacheilten und jum Mergerniß ber Solbaten larmend und jauchzend an bem Buge vorüber brausten. Es war fein Bunber, bag bei foldem Borgange bie Dannfchaft binnen wenigen Wochen völlig verwilderte. Sie plunberte, wohin fie tam, die Ortschaften, peinigte die Bevollerung bis auf das Blut, und vergenbete bas geraubte But in mufter Schlemmerei. beutichen Sulfstruppen, Sannoveraner, Darmftabter, Seffen, trugen bei jebem Busammentreffen mit bem Feinde bie schwerfte Laft bes Rampfes: fle wiberftanden bem fchlechten Beispiele mit bewundernewerther Standhaftigfeit, waren aber bei Beitem nicht zahlreich genug, um trot ber englischen Ausschweifungen bie zerfallenbe Einheit bes heerverbandes aufrecht zu halten. Bei ben Sollandern machten fich jeht, wo der Krieg die eignen Grenzen erreichte, die alten Schäben ber Wehrverfaffung in empfindlicher Beise fühlbar; es fehlte überall an geübter Mannschaft und zuverläffigen Officieren, und bei allem Reichthum bes Gemeinwefens waren bie meiften Restungen in unzulänglicher Berfaffung. Dazu fam, bag bie Ginwohner, in Berzweiflung über bie von ben Englandern verübte Unbill, ben gangen

Rrieg auf bas Bitterfte verwunfchten : fie ersehnten bie Undunft ber Frangofen ale ber Befreier und Racher an ben verfluchten Bunbes. genoffen, und weit und breit im Lande rief biefe Stimmung bie Sompathie für bie antioranische Partei, für bie Batrioten von 1788 wieder in bas Leben. Der Bergog von Dort fah bas Bachfen biefer Uebelftande mit rathlofer und bumpfer Bergweiflung. Er erlief einige Tagesbefehle, in benen er feine Truppen mit barten Borten ju befferem Betragen ermahnte; ale bies nichts half, ale bann gleich nachher bie Deftreicher auf's Reue versagten, ale nach bem Falle ber Kestungen ein verftarfter Angriff ber Frangofen erwartet werben mußte, war ber Bergog in seinem Innern vollsommen überwältigt, und fah ohne Entschluß noch Willen bem Bereinbrechen bes Unheils entgegen. Um 14. September erschienen bie erften feindlichen Beeresmaffen vor ben verbundeten Borpoften bei Bergogenbufch; gleich nachher wurde eine Abiheilung Darmftabter bei Boxtel tros helbenmuthiger Gegenwehr burch bie Uebermacht ber Feinde erbrudt: ba hatte benn Bort, welcher bie Starte bes Gegnere mit großer Uebertreibung auf nicht weniger als 80000 Mann ichapte, nur noch ben Bedanten, fich nicht ben Rudung über bie Dags abschneiben au laffen. Er befchloß, gang Rorbbrabant ju raumen, und führte am 16ten feine Armee über ben Strom in die vereinigten Brovingen binüber.1)

Gleichzeitig eröffnete auch General Jourdan eine neue Offenfive gegen die Destreicher bei Lüttich. Er hatte aus Hennegau eine Berstärfung von 27000 Mann erhalten; sein Heer war also bem feindlichen an Zahl beinahe gleich geworden. Er beschloß damit den Hauptstreich gegen den linken, füdlichen Flügel des Gegners an der Durthe zu führen, da es offenbar war, daß er durch die Ueberwältisgung besselben empfindlicher als durch irgend eine andere Operation

<sup>1)</sup> Raheres bei Borbed', fritische Geschichte u. f. w. und bei Ditfurth, Die Seffen in ben Riebertanben, Band II.

auf Clerfait's Berpflegungs = und Rudzugelinie einwirfte. Rachbem er also jene 27000 unter Marceau und Scherer an die Durthe geschickt batte, glarmirte er ben 16. September burch einen lebhaften Scheinangriff die feindliche Mitte bei Daftricht, nahm bier die volle Aufmerksamkeit Clerfait's in Anspruch, und eilte bann, fich ploglich bem Gefechte entziehend, noch mit 12000 Mann zu Marceau hinüber, fo baß er bort am 18ten beinahe 40000 Mann gegen ben Beneral Latour und beffen 24000 in bas Feuer führen tonnte. Es fam bagu, bag bie Deftreicher fast bie Balfte biefes Flugels als Rudhalt für die Trierer Ervedition weit nach Süden hin verzettelt hatten; so wurde ber Rest an der Durthe durch die mehr als dreifache Uebermacht bes Keindes auf allen Bunften geworfen und mit einem Berlufte von nabe 3000 Mann zum Rudzuge genöthigt. Es war um fo beflagenswerther, als die Truppen, bei guter Mannstucht burch bie lange Rube erfrischt und gefräftigt, fich wieber vortrefflich geschlagen und die Frangosen ben Sieg mit einem Opfer von fast 6000 Tobten und Bermunbeten bezahlt hatten. Auch nach bem Treffen bewahrte Latour, wenn gleich zurudweichend, feine Saltung, und ichlug einen zweiten Angriff bes Feinbes am 20sten bei Benri Chapelle mit blutigem Rachbrude ab. Da nun bie übrigen heerestheile, eine Maffe von 60000 Mann, völlig unversehrt waren, fo konnte von einer ernftlichen Befahr noch keine Rebe fein: Clerfait aber, von ber in Wien herrschenden Stimmung genugsam unterrichtet, befahl ohne Aufenthalt ben allgemeinen Rudzug hinter Die Roer, wo benn bas heer bis jum 23ften feine Stellung zwischen Duren und Roermonde einnahm. Wieder begannen von bier aus Unterhandlungen mit Dorf auf ber einen und Möllenborf auf ber andern Seite; jener möchte jur Dedung bes nörblichen Flügels ber Deftreicher ben Schut ber Feftung Benloo an ber Maas übernehmen, biefer jur Stärfung bes füblichen im Trierschen ganbe ben Poften Raifersefch befegen; anderen Falles erflärte Graf Clerfait eine langere Bertheidigung bes linken Rheinufere fur unmöglich.

Die beiben verbündeten Führer machten Schwierigkeiten, indeffen sandte endlich York eine kleine Abtheilung Hannoveraner nach Bensloo, und wurde Kaisersesch in die preußische Stellung hineingezogen: kaum aber war es geschehn, so erschienen Jourdan's Colonnen an der Roer, und eröffneten den Angriff auf die Destreicher den 2. October. Wo sie in einiger Stärke austraten, wichen die Kaiserlichen in bester Ordnung nach schwachem Widerstande zurück, erreichten am 4ten das User des Rheins und setzen in der Racht auf den 6ten über den Strom hinüber. In welchem Sinne diese letzen Operationen des unheilvollen Feldzugs geführt wurden, lehren in bündiger Klarheit die Zahlen der östreichischen Etats vom 21. September die zum 6. October: der ausrückende Stand von Clersait's Macht bestrug damals 76968 Mann, hatte sich gegenüber ungeschr 75000 Kranzosen, und überließ diesen das linke Rheinuser nach einem Berslufte von 171 Todten, 28 Berwundeten und 468 Bermisten. 1)

Die Entwicklung bieser Dinge hatte benn auch ben langen Schwankungen ber preußischen Politik ein Ende gemacht, und einen ersten Schritt zum Abschlusse herbeigeführt. Wir sahn oben, daß Ende August, als es sich zum letten Male um östreichische Offensivspläne handelte, Röllendorf seine Mitwirkung zur Wiedereinnahme Trier's und einen gleichzeitigen Angriff auf das französische Rheinsbert zusagte. In derselben Zeit machte er aber bei seinem Monarchen einen neuen Versuch, um Preußen's Rücktritt aus dem hoffnungslosen Artege zu bewirken. Er beurtheilte die Aeußerungen des Königs gegen Luchesini ganz so wie dieser selbst; er meinte, wie unscheindar jene Erlaubniß, privatim die Wohlthaten des Friedens zu loben, auch sein möge, so habe damit der König in seinem Innern die entscheidende Wendung gemacht. Er sandte also seinen Adjutanten, den Major Meyerink, nach Berlin, um auf die neue Stimmung des Königs bauend, für die Erreichung des Friedens weiter zu wirken.

<sup>1)</sup> Deftr. militar. Beitschrift 1. c. S. 278, 282.

Ueber ben allgemeinen Gesichtsvunft, welcher bie preußische Bolitif babei leiten muffe, hatte er fich mit Luchefini langft verftanbigt. Beibe Manner munichten, bag Breugen als Kurfprecher bes beutschen Reiches in Baris auftreten, und in beffen Ramen einen Krieden auf ben alten Befitftanb vorschlagen möchte. Sie glaubten, bag eine folche Unterhandlung, mit Ernft und Rachdrud geführt, ben 3med nicht verfehlen wurde: Frankreich, welches baburch im Befit ber oftreichischen Riederlande bliebe, wurde, wie fie meinten, gegen einen fo erheblichen Bortheil gerne bereit fein, die Unverleglichkeit ber Reichsgrenze anzuerfennen und Solland in den Krieden aufzunehmen. Dann fonne man es England und bem Raifer überlaffen, entweder Belgien gegen eine anderweitige Entschädigung Deftreich's aufzugeben, wie es Thugut langft wunfchte, ober es gegen bie eroberten frangösischen Colonien wieder einzutauschen, wie es einft 1748 geschehn war, und jest Montgaillard vorgeschlagen hatte.1) Bei bem bamaligen Stanbe bes Rampfes, bei bem erflarten Burudweichen Deftreich's, bei ber tiefen Erschöpfung Kranfreich's, war biefes Syftem nicht ohne Aussicht bes Belingens, und mit bem Ergebniffe hatte Deutschland, nachdem feine Fürften langft auf bie Berftellung Ludwig XVII. verzichtet hatten, fehr zufrieden fein mögen.

Meyerink fand benn ben König für seine Eröffnungen äußerst zugänglich. Seit bem Abzuge von Warschau war die Stimmung bes Kürsten immer trostloser geworden. Jene Täuschungen, burch die er sich in Polen zur Unthätigkeit hatte verloden lassen, zerrannen in bemselben Augenblide, in welchem die Folgen derselben unwiderrustich wurden. Man wird in Petersburg, rief er, unseren redlichen Willen verdächtigen; man wird von Wien aus mit dieser Wasse unsern Einfluß in Rusland zu Grunde richten. Auch ihm wurde es

<sup>1)</sup> Luchesini führt biefes System schon in einer Depesche vom 6. Juni, und bann in vielsachen Erorterungen und Benkschriften aus.

jest beutlich, bag er in Bolen mit ftarferer Dacht auftreten, und beshalb am Rheine nach irgend einer Ausgleichung fuchen muffe. Er genehmigte junachft, bag Luchefini in Wien aus bem Rebruarbundniß bas vertragsmäßige Sulfscorps von 20000 Mann in Anspruch nahm, weil Breugen burch bie Ausbehnung bes polnischen Aufftan= bes in seinem eignen Gebiete bedroht fei: bie Meinung babei mar, bag Deftreich zu einer folchen Leiftung nicht im Stande, und bann Breußen berechtigt fein wurde, bas von ihm bisher am Rheine unterhaltene Sulfecorpe von gleicher Starte gurudzunehmen, und nach Bolen zu fenden. Der König fand fodann Möllendorf's Borichlag in jeber Sinficht fachgemäß. Er hatte ein bestimmtes Befühl für bie reichsftanbifche Pflicht seiner Stellung und die großen Ausfichten Breufen's bei einer nationalen beutschen Politif: Möllen= borf traf also gang feine Reigung, wenn er ihn, nicht zu einem Separatfrieben, sonbern zu einer Bermittlung zwischen Deutschland und Frankreich aufforderte. Der Marschall hatte zugleich eine höchst unverfängliche Korm für bie erfte Anfnupfung in Bereitschaft, indem er junachft eine Berhandlung über ben Austausch ber Kriegsgefangenen ju eröffnen vorschlug. Da Breußen eine größere Anzahl berfelben ale Frankreich in Sanden hatte, fo ließ fich vielleicht fur beren Freigebung, auch wenn man nicht gleich jum Reichofrieben gelangte, ein Stillftand fur die theinischen Brovingen Breugen's erwirfen. Dies Alles war bem Könige einleuchtend. Freilich meinte er auch jest noch, man könne fich ben Berdruß eines formlichen Friedens mit ben Ronigemorbern erfparen, und einen großen Waffenftillftand abichließen, wie es z. B. Spanien und Solland im Jahre 1609 gethan hatten. Auch wollte er sich beshalb nicht unmittelbar nach Baris wenden, sondern bochftens eine Anfrage bei einem frangofiichen Diplomaten im Auslande zulaffen: mit einem folden möge benn Meyerink über bie Rriegsgefangenen anknupfen, und wenn fich daraus friedliche Befprache entwidelten, Diefelben mit Sorgfamfeit fortspinnen. Luchefini bezeichnete als geeignet zu biesem 3mede 19\*

ben französtschen Gesandten in der Schweiz, Barthelemy, als einen Mann von gemäßigter Gesinnung und staatsmännischer Haltung, und Möllendorf beeilte sich darauf, zu einer ersten einleitenden Eröffnung einen Kreuznacher Kausmann, Namens Schmerz, nach Baben bei Zürich abzuschien, wo sich Barthelemy damals aushielt.<sup>1</sup>) Zugleich aber wandte er sich (so weit ich sehe ohne Borwissen des Königs) insgeheim auch an den Churfürsten von Mainz, als den ersten Würdenträger und den schwerbedrängtesten Fürsten des Reiches, machte ihn mit der Gesinnung seines Hoses bekannt, und mahnte ihn, auf dem Reichstage einen entgegenkommenden Schritt zu bewirken.<sup>2</sup>)

Während diefer Verhandlungen mar indeffen die Zeit herangefommen, in welcher nach ben Abreben mit Clerfait die Operationen gegen Trier und Kaiferslautern vollführt werden follten. man einen Krieden gur Dedung ber Reichsgrenze begehrte, fo vertrug fich damit die Berbrangung bes Feindes vom Reichsboden vollfommen, und Möllenborf führte bemnach 15000 Mann auf ben Sunderud, mabrend Sobenlobe mit rafchem Angriff und glangenden Gefechten die Kranzosen aus ben öftlichen Thalern bes Sardtgebirges binausschlug. Allein in biefem Augenblide fam bie Nachricht von Clerfait's Unfallen an ber Durthe, bann von feinem Beichen an ber Roer, endlich von feinem ichließlichen Rudzuge über ben Rhein. Bon bem Angriffe auf Trier konnte nun feine Rebe weiter fein; nach bem Berlufte Coln's an bas frangofifche Sambrebeer war Coblenz und ber hunderud gegen die feindliche Mofelarmee nicht mehr ju behaupten, und in unmittelbarer Folge ergab fich baraus auch bie Burudberufung Hohenlohe's unter bie Kanonen von Mainz. Das linke Rheinufer in feinem ganzen Umfange mar verloren.

<sup>1)</sup> Luchefini an Mollenborf, 21. September. Es ift hienach nicht genau, wenn Anfangs 1795 ber Wohlfahrtsausschuß feinem Gefandten in Kopenhagen melbete, daß Barthelemp schon Mitte August die erften Eröffnungen erhalten habe.

<sup>2)</sup> Luchefini an Möllenborf, 8. September.

Un biefem neuen Diggefchide ging junachft bas lange binfiedende Saager Bundnig amifchen Breugen und England zu Grunde. Die Aufhetungen Malmesbury's hatten immerhin einigen Eindrud in London gemacht; es waren bagu bie öftreichischen Andeutungen über die Uebertragung ber Subfibie an ben Raifer gefommen; Die ftete Erfolglofigfeit bes theinischen Krieges gab bei Bitt endlich ben Ausschlag. Schon am 1. October blieb bie monatliche Bahlung in Berlin aus; auf eine preußische Anfrage barüber erflärte Bitt in trodenet Rurge, daß England bie Subfibie fur's Erfte auszusegen beschloffen habe, und als ber Gesandte hierauf bemerkte, bag Breugen barin ben Bruch bes haager Vertrages erfennen muffe, entgegneten bie Minister, man habe biefe Folge vor bem Entschluffe erwogen. So zerriß bem Ronige, fast genau ein Jahr nach ber Lofung bes oftreichischen Verhältniffes, auch ber englische Bund, und mit ihm bie zweite Reffel, welche Breußen in der großen Coalition festgehalten Der Ronig zauberte barauf feine Stunde, bem Marichall Möllendorf Befehl jum Rudjuge über ben Rhein und jur Entfenbung von 20000 Mann nach Bolen zu ertheilen. In Wien fnupfte Luchefini baran bei einem langeren Gefprache mit Thugut ben formlichen Antrag, ben Frangofen einen bestimmten Schritt gum Frieden entgegen zu thun. Er ftellte vor, bag man bei weiterer Fortfegung bes Rampfes die gemäßigte Bartei in Frankreich felbft jeder Möglichfeit bes Emportommens berauben, bie politische Erifteng Solland's gefährben, und bamit gang Europa ben Republifanern bienftbar machen wurde. Er brangte Thugut, in London jenen Gefichtspunkt ju betonen, nach welchem ber Weltfrieden burch gegenseitige Berausgabe aller Eroberungen hergeftellt werben follte; er fah barin bas einzige Mittel, Frankreich trot feiner rheinischen Siege zu einem billigen Abkommen zu bestimmen. Thugut antwortete entgegenkom= mend, daß er nichts mehr als einen erträglichen Frieden wunsche, und auch bem preußischen Gebanken eines langeren Waffenftillftanbes vollen Beifall ichente. Aber ein neuer Zwischenfall überzeugte

ben Marquis nur zu balb, baß bei Thugut vielleicht ein Sevaratfrieden mit Franfreich, vielleicht eine Fortsetzung bes Rampfes mit ruffifch englischer Bulfe möglich, bag aber gang ficher feine mit Breugen gemeinsame Unterhandlung jur Berbeiführung bes Reichsfriedens bei ihm gedenkbar fei. Jener Wint bes Marfchall Möllenborf hatte nämlich bei bem Churfürsten von Mainz inseweit gezündet, baß er einen Antrag auf Friedensbemühungen beim Reichstage ein: brachte, in bemfelben aber, fei es nun nach einer in Wien gestellten Anfrage, fei es nach feiner eignen Renntniß ber bortigen Gifersucht gegen Breußen, nicht beffen Konig, sondern bie Sofe von Ropenbagen und Stocholm als Bermittler vorschlug. Mit biefer Menberung war man in Berlin bei ber bekannten Reigung bes ichwebischen Regenten zu Franfreich fehr wenig einverstanden, beeilte fich aber bem Antrage auch in biefer Form bei bem Reichstage volle Unterftubung zu gewähren. Thugut bagegen rebete fehr geringschäbig barüber, und erflarte ihn für eine verbedte Bestrebung Breugen's, ben kaiferlichen Einfluß aus bem Reiche zu verbrangen. 3ch babe, melbete Luchefini feinem Sofe, bei einem Gefprache über ben Antrag Die feste Ueberzeugung gewonnen, daß Thugut für jest keinen Krieben machen wird; weber Solland noch das Reich interessiren ibn ober haben Sulfe von ihm zu erwarten; auch auf unfere Buniche einen Waffenftillftand Berbeiguführen, wird er nicht eingehn: England und Rufland treiben ihn jum Rriege, und er geht auf's Reue in ihre Plane ein, weil er von biefer Politif in ber polnischen Theis lungefache Bortheil zu ziehn hofft.

Luchesini hatte nicht Alles, aber er hatte richtig gesehn. Rachbem durch das Zerwürsniß zwischen Destreich und Preußen zuerst eine gedeihliche Kriegführung verhindert worden, wurde jest durch dieselbe Ursache eine gemeinsame Friedensverhandlung unmöglich. Statt dessen war Thugut im Begriffe, mit Rußland, nicht auf allgemeinen Frieden, sondern auf allseitige Eroberung abzuschließen. Seine langen vielfachen Schwankungen waren in diesem Augenblide entschieben, entschieben burch ben Berlauf ber polnischen Sache, welche bamale zu ihrer erschütternben Rataftrophe gelangte.

Nach dem Abzuge der Preußen von Warschau athmete man in dieser Sauptstadt auf; es war noch einmal ein glücklicher Tag nach einer Reihe faft hoffnungelofer Wochen, ein freudiger Augenblid inmitten gablreicher erbrudenber Gefahren. Denn auch jest ftanb es um die polnische Sache auf ben öftlichen Theilen bes Rriegeschauplages mißlich. In Lithauen hatte ber ruffische General Knorring bie hauptstadt Wilna nach tapferem Widerstande am 12. August überwältigt: Dberft Grabowefi mar von bort gegen Often gewichen, um einen abenteuernden Streifzug in die ruffische Broving Minst ju versuchen, wurde aber von bem Fürften Bigianoff eingeholt und mit feiner gefammten Mannichaft gefangen genommen: ebenso miß= langen bie Einfälle anderer volnischer Benerale in Samaiten und Rurland, und um ben Anfang bes September fand fich ber neue Dberbefehlshaber biefer Beerestheile, General Motranowsfi veranlaßt, Alles was ihm noch an Streitfraften übrig war, im Bangen ungefähr 20000 Mann, in die Gegend von Grodno an ber Grenze bes eigentlichen Bolen gurudzuziehn, und Lithauen bamit aufzu :geben. Weiter füblich am Bug, in bem Bezirfe von Brzesc-Litewsti, stand General Sierakowski mit 13000 Mann, um bas ruffische Corps Derfelden zu beobachten, und etwaige Angriffe, Die aus der Ufraine unternommen wurden, im Schach ju halten: er hatte unbestimmte Radricht, daß von bort her General Sumorom mit ftarter Beeresmacht in Bewegung fei, und fandte bringenbe Bitten um Berftarfung nach Warschau. So im Often. Bon Warschau selbst war ber russische General Kersen gleichzeitig mit ben Breußen abgezogen, hatte fich jedoch fofort von diefen getrennt, und war, 13000 Mann fart, auf eigne Sand bie Weichsel aufwarts nach Guben gezogen, um, wo möglich, Diefen Strom ju überschreiten, und fich bann mit Derfelden und Sumorom ju vereinigen. Bolnischer Seite ließ hierauf Kosciusto ben Fürsten Poninsti mit 4000 Mann auf bem

rechten Ufer ben Strom hinaufgehn, mit bem Auftrage, Fersen ftets im Auge zu behalten und ihm ben Uebergang über bie Weichsel um jeden Breis zu verwehren. Bielleicht hatte fich hier ein bebeutenber Erfolg erreichen laffen, wenn Rosciusto fofort nach bem Abmariche ber Breugen mit aller verfügbaren Dacht aus Barfchau gur unmittelbaren Berfolgung Kerfen's hervorgebrochen mare: bas völlig vereinzelte ruffifche Corps murbe bann ichwerlich einem harten Dig: geschick entronnen fein. Statt beffen aber ließ man fich in Barfchau burch die Unsicherheit ber preußischen Saltung und die Fortschritte bes posener Aufftandes bestimmen, alle irgend verwendbaren Streit: mittel nach biefer Seite zu werfen, und damit um unwesentlicher Bortheile willen ben ruffischen Operationen freie Sand ju laffen. Die Generale Madalinefi und Dombrowefi gingen von Barfchau mit 3000 Mann gegen Westen vor, überschritten bie Bzurra, burchbrachen ben schwachen preußischen Cordon, und ergoffen fich in bie fubpreußischen Brovingen, wo durch ihre Ankunft ber Muth ber Infurgenten erfrischt, und die Bahl berfelben ichnell auf 4000 gehoben wurde, fo bag Dombrowefi mit gleichen Rraften ben bort aufgeftellten preu-Bifchen Abtheilungen - 7000 Mann unter Generalmajor Schwerin und Oberft Szefuly - entgegen treten fonnte. Er felbst war babei feinen Begnern an Redheit, Lift und Frische bei Beitem überlegen, traf fie ftete an unvermutheten Bunkten, und war verschwunden, wo fle ihn mit gesammelter Starte aufsuchten. Go rieb er bie Abtheilung Szefuly's völlig auf, befeste Bromberg und bedrohte Thorn; gang Sudpreußen war mit Undihe und Kriegelarm erfüllt, und fcon begannen auch in Weftpreußen und Danzig feine Barteiganger bas haupt zu erheben. Man war in Breußen in nicht geringer Berlegenheit. Man wollte die Sauptarmee, welche jest einen weitgeftredten Corbon zwischen Warschau und Bosen bilbete, nicht entblogen, weil man bann neue polnische Entsendungen aus Warschau erwarten mußte. Man fonnte aus Oftpreußen feine Berftarfung heramiehn, weil eben damals die lithauische Armee des Keindes ihren

Rudzug nach Grodno hart an der preußischen Grenze vorüber nahm, und diese mithin einer starken Bewachung bedurfte. Man wagte aus Krakau und Sendomir keine erhebliche Verstärfung heranzuziehn, da man diese Provinzen nicht bloß vor einem Angrisse der Polen, sonzbern auch vor dem Einrücken der Destreicher bewahren wollte. So half man sich nothdürftig, wie und wo es eben gehn mochte, brachte von verschiedenen Seiten allmälig noch 1200 Mann Verstärfung heran, und sicherte zunächst Westpreußen vor einer weiteren Ausdehnung des Aufstandes. Indessen dauerte die besorgliche Lage nicht lange. Während Dombrowski an der Weichsel die Preußen in Athem setze, waren am Bug die ersten Schläge des zerstörenden Unwetters über Polen hereingebrochen, zu deren Abwehr Kosciusko den siegzeichen General eiligst nach Warschau zurückrusen mußte.

Seit dem Monat Mai hatte General Suworow den Oberbefehl über die ruffischen Truppen in ber Ufraine und Rothrußland übernommen. Dieser merkwürdige Mensch, ber erft vor Rurgem bie Belt mit bem Rufe ber Siege von Rimnif und Jomail über bie Turfen erfüllt, und zwanzig Jahre früher auch in Bolen ben Schreden seines Namens verbreitet hatte, war 1730 geboren, fand also bamale im 64. Lebensjahre. Der Sohn eines angesehenen Senators war er urfprunglich bem richterlichen Stande bestimmt, und beshalb nicht, wie es fonft bei jungen Ebelleuten in Rufland Brauch mar, bei feiner Beburt in die Liften eines Barberegiments eingetragen worben, um fo mit 16 Jahren bem Dienstalter nach etwa als Major ben wirklichen Dienst zu beginnen. Tropbem rührte fich bei bem Anaben ber Reim bes Talentes fo gewaltig, baf ber Bater bie Un= möglichkeit bes Wiberftanbes einfah, und, freilich mit ftartem Berdruffe, ben zwölfidhrigen Sohn feinem Eigenwillen überließ. So biente fich biefer ohne Empfehlung ober Befchüpung burch bie niebern Grade hindurch, als Fufilier und Corporal und Feldwebel, bis er endlich nach 14 harten Jahren bas erfte Biel feines Ehrgeiges, Die Ernennung jum Lieutenant erreichte. In biefer langen Brobezeit

nahm er die außere Lebensweise an , in welcher er später als Reichs: fürft und Keldmarichall zweier Raifer bas Erstaunen ber Welt murbe. Die Gewohnheiten bes gemeinen ruffischen Soldaten, Die Racht auf Stroh zu liegen, um vier Uhr aufzustehn, um neun in ber frugalften Art zu speisen, zu jeder beliebigen Stunde des Tages zu schlafen. Wie feine Cameraden füßte er bas Bild bes Seiligen in andachtigem Gebet, nannte ben Ramen bes Raifers nur mit inbrunftiger Devotion, und eignete fich ben Ton ber ernften und icherzhaften Rebe an, wie fie amischen Keldwebel und Musketier gewohnt und wirksam ift. Bugleich aber ftubierte er mit unabläffigem, ungebulbigem Gifer bie großen Borbilber seiner Bufunft, Die Thaten der romischen Relbberrn, die Feldzüge Montecuculi's, die Abenteuer Carl XII. Bon jenem fuchte er bie geduldige, unerschöpfliche Rlugheit zu lernen, aber jur eigentlichen Lebensregel erhob er fich bas Wort bes Schwebenfonige: lagt die Memmen ichießen, und geht bem Reinde auf ben Leib. Go bewährte er fich, einmal in die thatige Laufbahn eingetreten, vom erften bis jum letten Augenblide, als feder und liftiger Barteiganger im fiebeniabrigen Kriege, wie als leitenber Kelbhert gegen die Türken, wo er nicht erschien ohne mit lebhaftem Angriff ju fampfen, und nicht fampfte ohne jur Bernichtung bes Gegnere zu siegen. Seine Soldaten beteten ihn an, obwohl er Mariche von gehn Meilen von ihnen begehrte, ihr Blut wo ber 3med es erforberte in Strömen einsette, mit Fauftichlägen und Fußtritten auf ben Lässigen einfuhr. Aber fie wußten nicht bloß, baß er fie ficher ju Triumph und Beute führte, und jebe Gefahr und Strapage mit ihnen theilte: es hatte auch jeber Einzelne fein perfonliches Berhaltniß zu ihm, und fah es täglich vor Augen, wie er für ihre Rahrung und Rleidung forgte, wie er ben Tapferen ftreichelte und hatichelte, wie er die Laune der Compagnie mit baroden Lagerspäßen etfrischte. Für fich felbit bedurfte und begehrte er nichts : nach feinen erften großen Siegen nahm er bie Orben und Chrenbegen feiner Raiserin mit lobpreisender Dankbarteit an, verbat aber die Gelde

und Guterdotationen, bis ihm später zwei Söhne heranwuchsen, benen er die Gnaden seiner Monarchin zuwenden konnte. So war der Mann beschaffen, welcher sich jest zur Bernichtung Polen's ansichte, geistesvoll und roh, gutmüthig und undarmherzig, vor Allem aber rastlos dis zum letten Athemzuge, so lange einer der Feinde noch aufrecht stand. Richt lange manövriren, nicht lange seuern, vorwärts mit der blanken Wasse, immer vorwärts, Alles überwälztigen, Alles zermalmen, Alles: das war damals sein Wahlspruch, wie fünf Jahre später in seinem großen Kampse gegen die französsische Revolution. So sah man ihn auffahren bei der ersten Witterung des herannahenden Kampses, ungeduldig an der Schranke rütztelnd, welche seine seste Klugheit der aufbäumenden Streitlust vorzlegte, die sein schaffen Blick den Zeitpunkt wahrnahm, und er dann mit heftigem Drängen seine Wassen vorwärts brausen ließ.

2m 14. August brach er aus Riemirow in Bobolien auf, nur mit 8000 Mann erlesener Truppen, mit welchen er in eiligem Buge binnen brei Bochen achtzig Meilen zurudlegte, unterwege noch zwei Abtheilungen von 4000 Mann unter Marfow und Burhovben an fich jog, und fo um die Mitte bes September in die Rahe bes polnischen General Sierakowski, bort bei Brzest am Bug, gelangte. Die Befangenen, welche bie vorausstreifenden Rosafen einbrachten, melbeten, baß Sierafowsfi, nur über Marfow's und Burhovden's Annaherung unterrichtet, einige Mariche biefen entgegen oftwarts nach Bodlesten hinein gemacht habe, um ihrem Angriffe zuvorzukom= men: bald aber fam neue Nachricht, baß ber polnische General, alarmirt burch bie Aufhebung einiger feiner Streifpartien, feinerfeits nur noch auf Bertheidigung bedacht fei, und ein festes Lager nicht weit von Krupcyce hinter weitgestrecten unwegsamen Sumpfen bezogen habe. Hierauf gab Suworow, ohne diese Hinderniffe zu beachten, früh am 17. September ben Befehl jum Angriff. Rach einem heftigen Beschüpfener formirte fich bas ruffische Fugvolt in zwei Colonnen, welche mit todesverachtendem Gleichmuth ben Uebergang über ben

Sumpf begannen. Unter bem Rugelregen ber feindlichen Batterien arbeiteten fie fich burch ben Schlamm, erlitten morberifchen Berluft, famen aber vormarts, und erreichten bas andere Ufer. Dort nothburftig geordnet, fturzten fie fich, ohne einen Schuß zu thun, mit bem Bajonett auf ben Reind. Gin hartnädiges Ringen begann, ber Ausgang fcmantte lange, endlich überwältigte bie Waffenubung und Disciplin ber Ruffen ben tapfern aber ichwach geschulten Reind, und Sieratoweti entschloß fich, immer noch in leiblicher Ordnung, jum Rudzuge nach Brzesc. Er ließ feine Mitte und bie beiben Alugel in ein großes geschloffenes Biered, Die Reiterei auf ben Alanfen, zusammenruden, und wich langfamen Schrittes unter ftetem Gefechte gegen ben Bug. Roch einmal erlitt er ftarfen Berluft, als im Laufe bes nachmittags auch bie ruffische Reiterei ben Sumpf passirt hatte, und jum Ginhauen fam; indeffen brach barüber bie Dammerung herein, man erreichte eine Balbgegent, welche ben Bolen eine hochft erwunschte Decung bot, und Sumorow brach bie Der Tag hatte auf beiben Seiten empfindliche Verfolaung ab. Opfer gefoftet; Die Bolen hatten 3000 Mann auf bem Rampfplate gelaffen, und famen ermudet und mit fart gebrochenem Muthe von biefem erften Busammenftoge mit bem gefürchteten Sumorow nach Brzesc gurud. Sierakowski hoffte hier, burch ben breiten Bugfluß gebedt, für einige Beit Ruhe zu haben, fperrte bie Brude, welche Die Stadt mit bem jenseitigen Ufer verbindet, durch eine Batterie von zwei Geschüten, und fandte bringende Berichte nach Barichau, um von Rosciusto Berftartung zu erhalten.

Allein sein Gegner ließ ihm nicht so lange Ruhe. Noch in der Racht nach dem Gesechte war er vier Meilen weit gegen Brzesc herangerudt, und hatte von dort am 18ten seine leichten Truppen zur Erforschung des Landes und des Flusses vorgehn lassen, um so rasch wie möglich zu einem zweiten Angriff auf Sierakowski zu gelangen. Da erschien in seinem Hauptquartier ein Jude aus Brzesc, der sich als erbitterten Feind der polnischen Herrschaft erklärte, und dem

General mehrere Auhrten im Suben ber Stadt angab, auf welchen bas Seer ohne irgend welche Gefahr ben Kluß passiren konnte. Suworow verlor hierauf feinen Augenblid. Am 19ten Morgens um zwei Uhr traten bie Truppen an, manden fich im Dunkel ber Racht zuerst durch die morastigen Grunde eines kleinen Rebenfluffes bindurch, gelangten in ber erften Morgenfruhe an bas Ufer bes Bug, ben fie an biefem Buntte völlig unvertheibigt fanben, und famen in bester Ordnung auf die polnische Seite hinüber. Inbeffen war ihr Anruden bemerft worden und hatte ringsumher im Lande bie hochfte Aufregung bewirft. Auf allen Thurmen ber Umgegend und ber Stadt ertonten bie Sturmgloden; in Brzesc fturzten bie Einwohner in die Rirchen, um die Sulfe bes Simmels zu erflehn; bie polnischen Soldaten rannten in höchfter Verwirrung durcheinander. und Sierafowofi, welcher die Nacht bei Spiel und Wein zugebracht hatte, kam völlig überrascht aus dem Quartiere, und befahl, ba bie Ruffen einmal bieffeits bes Kluffes feien, ben fofortigen Rudzug. Er stellte sein Aufvolf in brei große Bierede, welche auf ber weiten Ebene fich neben einander fortbewegen, und wie er hoffte ebenfo fampf = wie marschbereit fein follten: er meinte fo, ba er etwa noch eine Stunde Borfprung hatte, fich bem nachsebenben Reinbe aufe Reue zu entziehn. Aber Sumorom, ben 3med biefer Bewegungen erfennend, fturmte, unbefummert um die Bahl bes Feindes, mit feinen Reiterregimentern vorwärts, und befahl, wie eines berfelben eine polnische Abtheilung erreichte, einzuhauen, ben eignen Verluft nicht zu achten, immer wieder anzugreifen, um jeben Breis bas Entrinnen des Gegnere ju verhindern. Gegenüber Diefer Entichloffenheit war bei ben Bolen von Anfang an eine hoffnungslose Beforgniß. Gerabe was ein foldes Rudzugsgefecht am Deiften forbert, Ordnung, Belaffenheit, Babigfeit, fehlte ihrer frifch ausgehobenen Mannschaft, und auch die Officiere waren ben ruffischen in Bewandtheit ber Evolutionen und ber Terrainbenutung entfernt nicht gewachsen. Immer schlugen fich die Einzelnen mit verzweifelter

Tapferfeit, aber mit jedem Schritte verschlimmerte sich ihre Lage. Ein stürmischer Reiterangriff folgte dem andern, ein Bataillon nach dem andern wurde gebrochen, bei jedem Dorfe, jeder Waldung, wo die Polen Deckung suchten, sanden sie bereits den unermüdlichen Feind auf ihrem Wege. Endlich gegen Mittag kam auch die russische Artillerie heran, und ihr Eingreisen entschied nach zwei Stunden den Ausgang. Die polnischen Colonnen wurden sämmtlich zerspreugt, und da die Soldaten sich mit wilder Erbitterung wehrten, zum größten Theile niedergemacht. Von etwa 10000 Mann entkam Sierakowski mit wenigen hunderten, 500 wurden gesangen, alle andern hatten unter den Schwertern der russischen Reiterei den Tod gesunden.

Diese Schredensnachricht mar es, welche in Warschau bie tieffte Befturgung hervorrief, und Rosciusto bestimmte, alle verfügbare Rrafte gegen die brangenofte Gefahr ju vereinigen. Denn wenn Bolen's Schidfal noch hinausgeschoben werden follte, fo war es unerläßlich, jenen Gegner, ber fo rafch und fo gewaltig ben vollen Ernft bes Rrieges über bas Land brachte, grundlich zu befiegen. Rosciusko gab alfo Dombrowsti ben Befehl, aus Breugen nach Barfchau gurudgufehren, und fandte an Mofranowsti die Weisung, bas lithauische heer von Grodno fudwarts nach Bielfa ju fuhren, um von bort aus gegen die öftliche Flante und ben Ruden Sumorom's thatig ju fein. Den General Aniaczewitsch ließ er mit etwa 2000 Mann ben Trummern Sieratowsti's entgegengehn, und eilte felbft mit 8000 Mann von ber Besatung Barichaus' ihm nach, um mit biefen vereinten Rraften Suworow in der Fronte anzugreifen, sobald die Lithauer weit genug nach Guben vorangekommen maren. Sumorow hatte seinerseits nach bem letten Siege in Brzesc Stellung genom= men, jog einzelne Berftarfungen an fich, und wartete vor einem weiteren Eindringen in Bolen auf Nachrichten von Derfelden, welcher bamale eine Bewegung auf Grobno machte, und von Fersen, welcher, noch immer jenseit ber Beichsel, burch Poninsti von jedem Berfehre mit Suworow abgeschnitten war. Fersen war, wie fich benten laßt, außerft ungebulbig, feine Berbindung mit Rußland herzustellen, und erschöpfte Wochen lang alle Kinten und Runfte, um Boninsfi ju taufchen, und ben Uebergang über bie Beichsel ju erzwingen. Gerade in ben Tagen, in welchen Rosciusto fich gegen Sumorow in Bewegung feste, machte er einen neuen Berfuch: burch verschiebene Scheinbewegungen brachte er in ber That ben General Boninsfi ju bem Glauben, daß er bei Bulamy überzugehn gebente, und brachte, während biefer feine Streitfrafte bort anhäufte, Die feinigen nicht weit bavon entfernt bei Roszenice gludlich über ben Strom. Bierauf fandte Boninofi, ftete in feinem Arrthum beharrend, bem Oberfelbheren die Meldung, daß ein fleiner Theil der Ruffen auf bas rechte Ufer gelangt fei: Rosciusto fam bemnach zu bem raschen Befchluffe, biefen in bie Beichsel zurudzuschleubern, ehe bie Sauptmaffe ihm zu Sulfe fommen fonnte, und eilte mit feinen 10000 Mann bem wie er hoffte ungleich ichwächeren Keinbe entgegen. Er fam bis Ofrzeig, nur noch wenige Meilen von Ferfen's heer entfernt; bort ließen ihm bie gahlreich einlaufenben Delbungen feinen 3weifel mehr über feinen Irrthum; wie aber bie Dinge lagen, war eine Schlacht jest in jeder Hinficht unvermeiblich. Er wich alfo in eine möglichst vortheilhafte Aufstellung bei Maciejowice, wo er fich verschanzte, und Boninsti die Beisung gab, auf bas Schleunigfte fich mit ihm zu vereinigen. Aber für Ferfen war jest bie Krisis nicht weniger erklärt; er hatte hier keine diplomatischen Rudfichten gegen Breußen zu nehmen, und entschloß fich ohne Zaudern jum Angriff. In ber Racht vom 9. auf ben 10. October schickte er ben Beneral Denisow mit vier Bataillonen, gehn Schwadronen und feche Rosafenregimentern auf einem weiten Umwege burch Balber und Sumpfe in die linke Klanke bes Feinbes; er felbft brach bann mit seiner Sauptmaffe balb nach Mitternacht auf, um Maciejowice in ber Fronte anzugreifen. Beibe erreichten bie polnifchen Linien fast ju gleicher Zeit beim erften Grauen bes Morgens; es waren großen Theils die Truppen, welche den Aprilaufstand erlebt hatten, und vor Begierbe brannten, ben Schimpf ihrer Waffenehre und ben Mord fo vieler Cameraden endlich im Blute ber Bolen zu fühnen. Das wilbe Handgemenge bauerte feche Stunden; Rosciusto bot alle Bulfemittel bes Talents, feine Recruten alle Rraft ber Bergweiflung auf; endlich aber, bald nach Mittag, griff auch hier die ruffische Disciplin und Taftif burch, und bie polnische Stellung wurde an mehreren Bunften übermältigt. Die Ruffen gaben an biefem Tage feinen Barbon, sondern hieben unter dem Rufe; benft an Warschau, Die Kliebenden unbarmbergig jufammen. 6000 Bolen bedten mit ihren Leibern bas Schlachtfelb, 1600 Mann waren verwundet und gefangen, faum 2000 retteten fich zu Boninsti und mit biefem nach Barfchau jurud. Rosciusto hatte bis jum letten Augenblide in bem Getümmel gefochten; ale endlich Alles vorbei war, wandte auch er fich jur Flucht, murbe aber von einem alten Rofaten Botopyn eingeholt. Er ritt ein ichlechtes ermudetes Pferd, nachdem ihm zwei andere unter bem Leibe erschoffen worden, und trug einen weißen Bauernrod, fo daß sein Verfolger ihn nicht erkannte, und als der General fich nicht ergeben wollte, ihn durch einen Lanzenstich verwundete, und mit einem zweiten Stoße fein Bferd burchbohrte. Es baumte auf, und fturzte mit weitem Sprunge in einen Sumpf; Rosciusto fiel über feinen Ropf hinweg, und versant in ben Moraft bis an die Schulter. Roch einmal raffte er fich auf, und fuchte zu fliehn, da tam ein russischer Reiterofficier beran, und hieb ihn in ben Ropf, daß er ohne einen Laut jusammensant.1) Er wurde nachher in bas Schloß von Maciejowice getragen, bort forgfältig verbunden, und spater auf Sumorom's Befehl nach Riem unter bie hut bes greifen Feldmarfchall Romanzow gebracht.

Dieser Schlag war entscheibend in jedem Sinne. Es war die britte, mörderische Riederlage, es war eine neue große Einbuße an Menschen und Waffen, es war vor Allem der Berluft bes unersetz-

<sup>1)</sup> Bericht eines Augenzeugen, Breug. Militar=Bochenblatt, 1829, N. 702.

lichen Rührers, mit welchem bie Bernichtung Bolen's besiegelt mar. Mit ihm war bas einzige Band gerriffen, welches bie habernben Ractionen nothburftig aufammen gehalten hatte: Die Soldaten verzweifelten vollständig an fich, an ihren Lenfern und ihrer Sache; ein einziges Gefühl bumpfer Entmuthigung lag auf bem Lanbe. 3mar ernannte auf Rollontai's Betreiben ber Rationalrath ben Beneral Wamrzedi vom lithauifchen Seere jum Oberfelbherrn, und wiederholte an alle Truppentheile ben Befehl jur ichleunigften Bereinigung bei Warfchau, um hier mit gesammelter Rraft bie Ruffen ebenso wie vor einigen Monaten die Breußen abzuwehren. Aber es gab niemand mehr in bem ungludlichen ganbe, welcher noch an bie Bufunft und an die Doglichfeit bes Belingens geglaubt hatte. Die Bauern warfen ihre Senfen weg, und verliefen fich ju hunderten nach Saufe; Die Soldaten weinten , bag Bater Thabbaus bahin fei, glaubten fich überall von Berrath umgeben, und jubelten, wenn jemand von ber hoffnung einer ehrenvollen Capitulation rebete. Der Gebanke zu unterhandeln mar jest in Warschau kein tobesmurbiged Berbrechen mehr; bie Burger ftritten vielmehr nur noch, ob man die Stadt ben Breugen ober ben Ruffen überliefern follte, und ber oberfte Kriegerath hatte vermuthlich felbst ben Antrag gestellt, wenn nicht neben Kollontai General Zajonczet auch in Diefer gepreften Lage mit voller Scharfe bie Fortsetzung bes Rampfes begehrt, und jebe Nachgiebigfeit als nieberträchtigen Bertath gebrandmarkt hatte. Freilich bie Mittel jur Rettung wußte auch er nicht gu ichaffen. Wamrzedi erörterte, bag man auf bem linken Weichselufer fich gegen bie Ruffen nicht behaupten könne, die bort gelegene Borftabt Braga alfo raumen und nieberbrennen, und fich allein burch ben Strom gegen bie Ruffen schüten muffe. Bajonczet ftimmte bei, und meinte felbst, daß man bann noch Rrafte genug zu weiteren Un= griffen auf Preußen übrig behalten wurde. Allein faum begannen fie ihren Plan bem Nationalrathe ju entwideln, ale biefer bie völlige Unmöglichfeit beffelben erklarte, ba bie Ruffen von Praga aus ein 20

jedes haus in Barichau aufammenichießen fonnten, und bei einem folden Unheil die Bevölkerung fofort die Capitulation erzwingen wurde. hierauf befchloß man endlich, Braga ebenfalls zu vertheis bigen, und fing an um ben Drt umber Schangen und Balle aufzuwerfen. Ein geringer Troft bei ber allgemeinen Riebergefchlagenheit war es, daß es dem Fürsten Boniatowsti durch wiederholte Ungriffe auf ben preußischen Corbon an ber Bzurra gelang, bie Aufmertfamfeit bes unfichern und angftlichen Grafen Schwerin völlig in Anfpruch zu nehmen, fo baß Dombrowski und Madalinski, noch über 4000 Mann fart, fich gludlich ihren Berfolgern entzogen und auf polnischen Boden gurudgelangten. Der König von Breußen wuthete über biefe Rachlässigfeit seiner Officiere, und bedrängte fie um fo ernstlicher mit wiederholten Befehlen, gegen Warschau vorzugehn, und ben Ruffen nicht allein ben Ruhm bes entscheibenden Sandelns zu überlaffen. Aber mar es nun perfonliche Unfahigkeit feiner Benerale oder das Nachwirken bes übeln Beispiels, welches ber Feld: jug im Sommer gegeben, Die preußischen Truppen verharrten in fclaffer Unthätigfeit, und begnügten fich, in einzelnen Borpoftengefechten ihre Stellung an ber Bjurra und bem Narem ju behaupten.

Suworow hatte inteffen gleich auf die Nachricht von ber Schlacht bei Maciejowice sowohl an Fersen als an Derfelden die Beisung gesandt, ohne langeres Zaudern gerades Beges auf Barschau zu marschiren, und sich mit ihm einige Meilen vor Praga, bei Minsti, zu vereinigen. Die Eile, mit welcher auf Suworow's heftiges Betreiben diese Märsche vollzogen wurden, gereichte sofort einem dritten polnischen Heere zum Berderben, dem lithauischen, welches sich eben damals in Folge der früheren Besehle Kosciusso's von Grodno herüber in drei Colonnen nach Barschau zurückzog. Eine derselben traf mit Derselden zusammen, erlitt einigen Berluft, wickelte sich aber durch schleuniges Weichen aus dem Gesechte heraus, und gelangte dann unangesochten in die Hauptstadt. Die zweite stieß überhaupt auf keinen Feind. Dagegen siel die dritte, unter Ge-

neral Manen, in bie Sanbe Sumorom's und Ferfen's, welche fo eben ihre Bereinigung bei Minefi vollzogen hatten, und ben Bolen bei Robilfa am 26. October biefes Mal auch mit ftarfer Uebermacht in ber Bahl entgegentraten. Es war ein Schlagen wie bei Brzesc, ber ungleiche Rampf eines zwar tapfern, aber lodern und ungeübten Rugvolfe mit einer trefflich geführten, flegesfichern, ungeftumen Reiterei. Der größte Theil ber Colonne wurde zersprengt und aufgerieben, und burch biefes neue Unheil die Entmuthigung ber polniiden Truppen in Warschau vollendet. Mofranoweti legte gleich nach ber Ankunft feine Führerstelle nieber: im Grunde mar bei Allen nur eine Stimme, daß die schwachen Erdwerke vor Braga nicht haltbar feien. Ignag Botodi meinte, lieber als fich ben Schredniffen eines Sturmes aussehen, folle man bie Truppen vor ben Schanzen irgend eine Defensivstellung nehmen laffen; Zajonczef aber erklarte bas für eine halbe Maagregel, wenn man nicht auch bie ben Preußen gegenüber ftebenben Seerestheile rafch nach Praga fammele, und bann mit ftarter Uebergabl einen letten Angriff auf Sumorom verfuche. Auf ein fo verzweifeltes Mittel wollte bann wieder fein Anberer eingehn, weil man ben Breußen boch bas Felb nicht gang frei laffen burfe, und fo blieb es auch jest wie fruher bei bem Befchluffe, bie Schangen vor Braga gu beden, fo lange es angehe. Bahrend biefer fruchtlofen Berathungen hatte ihr unerbittlicher Gegner nicht einen Augenblid verloren. Gleich nach bem Siege von Robilfa ließ er alte Borfehrungen ju einem Angriffe auf Praga mit fturmenber Sand treffen. Bugleich manbte er fich mit nachbrudlichen Aufforberungen an bie Breugen, an ben General Schwerin, an ben Ronig felbft, auf bem linten Weichselufer burch eine engere Ginschliefung und Befturmung Warschau's seine Operationen ju unterflühen. Jene traurigen Giferfüchteleien bes Sommers lagen bem farten und geraden Sinne bes Generals entfernt: er fah nur auf ben großen 3med bes Rrieges, Die möglichst rasche Bertilgung bes verhaßten Aufftandes, und nahm dazu die preußischen wie bie 20\*

eigenen Rrafte in Anspruch. In feiner heftigen und oft burch ihre Baft verwirrten Redemeise ichrieb er an Schwerin ben 30ften : "fobalb ber General Derfelben zu mir ftogt, welches in etlichen Tagen gefchehn muß, fo gehe ich mit festem Schritte entscheibend auf Braaa lod. Warfchau foll nicht mehr fein: emporende Bruber an biefem Ufer wandern fehn, fie vertilgen, und jum ichredenvollen Anblid ber treulosen Sauptstadt bie Kahnen ber großmächtigften Monarchin bort auffteden, bas ift ber große 3med." Bei allem nationalen Brimme gegen bie Bolen ging jeboch fein Bunich auf eine Unterwerfung burch Bertrag; wefentlich in Diesem Sinne begehrte er Die Mitwirfung ber Preußen, um die Stadt burch die zunehmende Sungerenoth zur Rachgiebigfeit zu bringen. Allein Schwerin blieb in feiner ftumpfen Rube; in Barfchau magte Die Friedenspartei nicht gerabezu hervorzutreten, und Derfelben langte am 1. November in Robilfa an. Darauf bezog Sumorom am 3ten ein Lager bicht vor ben Berfchanzungen Praga's, und gab noch an bemfelben Tage alle Befehle für ben Sturm am folgenben Morgen. An Schwerin fchrieb er, wenige Stunden vor bem Beginne bes Rampfes: "mit Bottes Sulfe hoffe ich weitere Fortidritte ju machen. schende Bartei ber Berzweifelten macht wenig Unschein zu einer Cavitulation; ihr Schickfal fei also bas kalte rauchende Schwert, bas fie fich felbst auf ben Raden ziehn." Er zeichnete bann fogleich bie weiteren Schritte nach ber Einnahme von Braga, hoffte auf gleichzeitiges Erscheinen Schwerin's auf ber Westseite Warschau's, und meinte, dann wurden Sunger und Roth oder einige entschloffene Stunden bes Rampfes bas große Werf vollenben, in welchem Falle er mit bem besten Bergen bie Ehre biefes erhabenen 3weds mit Breußen theilen wurde.

Gleich nach Mitternacht, 4. November, begannen die Truppen die Anlage von drei großen Batterien, von 22, 16 und 48 Geschützen, und eröffneten gegen drei Uhr Morgens daraus ein heftiges Feuer gegen die feindlichen Berschanzungen. Eine so nachbrückliche

Beschießung brachte bie Bolen auf ben Gebanten, baß Sumorom nicht einen ploblichen Ueberfall fondern eine regelmäßige Belagerung beab. fichtige; immer fandte Zasonczek, welcher mit bem Lithauer Rafinski in Braga ben Befehl übernommen batte, nach Warfchau binüber, und bat Bamrzedi, fo viel Burgerwehren wie möglich ihm gur Berftarfung nach Braga ju schiden. Er hatte ungefähr 8000 Mann an Linientruppen, und was von ftreitfähigen Mannern unter ben Einwohnern Braga's eriftirte, etwa 1800 Mann; bazu führte Bamrzedi in höchfter Gile jest noch 3000 Barfchquer Burger binüber. Die Berichanzung lief in weitem Abstande von ben Säufern in großem Bogen um bie Borftabt herum; ein zweites Erdwert lag dahinter jum unmittelbaren Schute bes Ortes. Das Keuer ber ruffischen Batterien wurde mit jedem Augenblide heftiger; barüber bemerkten bie Bolen nicht, bag bie russische Armee, bamale 22000 Mann, in bem Dunkel ber Winternacht fich bicht vor ben Berichanzungen in fieben Colonnen zum Angriffe aufftellte. Um 5 Uhr gab Sumorow burch bas Steigen einer Rafete bas verabrebete Zeichen, und die Truppen, alle ben Gedanken an die Warschauer Bluttage im Bergen, und gum Theil burch Branntwein, gum Theil burch bie Sicherheit bes Sieges berauscht, fturzten fich mit unendlicher Buth in ben Graben, und bann fofort ben Abhang ber Schangen binan. Die Bolen, in der Berwirrung der letten Tage schlecht verpflegt, matt vor Sunger, Frost und Riebergeschlagenheit, waren völlig überrascht, und leifteten nur an wenigen Stellen erufthaften Biberftand. Jafineti, ber feinen Freunden erflart hatte, eine Rieberlage nicht überleben zu wollen, fiel im Sandgemenge; Zajonczef wurde in ber erften Stunde fchwer verwundet; als ber Tag anbrach, fah er auf allen Bunften bie Seinen in wilder Alucht, und entfam mit Muhe über die Brude nach Warschau, fast in bemselben Augenblide, in welchem die erfte feindliche Colonne ben Eingang berfelben erreichte, und bamit ber großen Maffe ber polnischen Befagung ben einzigen Weg zur Rettung abschnitt. Führerlos und verzweifelt wie

biefe Menfchen waren, festen fie, wo eben jeder ftand, ben Rampf fort; bie Ruffen fochten mit namenlofer Erbitterung, eine Beit lang ohne Quartier ju geben noch Gefangene ju machen, und ba bie fliebenben Burger in ihren Wohnungen Berfted fuchten, fo gogen fie die Baffen ber Berfolger auch borthin fich nach. Gine Menge wehrlofer Menfchen, Greife, Frauen und Rinder wurden erschlagen; ein zufällig anwesender preußischer Officier suchte einen Knaben vor bem Bajonett eines Ruffen ju retten, erhielt aber von biefem bie Antwort: fort mit ihm, wenn er groß wird, fo ermordet er einen meiner Bruber - und fah, wie ber Menich bas Rind nieberftach. Bugleich gundete bas Reuer ber Gefchute ben Ort an mehreren Bunften an; brennende Saufer fturaten über ben Leichenhaufen aufammen, und fperrten mit ihren Trummern bie Strafen, wahrend am Strome hunderte und aber hunderte verzweifelter Flüchtlinge ben letten Ausweg in ben Wellen fuchten, und von feindlichen Rugeln verfolgt in jammerlicher Beife ertranfen. Endlich gelang es ben ruffifchen Rubrern, auf ber Grauelftatte ihre Stimme geltend zu machen, Die Refte ber Polen von langerem Biderftande und bie eignen Truppen von weiterem Schlachten abzuhalten, und mehrere taufend Bolen als Befangene aus bem rauchenben Schutte hinwegzubringen. Es war neun Uhr Morgens, ale bie Ruffen fich im vollständigen Befite Braga's fahn; nur vier Stunden hatte ber Rampf gedauert, aber in biefen waren 1400 Ruffen getobtet ober verwundet worden, es waren 2000 Bolen in ben Fluthen bes Stromes umgefommen und mehr als 10000 unter bem feindlichen Schwerte gefallen.1) Das war Bolen's Enbe.

<sup>1)</sup> Suworow's Leben II, 236 berechnet die polnische Besatung auf 30000 Mann, die Bahl ber Tobten auf 15000, die der Gefangenen auf 14000. Die polnischen Berichte sagen, daß außer der Besatung 15000 friedliche Einwohner umgebracht worden seinen. Jedoch hatte Praga 1788 nach Busching's praciser Angabe nur 6680 Einwohner, und von diesen hatten (Treestow 316 nach einem Augenzeugen) 1800 mitgesochten.

In Barichau beulten unterbeg bie Sturmaloden; bie Solbaten ftanden in muth = und machtlofer Buth in größeren und fleineren Gruppen jufammen; ber Bobel rannte Berrath ichreiend in wilder Aufregung burch bie Strafen. Die Brude war abgebrochen, um einen plöglichen Einbruch ber Ruffen zu hindern: fo fah man ohne eine Möglichkeit zu helfen, die Klammen Braga's zum Simmel auffclagen, hörte ben Donner ber Schlacht und bas Gefchrei ber Sterbenden, und murbe feit Mittag burch die Rugeln einer am Ufer aufgeführten ruffifchen Batterie felbft bebroht. Rach einer Racht von grenzenlofer Angft und Bermirrung fam am folgenden Morgen ber Stadtrath zu bem Beschluffe, um jeden Breis ein Ende zu machen. und ichidte eine Befandtichaft an ben Sieger, um feine Bedingun= gen zu erfahren, und im Namen ber Burgerichaft einen Waffenftillstand zu erflehn. Suworow hatte am 4ten mit bem vollen Selbstbewußtsein bes Siegers feine Truppen auf ben Ballen von Braga erblict; er hatte bem Grafen Schwerin in Diefer Stimmung ftatt jebes weiteren Berichtes ben turgen Brief geschrieben: hier bin ich, mit meinen mit Siegesfranzen geschmudten Truppen.1) Bei bem Unblide aber ber blutgetranften Strafen mar er tief erschüttert, ließ bie polnischen Gefangenen auf bas Befte pflegen, und gab auch jest ben Deputirten ben ermunichteften Bescheid. Wenn bie polnischen Truppen ohne Zaubern die Waffen niederlegten, follte ihnen bie Freiheit, Sicherheit bes Lebens und ber Buter gewährt fein; ebenfo werde ben Einwohnern nicht bie geringste Berletung an Person en und Gutern wiberfahren, und volle Bergeffenheit bes Bergangenen verburgt werben. Die Bevollmächtigten waren freudig überrafcht, und wunschten bem General für feine Milbe zu banten. Als fie in fein Belt traten, fanden fie ihn auf der Erde figend; bei ihrem Unblide aber fprang er auf, rief ihnen Friede, Friede entgegen, um=

<sup>1)</sup> Ob die bekannte Berfion feines Briefes an ben König von Preußen acht ift: Praga raucht, Warschan zittert. Auf ben Wallen von Praga. Suworow — weiß ich nicht zu fagen.

biefe Menfchen waren, festen fie, wo eben jeder ftand, ben Rampf fort; die Ruffen fochten mit namenloser Erbitterung, eine Beit lang ohne Quartier ju geben noch Gefangene ju machen, und ba bie fliebenben Burger in ihren Wohnungen Berfted fuchten, fo gogen fie die Waffen ber Verfolger auch borthin fich nach. Gine Menge wehrlofer Menfchen, Greife, Frauen und Rinber wurden erfchlagen; ein zufällig anwesender preußischer Officier suchte einen Rnaben vor bem Bajonett eines Ruffen zu retten, erhielt aber von biefem bie Antwort: fort mit ihm, wenn er groß wird, fo ermordet er einen meiner Bruber - und fah, wie ber Menich bas Rind nieberftach. Bugleich gundete bas Keuer ber Geschütze ben Ort an mehreren Buntten an; brennende Saufer fturgten über ben Leichenhaufen gufammen, und fperrten mit ihren Trummern bie Strafen, mahrend am Strome hunderte und aber hunderte verzweifelter Flüchtlinge ben letten Ausweg in den Wellen suchten, und von feindlichen Rugeln verfolgt in jammerlicher Weise ertranten. Endlich gelang es ben ruffischen guhrern, auf ber Grauelftatte ihre Stimme geltend zu machen, Die Refte ber Polen von langerem Widerstande und die eignen Truppen von weiterem Schlachten abzuhalten, und mehrere taufend Bolen als Befangene aus bem rauchenden Schutte hinmegzubringen. Es war neun Uhr Morgens, ale bie Ruffen fich im vollständigen Befite Braga's fahn; nur vier Stunden hatte der Rampf gedauert, aber in diefen waren 1400 Ruffen getodtet ober verwundet worben, es waren 2000 Bolen in ben Aluthen bes Stromes umgefommen und mehr ale 10000 unter bem feindlichen Schwerte gefallen.1) Das war Polen's Ende.

<sup>1)</sup> Suworow's Leben II, 236 berechnet die polnische Besatung auf 30000 Mann, bie Bahl ber Tobten auf 15000, die der Gefangenen auf 14000. Die polnischen Berichte fagen, daß außer ber Befatung 15000 friedliche Einwohner umgebracht worden seien. Jedoch hatte Praga 1788 nach Busching's praciser Angabe nur 6680 Einwohner, und von biesen hatten (Trestow 316 nach einem Augenzeugen) 1800 mitgefochten.

In Warichau heulten unterbeg bie Sturmgloden; bie Solbaten ftanden in muth = und machtlofer Buth in größeren und fleineren Gruppen aufammen; ber Bobel rannte Berrath fcpreiend in wilder Aufregung burch bie Strafen. Die Brude war abgebrochen, um einen plöglichen Einbruch ber Ruffen zu hindern: fo fah man ohne eine Möglichfeit zu helfen, die Flammen Braga's zum Simmel aufschlagen, hörte ben Donner ber Schlacht und bas Gefchrei ber Sterbenden, und wurde feit Mittag burch die Rugeln einer am Ufer aufgeführten ruffifchen Batterie felbft bedroht.- Rady einer Racht von grenzenlofer Angft und Berwirrung fam am folgenden Morgen ber Stadtrath zu bem Beschluffe, um jeden Breis ein Ende zu machen, und schickte eine Befandtichaft an ben Sieger, um feine Bedingungen ju erfahren, und im Ramen ber Burgerschaft einen Waffenftillftand zu erflehn. Suworow hatte am 4ten mit bem vollen Selbstbewußtsein bes Siegers seine Truppen auf ben Ballen von Braga erblict; er hatte bem Grafen Schwerin in biefer Stimmung ftatt jedes weiteren Berichtes ben furgen Brief geschrieben: hier bin ich, mit meinen mit Siegesfrangen geschmudten Truppen.1) Bei bem Anblide aber ber blutgetranften Strafen mar er tief erschüttert, ließ bie polnischen Gefangenen auf bas Befte pflegen, und gab auch jest ben Deputirten ben erwunschteften Bescheit. Wenn bie polnischen Truppen ohne Zaudern die Waffen niederlegten, follte ihnen bie Freiheit, Sicherheit bes Lebens und ber Buter gewährt fein; ebenfo werbe ben Ginwohnern nicht die geringfte Berlegung an Berfonen und Gutern widerfahren, und volle Bergeffenheit des Bergangenen verburgt werben. Die Bevollmächtigten waren freudig überrafcht, und wunschten bem General für feine Milbe zu banken. fein Belt traten, fanden fie ihn auf der Erde fipend; bei ihrem Unblide aber sprang er auf, rief ihnen Friede, Friede entgegen, um=

<sup>1)</sup> Ob bie bekannte Berfion feines Briefes an ben Konig von Preußen acht ift: Praga rancht, Warschan zittert. Auf ben Wallen von Praga. Suworow — weiß ich nicht zu sagen.

nahm er die außere Lebensweise an , in welcher er fpater als Reichs: fürft und Keldmarichall zweier Raifer bas Erstaunen ber Belt murbe. Die Bewohnheiten bes gemeinen ruffischen Solbaten, Die Racht auf Stroh zu liegen, um vier Uhr aufzuftehn, um neun in ber frugalften Art zu speisen, zu jeder beliebigen Stunde des Tages zu schlafen. Wie feine Cameraden fußte er bas Bild bes Seiligen in anbachtigem Gebet, nannte ben Ramen bes Raisers nur mit inbrunftiger Devotion, und eignete fich ben Ton ber ernften und icherabaften Rebe an, wie fie zwischen Feldwebel und Mustetier gewohnt und wirksam ift. Bugleich aber ftudierte er mit unablässigem, ungebulbigem Gifer bie großen Borbilder feiner Butunft, Die Thaten der romifchen Relb: herrn, die Feldzüge Montecuculi's, die Abenteuer Carl XII. Bon jenem fuchte er bie gebuldige, unerschöpfliche Rlugheit zu lernen, aber jur eigentlichen Lebensregel erhob er fich bas Wort bes Schweben= fonigs: laft bie Memmen ichießen, und geht bem Keinde auf ben Leib. So bewährte er fich, einmal in die thatige Laufbahn eingetreten, vom erften bis zum letten Augenblide, als feder und liftiger Barteiganger im fiebenjährigen Rriege, wie als leitender Felbherr gegen die Türken, wo er nicht erschien ohne mit lebhaftem Angriff au fampfen, und nicht fampfte ohne aur Bernichtung bes Gegnere au flegen. Seine Soldaten beteten ihn an, obwohl er Mariche von gehn Meilen von ihnen begehrte, ihr Blut mo ber 3med es erforberte in Strömen einsette, mit Fauftschlägen und Fußtritten auf ben Lässtigen einfuhr. Aber fie wußten nicht bloß, baß er fie ficher ju Triumph und Beute führte, und jebe Gefahr und Strapage mit ihnen theilte : es hatte auch jeber Einzelne fein perfonliches Berhaltniß zu ihm, und fah es täglich vor Augen, wie er für ihre Rahrung und Rleibung forgte, wie er ben Tapferen ftreichelte und hatichelte, wie er bie Laune ber Compagnie mit baroden Lagerspäßen etfrischte. Für fich felbft bedurfte und begehrte er nichts: nach feinen erften großen Siegen nahm er die Orden und Ehrendegen feiner Raiserin mit lobpreifender Dankbarkeit an, verbat aber bie Gelbund Giterbotationen, bis ihm später zwei Söhne heranwuchsen, benen er die Gnaden seiner Monarchin zuwenden konnte. So war der Mann beschaffen, welcher sich jest zur Vernichtung Polen's ansichtie, geistesvoll und roh, gutmuthig und undarmherzig, vor Allem aber rastlos dis zum letten Athemzuge, so lange einer der Feinde noch aufrecht stand. Nicht lange manövriren, nicht lange seuern, vorwärts mit der blanken Wasse, immer vorwärts, Alles überwälztigen, Alles zermalmen, Alles: das war damals sein Wahlspruch, wie fünf Jahre später in seinem großen Kampse gegen die französsische Revolution. So sah man ihn auffahren bei der ersten Witterung des herannahenden Kampses, ungeduldig an der Schranke rüttelnd, welche seine seste Klugheit der aufbäumenden Streitlust vorzlegte, dis sein scharfer Blick den Zeitpunkt wahrnahm, und er dann mit heftigem Drängen seine Wassen vorwärts brausen ließ.

Am 14. August brach er aus Riemirow in Bobolien auf, nur mit 8000 Mann erlefener Truppen, mit welchen er in eiligem Buge binnen brei Bochen achtzig Meilen zurudlegte, unterwege noch zwei Abtheilungen von 4000 Mann unter Marfow und Burhovden an fich zog, und fo um die Mitte bes September in die Rabe bes polnischen General Sierakowski, bort bei Brzesc am Bug, gelangte. Die Gefangenen, welche die vorausstreifenden Rosafen einbrachten, melbeten, bag Sieratowsti, nur über Martow's und Burhovben's Annaherung unterrichtet, einige Mariche biefen entgegen oftwarts nach Bodleffen hinein gemacht habe, um ihrem Angriffe zuvorzukom= men: balb aber tam neue Rachricht, baß ber polnische General, alarmirt burch bie Aufhebung einiger feiner Streifpartien, feinerfeits nur noch auf Bertheibigung bedacht fei, und ein festes Lager nicht weit von Rrupcyce hinter weitgestrecten unwegsamen Sumpfen bezogen habe. Hierauf gab Sumorom, ohne biefe Sinderniffe zu beachten, fruh am 17. September ben Befehl jum Angriff. Rach einem heftigen Beschützfeuer formirte fich bas ruffifche Fugvolf in zwei Colonnen, welche mit todesverachtenbem Gleichmuth ben Uebergang über ben

Sumpf begannen. Unter bem Augelregen ber feindlichen Batterien arbeiteten fie fich burch ben Schlamm, erlitten morberischen Berluft, famen aber vorwarts, und erreichten bas andere Ufer. Dort nothburftig geordnet, fturzten fie fich, ohne einen Schuß zu thun, mit bem Bajonett auf ben Keind. Gin hartnäckiges Ringen begann, ber Ausgang ichwantte lange, endlich überwältigte bie Baffenubung und Disciplin ber Ruffen ben tapfern aber ichwach geschulten Reind, und Sieratoweff entschloß fich, immer noch in leiblicher Orbnung, jum Rudzuge nach Brzedc. Er ließ feine Mitte und bie beiben Rlugel in ein großes geschloffenes Biered, die Reiterei auf ben Klanfen, zusammenruden, und wich langsamen Schrittes unter ftetem Gefechte gegen ben Bug. Roch einmal erlitt er ftarfen Berluft, als im Laufe bes Rachmittags auch bie ruffische Reiterei ben Sumpf passirt hatte, und jum Ginhauen fam; inbeffen brach barüber bie Dammerung herein, man erreichte eine Balbgegenb, welche ben Bolen eine höchst erwunschte Decung bot, und Sumorow brach bie Berfolaung ab. Der Tag hatte auf beiben Seiten empfindliche Opfer gefoftet; die Bolen hatten 3000 Mann auf bem Rampfplate gelaffen, und famen ermudet und mit fart gebrochenem Ruthe von biefem erften Busammenstoße mit bem gefürchteten Suworow nach Brzebc zurud. Sieratoweti hoffte hier, burch ben breiten Bugfluß gebedt, für einige Beit Rube ju haben, fperrte bie Brude, welche bie Stadt mit bem jenseitigen Ufer verbindet, durch eine Batterie von zwei Geschüten, und fandte bringende Berichte nach Barfchau, um von Rosciusto Berftartung zu erhalten.

Allein sein Gegner ließ ihm nicht so lange Ruhe. Roch in ber Racht nach bem Gesechte war er vier Meilen weit gegen Brzesc herangerückt, und hatte von bort am 18ten seine leichten Truppen zur Erforschung bes Landes und bes Flusses vorgehn lassen, um so rasch wie möglich zu einem zweiten Angriff auf Sierakowski zu gelangen. Da erschien in seinem Hauptquartier ein Jude aus Brzesc, ber sich als erbitterten Feind ber polnischen Herrschaft erklärte, und bem

General mehrere Fuhrten im Guben ber Stadt angab, auf welchen bas heer ohne irgend welche Gefahr ben Fluß passiren konnte. Suworow verlor hierauf feinen Augenblid. Am 19ten Morgens um zwei Uhr traten die Truppen an, wanden fich im Dunkel der Racht querft durch die moraftigen Grunde eines fleinen Rebenfluffes bindurch, gelangten in ber erften Morgenfrube an bas Ufer bes Bug, ben fie an biefem Bunfte völlig unvertheibigt fanden, und tamen in bester Ordnung auf die polnische Seite hinüber. Indeffen war ihr Anruden bemerkt worden und hatte ringeumher im Lanbe die hochste Aufregung bewirft. Auf allen Thurmen der Umgegend und ber Stadt ertonten bie Sturmgloden; in Brzesc fturgten bie Einwohner in die Rirchen, um die Sulfe des Simmels zu erfiehn: Die volnischen Soldaten rannten in höchster Verwirrung burcheinander. und Sierakowski, welcher die Racht bei Spiel und Bein zugebracht hatte, kam völlig überrascht aus bem Quartiere, und befahl, ba bie Ruffen einmal dieffeits bes Fluffes feien, ben fofortigen Rudzug. Er stellte fein Fugvolf in brei große Bierede, welche auf ber weiten Ebene fich neben einander fortbewegen, und wie er hoffte ebenfo fampf = wie marschbereit fein follten: er meinte fo, ba er etwa noch eine Stunde Borfprung hatte, fich bem nachsetenben Reinbe aufe Reue zu entziehn. Aber Suworow, ben 3med biefer Bewegungen erfennend, fturmte, unbefummert um die Bahl bes Reindes, mit feinen Reiterregimentern vorwärts, und befahl, wie eines berfelben eine polnische Abtheilung erreichte, einzuhauen, ben eignen Berluft nicht zu achten, immer wieder anzugreifen, um jeben Preis bas Entrinnen bes Gegnere zu verhindern. Gegenüber Diefer Entschloffenheit war bei ben Bolen von Anfang an eine hoffnungelofe Beforgniß. Gerabe was ein folches Rudzugsgefecht am Meisten forbert, Orbnung, Belaffenheit, Babigfeit, fehlte ihrer frifch ausgehobenen Mannschaft, und auch die Officiere waren ben ruffischen in Gewandtheit der Evolutionen und der Terrainbenugung entfernt nicht gewachsen. Immer schlugen sich die Einzelnen mit verzweifelter

Tapferfeit, aber mit jedem Schritte verschlimmerte sich ihre Lage. Ein stürmischer Reiterangriff folgte dem andern, ein Bataillon nach dem andern wurde gebrochen, bei jedem Dorfe, jeder Waldung, wo die Polen Deckung suchten, fanden sie bereits den unermüdlichen Feind auf ihrem Wege. Endlich gegen Mittag kam auch die russische Artillerie heran, und ihr Eingreifen entschied nach zwei Stunden den Ausgang. Die polnischen Colonnen wurden sämmtlich zerspreugt, und da die Soldaten sich mit wilder Erbitterung wehrten, zum größten Theile niedergemacht. Bon etwa 10000 Mann entsam Sierakowski mit wenigen hunderten, 500 wurden gefangen, alle andern hatten unter den Schwertern der russischen Reiterei den Tod gesunden.

Diefe Schredensnachricht mar es, welche in Warschau bie tieffte Befturzung hervorrief, und Rosciusto bestimmte, alle verfügbare Rrafte gegen die brangenofte Gefahr zu vereinigen. Denn wenn Bolen's Schidfal noch hinausgeschoben werben follte, fo mar es unerläßlich, jenen Begner, ber fo rafch und fo gewaltig ben vollen Ernft bes Rrieges über bas Land brachte, grundlich zu befiegen. Rosciusto gab alfo Dombrowefi ben Befehl, aus Breugen nach Barichau gurudgufehren, und fandte an Mofranowsti die Weifung, bas lithauifde heer von Grodno fudwarts nach Bielfa ju führen, um von dort aus gegen die öftliche Flanke und ben Ruden Suworow's thatig ju fein. Den General Kniaczewitsch ließ er mit etwa 2000 Mann ben Trummern Sieratowsti's entgegengehn, und eilte felbft mit 8000 Mann von der Befatung Warschaus' ihm nach, um mit diesen vereinten Rraften Suworow in der Fronte anzugreifen, fobald die Lithauer weit genug nach Guben vorangekommen maren. Sumorow hatte feinerfeits nach bem letten Siege in Brzesc Stellung genommen, zog einzelne Berftarfungen an fich, und wartete vor einem weiteren Eindringen in Polen auf Nachrichten von Derfelben, welcher bamale eine Bewegung auf Grobno machte, und von Kerfen, welcher, noch immer jenseit ber Beichsel, burch Poninsti von jedem Berfehre mit Suworow abgeschnitten war. Ferfen mar, wie fich benten läßt,

außerft ungebulbig, feine Berbindung mit Rußland berauftellen. und erschöpfte Wochen lang alle Kinten und Runfte, um Boninsti ju taufchen, und ben Uebergang über die Beichfel zu erzwingen. Berade in den Tagen, in welchen Rosciusto fich gegen Suworow in Bewegung feste, machte er einen neuen Verfuch: burch verschiedene Scheinbewegungen brachte er in ber That ben General Boninsfi ju bem Glauben, daß er bei Bulamy überzugehn gebenke, und brachte, während biefer feine Streitfrafte bort anhäufte, bie feinigen nicht weit bavon entfernt bei Roszenice gludlich über ben Strom. hierauf fandte Boninefi, ftete in feinem Irrthum beharrend, bem Dberfeldheren bie Melbung, daß ein fleiner Theil der Ruffen auf das rechte Ufer gelangt fei: Rosciusto fam bemnach zu bem raschen Befdluffe, biefen in bie Beichsel zurudzuschleubern, ehe bie Sauptmaffe ibm au Sulfe fommen fonnte, und eilte mit feinen 10000 Mann bem wie er hoffte ungleich fcmadheren Feinbe entgegen. Er fam bis Ofrzeja, nur noch wenige Meilen von Ferfen's Beer entfernt; bort ließen ihm bie gablreich einlaufenben Delbungen feinen Zweifel mehr über feinen Irrthum; wie aber bie Dinge lagen, war eine Schlacht jest in jeber Sinficht unvermeiblich. Er wich alfo in eine möglichft vortheilhafte Aufstellung bei Maciejowice, wo er fich verschanzte, und Poninski die Weisung gab, auf das Schleunigste fich mit ihm au vereinigen. Aber fur Kerfen war jest bie Rrifis nicht weniger erklärt; er hatte hier keine biplomatischen Rudfichten gegen Breugen ju nehmen, und entschloß fich ohne Zaubern jum Angriff. In ber Racht vom 9. auf ben 10. October schickte er ben Beneral Denisow mit vier Bataillonen, zehn Schwadronen und feche Rosafenregimentern auf einem weiten Umwege burch Balber und Sumpfe in die linke Flanke des Feindes; er felbst brach bann mit seiner Sauptmaffe balb nach Mitternacht auf, um Maciejowice in ber Fronte anzugreifen. Beibe erreichten bie polnischen Linien fast ju gleicher Zeit beim erften Grauen bes Morgens; es waren großen Theile die Truppen, welche ben Aprilaufstand erlebt hatten, und vor

Begierbe brannten, den Schimpf ihrer Waffenehre und den Mord so vieler Cameraden endlich im Blute ber Bolen ju fühnen. Das wilbe handgemenge dauerte feche Stunden; Rosciusto bot alle Sulfemittel bes Talents, seine Recruten alle Rraft ber Berzweiflung auf; endlich aber, bald nach Mittag, griff auch bier die russische Disciplin und Taftif burch, und bie polnische Stellung murbe an mehreren Bunkten überwältigt. Die Ruffen gaben an diesem Tage keinen Barbon, sondern hieben unter dem Rufe: benft an Barfchau, Die Fliebenden unbarmherzig zusammen. 6000 Bolen bedten mit ihren Leibern bas Schlachtfelb, 1600 Mann waren verwundet und gefangen, taum 2000 retteten fich ju Boninsti und mit biefem nach Barschau gurud. Rosciusto hatte bis gum letten Augenblice in bem Getümmel gefochten; als endlich Alles vorbei war, wandte auch er fich jur Flucht, wurde aber von einem alten Rofafen Botoppn eingeholt. Er ritt ein ichlechtes ermudetes Pferd, nachdem ihm zwei andere unter dem Leibe erschoffen worben, und trug einen weißen Bauernrod, fo daß fein Verfolger ihn nicht erfannte, und als ber General fich nicht ergeben wollte, ihn durch einen Lanzenftich verwundete, und mit einem zweiten Stofe fein Bferd durchbohrte. Es baumte auf, und fturgte mit weitem Sprunge in einen Sumpf; Rosciusto fiel über feinen Ropf hinweg, und versant in den Moraft bis an die Schulter. Roch einmal raffte er fich auf, und fuchte gu fliehn, ba tam ein ruffifcher Reiterofficier heran, und hieb ihn in ben Ropf, daß er ohne einen Laut zusammenfant.1) Er wurde nachher in bas Schloß von Maciejowice getragen, bort forgfältig verbunben, und spater auf Sumorom's Befehl nach Riem unter bie Sut bes greifen Feldmarschall Romanzow gebracht.

Dieser Schlag war entscheibend in jedem Sinne. Es war die dritte, mörderische Riederlage, es war eine neue große Einbuße an Menschen und Waffen, es war vor Allem ber Berluft bes unerseb-

<sup>1)</sup> Bericht eines Augenzeugen, Breuß. Militar=Bochenblatt, 1829, N. 702.

lichen Führers, mit welchem bie Bernichtung Bolen's bestegelt war. Mit ihm war bas einzige Band gerriffen, welches bie habernben Factionen nothburftig jufammen gehalten hatte; Die Soldaten verzweifelten vollständig an fich, an ihren Lenkern und ihrer Cache: ein einziges Gefühl bumpfer Entmuthigung lag auf bem Lanbe. 3mar ernannte auf Rollontal's Betreiben ber Rationalrath ben Beneral Wamrzedi vom lithauifchen heere zum Oberfeldheren, und wiederholte an alle Truppentheile ben Befehl gur ichleunigften Bereinigung bei Warschau, um hier mit gesammelter Rraft bie Ruffen ebenso wie vor einigen Monaten die Breußen abzuwehren. Aber es gab niemand mehr in bem ungludlichen Lande, welcher noch an bie Bufunft und an bie Möglichfeit bes Belingens geglaubt hatte. Die Bauern warfen ihre Sensen weg, und verliefen fich zu hunderten nach Saufe; Die Soldaten weinten, bag Bater Thabdaus bahin fei, glaubten fich überall von Berrath umgeben, und jubelten, wenn jemand von der hoffnung einer ehrenvollen Capitulation redete. Der Gedanke zu unterhandeln war jest in Warfchau kein todeswurbiges Berbrechen mehr; bie Burger ftritten vielmehr nur noch, ob man die Stadt ben Breugen ober ben Ruffen überliefern follte, und ber oberfte Rriegsrath hatte vermuthlich felbft ben Antrag geftellt, wenn nicht neben Rollontai General Zajonczek auch in biefer gepreften Lage mit voller Scharfe bie Fortfetung bes Rampfes begehrt, und jebe Rachgiebigfeit als niebertrachtigen Bertath gebrandmarkt hatte. Freilich bie Mittel gur Rettung wußte auch er nicht gu ichaffen. Bawrzedi erörterte, bag man auf bem linken Beichselufer fich gegen die Ruffen nicht behaupten könne, die bort gelegene Borftabt Braga also raumen und niederbrennen, und fich allein burch ben Strom gegen bie Ruffen fchuten muffe. Zajonczet ftimmte bei, und meinte felbst, daß man dann noch Rrafte genug zu weiteren Ungriffen auf Breußen übrig behalten wurde. Allein faum begannen fie ihren Plan bem Nationalrathe zu entwickeln, als biefer bie völlige Unmöglichfeit beffelben erklärte, ba bie Ruffen von Praga aus ein 20

jedes haus in Warichau ausammenschießen fonnten, und bei einem folden Unheil die Bevolkerung fofort die Capitulation erzwingen wurde. hierauf befchloß man endlich, Braga ebenfalls zu vertheis bigen, und fing an um ben Drt umber Schangen und Balle aufzuwerfen. Ein geringer Troft bei ber allgemeinen Riebergeschlagenheit war es, daß es bem Kurften Bonigtowsti burch wiederholte Angriffe auf ben preußischen Corbon an ber Baurra gelang, bie Aufmerksamfeit bes unfichern und angftlichen Grafen Schwerin völlig in Anfpruch zu nehmen, fo daß Dombroweff und Madalineff, noch über 4000 Mann ftart, fich gludlich ihren Berfolgern entzogen und auf polnischen Boden gurudgelangten. Der Ronig von Breußen muthete über diefe Rachläffigfeit feiner Officiere, und bedrangte fie um fo ernstlicher mit wiederholten Befehlen, gegen Warschau vorzugehn, und ben Ruffen nicht allein ben Ruhm bes entscheibenben Sanbelns ju überlaffen. Aber mar es nun perfonliche Unfahigfeit feiner Benerale oder bas Rachwirken bes übeln Beispiels, welches ber Felbjug im Sommer gegeben, die preußischen Truppen verharrten in fclaffer Unthätigfeit, und begnügten fich, in einzelnen Borpoftengefechten ihre Stellung an ber Bjurra und bem Narem ju behaupten.

Suworow hatte inbessen gleich auf die Nachricht von der Schlacht bei Maciejowice sowohl an Fersen als an Derfelden die Weisung gesandt, ohne längeres Zaudern gerades Weges auf Warschau zu marschiren, und sich mit ihm einige Meilen vor Praga, bei Minski, zu vereinigen. Die Gile, mit welcher auf Suworow's hefztiges Betreiben diese Märsche vollzogen wurden, gereichte sosort einem dritten polnischen Heere zum Berderben, dem lithauischen, welches sich eben damals in Folge der früheren Besehle Kosciusso's von Grodno herüber in drei Colonnen nach Warschau zurückzog. Eine derselben traf mit Derfelden zusammen, erlitt einigen Berlust, wickelte sich aber durch schleuniges Weichen aus dem Gesechte heraus, und gelangte dann unangesochten in die Hauptstadt. Die zweite stieß überhaupt auf keinen Feind. Dagegen siel die dritte, unter Ges

neral Mayen, in Die Sande Sumorow's und Ferfen's, welche fo eben ihre Bereinigung bei Minsti vollzogen hatten, und ben Bolen bei Robilfa am 26. October biefes Mal auch mit ftarfer Uebermacht in ber Bahl entgegentraten. Es war ein Schlagen wie bei Brzesc, ber ungleiche Rampf eines zwar tapfern, aber lodern und ungeübten Aufvolts mit einer trefflich geführten, fiegesfichern, ungeftumen Reiterei. Der größte Theil ber Colonne wurde gersprengt und aufgerieben, und burch biefes neue Unheil bie Entmuthigung ber polniiden Truppen in Warschau vollendet. Mofranoweti legte gleich nach ber Ankunft seine Führerstelle nieder: im Grunde war bei Allen nur eine Stimme, daß die schwachen Erdwerke vor Braga nicht haltbar feien. Ignag Botodi meinte, lieber als fich ben Schredniffen eines Sturmes aussehen, folle man bie Truppen vor ben Schanzen irgend eine Defensivstellung nehmen laffen; Zajonczef aber erklarte das für eine halbe Maagregel, wenn man nicht auch die ben Preußen gegenüber ftebenben Seerestheile raid nach Braga fammele, und bann mit ftarter Uebergabl einen letten Angriff auf Sumorom verfuche. Auf ein fo verzweifeltes Mittel wollte bann wieder fein Unberer eingehn, weil man ben Breußen boch bas Feld nicht gang frei laffen burfe, und fo blieb es auch jest wie fruher bei dem Befchluffe, bie Schanzen vor Braga zu beden, fo lange es angehe. Während biefer fruchtlofen Berathungen hatte ihr unerbittlicher Gegner nicht einen Augenblick verloren. Gleich nach bem Siege von Robilka ließ er alte Borkehrungen ju einem Angriffe auf Praga mit fturmenber Sand treffen. Bugleich mandte er fich mit nachbrudlichen Aufforderungen an die Breugen, an ben General Schwerin, an ben Romig felbft, auf bem linken Beichfelufer burch eine engere Ginfchlie-Bung und Bestürmung Warfchau's feine Operationen ju unterftuben. Jene traurigen Giferfüchteleien bes Sommers lagen bem ftarfen und geraben Sinne bes Generals entfernt: er fah nur auf ben großen 3med bes Rrieges, Die möglichst rasche Bertilgung bes verhaßten Aufstandes, und nahm bazu die preußischen wie die

eigenen Rrafte in Anspruch. In feiner heftigen und oft burch ihre Baft verwirrten Rebeweise ichrieb er an Schwerin ben 30ften: "fobalb ber General Derfelben zu mir ftoft, welches in etlichen Tagen gefchehn muß, fo gebe ich mit festem Schritte entscheibend auf Braga lod. Warfchau foll nicht mehr fein: emporenbe Bruber an biefem Ufer wandern febn, fie vertilgen, und jum ichredenvollen Anblid ber treulofen Sauptstadt bie Fahnen ber großmächtigften Monarchin bort auffteden, bas ift ber große 3med." Bei allem nationalen Grimme gegen die Bolen ging jedoch fein Bunsch auf eine Unterwerfung burch Bertrag; wesentlich in Diesem Sinne begehrte er Die Mitwirfung ber Breugen, um die Stadt burch die gunehmende Sungerenoth zur Rachgiebigfeit zu bringen. Allein Schwerin blieb in feiner ftumpfen Rube; in Barfchau magte Die Friedenspartei nicht geradezu hervorzutreten, und Derfelden langte am 1. November in Robilfa an. Darauf bezog Suworow am 3ten ein Lager bicht vor ben Berichanzungen Praga's, und gab noch an bemfelben Tage alle Befehle für ben Sturm am folgenden Morgen. An Schwerin fdrieb er, wenige Stunden vor bem Beginne bes Rampfes: "mit Gottes Bulfe hoffe ich weitere Fortschritte ju machen. Die herrfchende Bartei ber Bergweifelten macht wenig Anschein zu einer Capitulation; ihr Schicffal fei also bas falte rauchenbe Schwert, bas fie fich felbst auf ben Raden giehn." Er zeichnete bann sogleich bie weiteren Schritte nach ber Einnahme von Braga, hoffte auf gleich: zeitiges Erscheinen Schwerin's auf ber Bestseite Barichau's, und meinte, bann wurden hunger und Roth ober einige entschloffene Stunden bes Rampfes das große Werf vollenden, in welchem Falle er mit bem besten Bergen die Ehre bieses erhabenen 3weds mit Breußen theilen wurde.

Gleich nach Mitternacht, 4. November, begannen die Truppen die Anlage von drei großen Batterien, von 22, 16 und 48 Geschüßen, und eröffneten gegen drei Uhr Morgens daraus ein heftiges Feuer gegen die feindlichen Berschanzungen. Eine so nachbrückliche

Beschießung brachte die Bolen auf ben Gebanten, bag Suworow nicht einen ploblichen Ueberfall fondern eine regelmäßige Belagerung beabfichtige; immer fandte Zajonczef, welcher mit bem Lithauer Jafinsti in Praga ben Befehl übernommen hatte, nach Warschau binüber, und bat Bamrzedi, fo viel Burgermehren wie möglich ihm gur Berftarfung nach Praga zu schicken. Er hatte ungefähr 8000 Mann an Linientruppen, und mas von ftreitfähigen Mannern unter ben Einwohnern Praga's eriftirte, etwa 1800 Mann; bagu führte Bawrzecki in höchster Eile jest noch 3000 Warschauer Bürger binüber. Die Verschanzung lief in weitem Abstande von ben Säufern in großem Bogen um bie Borftabt herum; ein zweites Erdwerf lag dahinter jum unmittelbaren Schute bes Ortes. Das Keuer ber ruffischen Batterien wurde mit jedem Augenblicke beftiger; barüber bemerkten bie Bolen nicht, daß die ruffische Armee, bamale 22000 Mann, in bem Duntel ber Winternacht fich bicht vor ben Verfchanjungen in fieben Colonnen jum Angriffe aufftellte. Um 5 Uhr gab Sumorow burch bas Steigen einer Rafete bas verabrebete Beichen, und die Truppen, alle ben Gebanken an die Warschauer Bluttage im Bergen, und jum Theil burch Branntwein, jum Theil burch bie Sicherheit bes Sieges berauscht, fturgten fich mit unendlicher Buth in ben Graben, und bann fofort ben Abhang ber Schanzen hinan. Die Bolen, in der Berwirrung ber letten Tage schlecht verpflegt, matt vor Sunger, Frost und Riebergeschlagenheit, waren völlig überrascht, und leifteten nur an wenigen Stellen ernfthaften Biberstand. Jafinsti, der feinen Freunden erflärt hatte, eine Riederlage nicht überleben zu wollen, fiel im Sandgemenge; Zajonczek wurde in der erften Stunde fcmer verwundet; als der Tag anbrach, fah er auf allen Bunften bie Seinen in wilber Flucht, und entfam mit Mühe über die Brude nach Warschau, fast in bemselben Augenblide, in welchem die erste feindliche Colonne den Eingang berselben erreichte, und bamit ber großen Daffe ber polnischen Befapung ben einzigen Weg zur Rettung abschnitt. Führerlos und verzweifelt wie biefe Menschen waren, festen fie, wo eben jeber ftand, ben Rampf fort; bie Ruffen fochten mit namenloser Erbitterung, eine Beit lang obne Quartier ju geben noch Gefangene ju machen, und ba bie fliebenben Burger in ihren Wohnungen Berfted fuchten, fo gogen fie die Baffen ber Berfolger auch borthin fich nach. Gine Denge wehrlofer Menfchen, Greife, Frauen und Rinder wurden erfchlagen; ein zufällig anwesender preußischer Officier suchte einen Knaben vor bem Bajonett eines Ruffen zu retten, erhielt aber von biefem bie Antwort: fort mit ihm, wenn er groß wirb, so ermorbet er einen meiner Bruber - und fah, wie ber Menfc bas Rind nieberftach. Bugleich gundete bas Keuer ber Geschütze ben Ort an mehreren Buntten an; brennende Saufer fturgten über ben Leichenhaufen gufammen, und fverrten mit ihren Trummern bie Strafen, mabrend am Strome hunderte und aber hunderte verzweifelter Flüchtlinge ben letten Ausweg in ben Wellen fuchten, und von feindlichen Rugeln verfolgt in jammerlicher Beife ertranken. Enblich gelang es ben ruffischen Führern, auf ber Grauelftatte ihre Stimme geltend zu machen, Die Refte ber Polen von langerem Widerstande und die eignen Truppen von weiterem Schlachten abzuhalten, und mehrere taufend Bolen als Gefangene aus bem rauchenben Schutte hinwegzubringen. Es war neun Uhr Morgens, als die Ruffen fich im vollständigen Besite Braga's fahn; nur vier Stunden hatte ber Rampf gebauert, aber in biefen waren 1400 Ruffen getobtet ober verwundet worben, es waren 2000 Bolen in ben Fluthen bes Stromes umgefommen und mehr ale 10000 unter bem feinblichen Schwerte gefallen.1) Das war Polen's Ende.

<sup>1)</sup> Suworow's Leben II, 236 berechnet die polnische Befagung auf 30000 Mann, die Bahl ber Todten auf 15000, die der Gefangenen auf 14000. Die polnischen Berichte fagen, daß außer der Befagung 15000 friedliche Einwohner umgebracht worden seine. Jedoch hatte Praga 1788 nach Busching's präcifer Angabe nur 6680 Einwohner, und von diesen hatten (Tressow 316 nach einem Augenzeugen) 1800 mitgesochten.

In Barichau heulten unterbeg bie Sturmaloden; Die Solbaten ftanden in muth = und machtlofer Buth in größeren und fleineren Gruppen zusammen; ber Bobel rannte Berrath ichreiend in wilder Aufregung burch bie Strafen. Die Brude war abgebrochen, um einen plöglichen Einbruch ber Ruffen zu hindern : fo fah man ohne eine Möglichkeit zu helfen, die Flammen Praga's gum Simmel aufschlagen, hörte ben Donner ber Schlacht und bas Geschrei ber Sterbenben, und wurde feit Mittag burch die Rugeln einer am Ufer aufgeführten ruffifchen Batterie felbft bedroht. Rach einer Nacht von grenzenlofer Angft und Berwirrung fam am folgenden Morgen ber Stadtrath zu bem Beschluffe, um jeden Breis ein Ende zu machen. und schickte eine Befandtichaft an ben Sieger, um feine Bedingungen zu erfahren, und im Namen ber Burgerichaft einen Waffen-Suworow hatte am 4ten mit bem vollen ftillstand zu erflebn. Selbstbewußtsein bes Siegers feine Truppen auf ben Wällen von Braga erblict; er hatte bem Grafen Schwerin in Diefer Stimmung ftatt jedes weiteren Berichtes ben furgen Brief geschrieben: hier bin ich, mit meinen mit Siegesfrangen geschmudten Truppen.1) Bei bem Anblide aber ber blutgetranften Strafen mar er tief erschüttert, ließ bie polnischen Gefangenen auf bas Befte pflegen, und gab auch jest ben Deputirten ben erwunschteften Bescheid. Wenn die polnischen Truppen ohne Zaudern die Waffen niederlegten, follte ihnen bie Freiheit, Sicherheit bes Lebens und ber Buter gewährt fein; ebenfo werbe ben Einwohnern nicht die geringfte Berletung an Berfonen und Gutern wiberfahren, und volle Bergeffenheit bes Bergangenen verburgt werben. Die Bevollmächtigten waren freudig überrascht, und munichten bem General für feine Milbe zu banken. Als fie in fein Belt traten, fanden fie ihn auf der Erde figend; bei ihrem Unblide aber fprang er auf, rief ihnen Friede, Friede entgegen, um=

<sup>1)</sup> Ob die bekannte Berfion seines Briefes an den König von Preußen acht ift: Praga raucht, Warschan zittert. Auf den Wällen von Praga. Suworow — weiß ich nicht zu sagen.

armte fie, und bat fie nur um möglichft ichnellen Abichluß. Allerbings bedurfte es noch einiger Tage, ehe bei bem aufgelösten Buftand in Warfchau irgend eine Reftfepung möglich mar. Die Dehrgahl ber Truppen besertirte freilich zu hunderten und balb zu Taufenden; manche aber wollten von Entwaffnung nicht horen, und fanden unter bem Bobel eine Menge gefährlicher Genoffen, fo baß es in der Racht vom 6ten auf ben 7ten zu einem Auflaufe tam, bei welchem die bem Stadtrathe befreundeten Burger mit Waffengewalt bie Entführung bes Konigs Stanislaus hindern mußten. Um 7ten brachte jedoch Wamrzedi Die Reste bes Heeres aus Warschau binaus, worauf bann bie Capitulation mit Suworow formlich unterzeichnet wurde, und am Sten bie Ruffen in feierlichem Ginzuge Befit von ber hauptstadt ergriffen. So entfeslich mar bie Berruttung und Spannung ber letten Tage gewesen, bag eine Menge ber Einwohner fich beinahe mit bankbarer Kreude bem Unterwerfer ihres Bolfes ents gegen brangten, ba er ihnen wenigstens Ruhe und perfonlichen Frieben versprach. Suworow selbst war bewegt, und wir burfen wohl glauben, bag es aus feinem Bergen tam, wenn er bei Empfangnahme ber Schluffel ber Stadt in die Worte ausbrach : allmächtiger Bott, habe Dant, bag bu mich biefe Schluffel nicht fo theuer haft bezahlen laffen, wie - Die Stimme verfagte ihm; er blickte auf Braga jurud, bas Bolf umber brach in Beinen und Schluchzen aus. Er ritt bann ichweigend burch bie grußende Menge hindurch in fein Quartier; ber größere Theil ber Truppen jog ohne Aufenthalt aus Warfchau weiter, um die Entwaffnung des polnischen Beeres zu vollenden. Es bedurfte bagu noch zehn Tage, bis beffen Trummer vollftanbig zerftreut wurden, und endlich auch Wamrzedi, welcher fühmarts nach Sendomir gerudt mar, die Waffen ftredte. Madalinsti, ber fic vorher von ihm entfernt hatte, murbe in Gudpreugen, Zajonczet von Harnoncourt auf ber Flucht nach Galizien festgehalten. nischen Officieren, welche ihr Wort auf ruhiges Berhalten gaben, hielt Suworow die Berheißungen ber Capitulation, und entließ fie unangefochten in ihre Heimath. Dagegen wurden die politischen Saupter Ignaz Potodi, Zafrzewöki, Kapustas, Kilineki auf Befehl der Kaiserin nach Petersburg geschickt, dort aber in leidlicher Haft gehalten.

So fcolog in völligem Untergang bie lette Besammterhebung ber polnischen Nation. Es trat ein, was geschehn mußte, nachbem ein großes und begabtes Bolf ben politischen und fittlichen Gelbftmord durch zwei Jahrhunderte hindurch an fich vollzogen hatte. Es brach herein mit erschütternder Bewalt, über Schuldige und Unschulbige, in einer Rataftrophe, wie fie die Welt feit ber Berftorung Jerufalem's nicht furchtbarer gefehn hatte. Man wurde bei einem folden Bilbe ben Blid verhüllen, und an Recht und Borfebung verzweifeln, fahe man nicht auch hier, bag bie Rationen nur bann altern und fterben, wenn fie vorher fich felbft ju Grunde gerichtet haben. So hat Polen geendet, burch bie eignen Gunden außer Stande, ben geharnischten Nachbarn zu wiberftehn. Bas aber biefe betrifft, fo follten fie auf ber Stelle erfahren; mas es fterblichen Denichen bebeutet, fich zu Bertzeugen einer richtenben Borfebung aufzuwerfen. Sie fahn fich jest auf ber Sohe bes Erfolges, ein jeber im Befis weitausgebehnter Provinzen bes geopferten Landes. Aber an ber Beute flebte ihnen unlösbar bas Gift ber eignen und ber fremben Schuld, und mit bem Gewinne fam im Augenblide bes Ergreifens auch über fie bie Bergeltung. Sie fam aus bem bitteren, unlöslichen Zwiefpalte, ber fie unter einander feit bem Urfprung bes Rrieges trennte, ber im Verlaufe beffelben immer tiefer, immer heißer geworben mar, und jest in ploglichem Ausbruch die gesammte, feit fünf Jahren Europa belaftende Rrifis zu unseliger Entscheidung führen follte.

## Drittes Capitel.

## Deftreichisch - ruffischer Theilungsvertrag.

Wie wir gefehn haben, beantragte Rußland ben Beginn einer abschließenden Berhandlung über Polen's Schidfal, gleich nachdem es die Erflärung bes Raifers Frang erhalten hatte, bag er als Entschädigung für feinen frangofischen Rrieg die vier füdlichen Balatinate, Lublin und Chelm, Rrafau und Sendomir begehre. Breugen, weldes eine folche Eröffnung feit Monaten mit Ungebuld erwartete, war über feine Bunfche in ber großen Frage vollständig im Rlaren. Die Inftruction feines neuen für Betereburg bestimmten Gefand. ten, bes Grafen Tauengien, bewegte fich um folgende Grundgebanfen.1) Rach bem Ausbruche bes polnischen Rrieges fei eine britte Theilung viel beffer motivirt, als die beiben vorhergebenben, und mit Sicherheit vorauszusehn, wenn gleich die Raiferhofe fich barüber noch nicht bem Rönige eröffnet hatten. Deftreich insbesonbere werbe dabei nicht unthätig bleiben, sondern nach seinem Ariegeunglud in Belgien fich beeilen, mit Frankreich Frieden ju machen, und feine Entschädigung in Bolen zu suchen. Freilich könne ber Raifer, ob-

<sup>1)</sup> Die Sfizze bazu gab nach Luchefini's Borfchlagen ber Konig ichon am 1. Juli; ausgefertigt wurde fie in Berlin am 11. Juli, an Tauenzien abgefandt am 20. August. Dies, wie alles Folgenbe, aus ben Acten bes preußischen Staats-archivs.

wohl er ein kleines Truppencorps in Lublin habe einrücken laffen, seine Ansprücke mit jenen Preußen's, welches gegen Polen in voller Macht aufgetreten sei, nicht vergleichen. Der König wünsche für sich alles Land zwischen Schlesien, Südpreußen und der Weichsel zu erhalten. Er halte es für nüßlich, wenn zwischen der preußischen und russischen Erwerbung ein schmaler Grenzstreisen bleibe. Dies Kürstenthum benke er Sudosf anzubieten, unter der Bedingung, daß er Preußen gegen die östreichischen Zumuthungen unterstüße, und dafür wirke, daß der preußische Antheil weiter vergrößert werde durch einen Streisen Szamaiten's zwischen der Ostsee, der kurschen Grenze und dem Flusse Bindau, durch den Rest des Palatinates Plock, und durch ein kleines Stück von Masovien vom rechten Rarewuser bis Pultust. Nach den Umständen möge Tauenzien ein ähnliches Kürsstenthum wie für Suboss so auch für Rassau-Siegen zu erwirken suchen.

Was die Form seines Auftretens betraf, so wurde der Gefandte angewiesen, sich in die äußerste Schweigsamkeit zu hüllen, schlechterdings abzuwarten, welche Eröffnungen Rußland zu machen hätte, und erst in deren Beantwortung die Grundsätze seiner Instructionen geltend zu machen.

Tauenzien, welcher am 19. August in Betersburg anlangte, fand bort zunächst eine sehr freundliche Aufnahme, und gab sich für einen Augenblick der Hoffnung hin, ohne große Mühe den östreichisschen Einstuß überwinden zu können. Es war die Zeit, in welcher der König die Belagerung von Warschau begann, und nichts wahrscheinlicher war als ein rascher und vollständiger Triumph seiner Wassen. Aber je mehr sich die preußische Kriegführung in Polen verwickelte, besto kühler wurde für Tauenzien die Lust des russischen Hoses. Ich din erstaunt, schrieb er Ansang September, über die Gleichgültigkeit, mit welcher man in der jesigen Lage das Berhältnis zu Preußen hier behandelt; das östreichische System hat bereits zu feste Wurzeln geschlagen; es ist mir nicht möglich gewesen, irgend

eine Mittheilung über Bolen von ben ruffischen Miniftern zu erlan-Darüber fam bie Nachricht von bem Rudzuge ber Breugen gen. von Warfchau an. Bei ber nachften Audienz erschien bie Raiserin mit lachendem Gesichte; fein Mensch hatte vermutben konnen, baß fie etwas Ungunftiges vom Kriegsschauplate vernommen hatte. An Tauengien ging fie ichweigend vorüber. Martoff rebete nachher biefen an, um in lehrhaftem Tone die Nothwendigkeit einer befferen Sarmonie zwischen Breugen und Deftreich zu erörtern, fo bag Tauengien bas Blut fochte, und er in ftolger Soflichfeit bas Gefprach abbrach. Einige Tage fpater, ale er bem Bicefangler Oftermann ben Empfang feiner Instructionen anzeigte und fich ju jeber weiteren Unterhandlung ermächtigt erklärte, fagte ihm Oftermann, welch unendlichen Rummer ber Raiferin die Aufhebung ber Belagerung von Warichau gemacht habe, und bezeichnete fie auch im militärischen Sinne ale einen Fehlgriff, ba mit bem Falle Barichau's ber fubpreußische Aufstand von selbst erloschen sein wurde. Tauenzien hatte bagegen nichts Erhebliches geltend zu machen, und hob feinerfeits ben Schaben hervor, welchen Kersen's Rechthaberei ber Sache gethan, konnte aber mit einer folden Andeutung ben gereixten Ton bes Gefpraches nur verschlimmern. Im Allgemeinen überzeugte er fich übrigens mit jedem Tage mehr, bag bie Ruffen feinen andern Bebanken über Polen hatten als eine vollständige Theilung bes Landes. Alle Minister ohne Ausnahme rebeten barüber in gleichem Sinne, jeder Reft, welchen man etwa noch bestehn laffe, wurde immer frische Berlegenheiten verursachen, und nach furzer Zeit unter immer neuen Verwicklungen von ben Mächten ebenfalls befest werben muffen. Die Conferengen, fagten fie, murben in furgefter Frift eröffnet werben.

Indessen verging ein Tag nach dem andern, und Tauenzien, burch die höfliche Kälte der Russen gereizt, über die unruhige Geschäftigkeit des östreichischen Botschafters in Sorgen, und überhaupt von Natur etwas erregbarer, als es bei diesem Spiele rathsam war,

Tauenzien entschloß fich endlich, am 7. October, feinerfeits bas Gis burch einen vertraulichen Angriff auf Suboff zu brechen. Bei einem ftillen abendlichen Befuche enthullte er ihm die anabigen Abfichten, welche ber Ronig hinsichtlich ber fürftlichen Ausstattung bes Gunftlings hege, machte aber ju feiner lebhaften Enttaufchung nur fehr geringen Ginbrud. Suboff fprach feine tiefgefühlte Dankbarkeit aus, bezeichnete fich als gang ungulänglich für eine fo hohe Stellung, und. fürchtete Die Unausführbarfeit bes gangen Blanes. Er febe nicht, wo bei ben Absichten ber Raiferin ein Blat für ein folches Bergogthum übrig bleibe, und muffe auch einen Widerspruch von öftreichi= fcher Seite beforgen. Wenn Breugen und Rugland einig find, fagte Tauengien, fo fann ber Raifer einen Brotest nicht aufrecht halten. Suboff entgegnete barauf nichts, fonbern fragte ftatt beffen, was benn Breußen für fich felbst begehre, und endigte, als Tauenzien hierüber eine Ausfunft weigerte, bie Unterhaltung mit ber Bitte um einige Tage Bedenkzeit.

Die Ruffen verfehlten nicht, die Ungeduld, welche Tauenzien burch diesen mißlungenen Schritt an ben Tag gelegt hatte, auf bas Befte auszubeuten. Bei bem nachften Wieberfehn mit Oftermann forderte ber Kangler geradezu eine Denkschrift über bie Anspruche Breußen's als eine nothwendige Borbereitung ber eigentlichen Conferengen. Tauengien lehnte es ab, nach bem Inhalte feiner Inftruction, und nach bem richtigen Gefühle, daß Rugland die beiben beutschen Machte zuerft zu horen wunsche, um bann ben Schieberichter zwischen ihnen zu machen. Um Abend war er wieder bei Suboff, welcher ihm bie entschiedene Unmöglichkeit bes für ihn vorgefchlagenen Fürstenthums erflärte, und bann ben Bunfch ber Rais ferin mittheilte, vor bem Beginne ber Conferengen vertrauliche Mittheilungen von jedem der beiden Sofe zu erhalten. Tauenzien wies berholte seine Berneinung, und lenkte bas Gesprach auf die öftreichi= ichen Anspruche. Bu feinem Berdruffe entwidelte ihm Suboff bie Rothwendigfeit, Deftreich für feine Unftrengungen gegen bie frangosische Revolution in reichlicher Weise zu belohnen, da sich außerhalb Polen's doch nirgendwo eine Entschädigung für den Kaiser sinden wolle. Der Gesandte räumte das ein, betonte aber den Unterschied zwischen den sehr reellen Ansprüchen Preußen's als einer in erster Linie gegen Polen kriegführenden Macht, und den Wünschen Destreich's, welche doch keinen andern Titel als die Convenienz der europäischen Machtwerhältnisse hätten. Hiegegen machte Suboss keine Einwendung weiter: es war jedoch klar, daß Alles eben auf die Krage ankam, in wie weit man jener Convenienz zu Gunsken Destreich's solgen würde.

Bon nun an verging fein Tag, an bem nicht von irgend einer Seite die Aufforderung wiederholt worden ware, Tauengien folle bie preußischen Forberungen einreichen. Suboff fuhr fort, ihm ein gang perfonliches Butrauen entgegenzubringen, und felbft Martoff entgunbete ben biplomatischen Ehrgeiz bes Gefandten mit schwach verhüllten Anbeutungen, bag Alles gut werben murbe, wenn Breugen nur mit voller Offenheit der Raiferin entgegenkomme. Am 21. October melbete Tauenzien alfo feiner Regierung, er habe nicht langer widerfteben fonnen, und fich bem ruffischen Begehren gefügt. Er hatte in feinem Antrage Die preußische Forberung noch über feine Instruction hinaus gefteigert, und als Berbindung zwifden Bultust und Szamaiten alles Land am Narew zwischen Zakrozyn und Tyfozyn, und dann die Linie bes Riemen zwischen Grobno und Rauen begehrt, im Bangen ein Bebiet von ungefähr 1300 Quabratmeilen. Suboff meinte, ale er es gelefen, bie Forberung fei allerdings etwas anfehnlich, jeboch verhieß er sowohl als Martoff und Oftermann, bas Möglichfte bei ber Raiferin ju thun. Rur, feste er hingu, werbe ein eben auftauchenbes Berücht über eine preußische Friedensunterhandlung mit ben Frangofen hoffentlich unbegrundet fein, ba Catharina keine tiefere Rrantung als einen folden Bertragsbruch Seitens ihres hohen Berbunbeten erfahren konne. Tauengien beeilte fich, bem Gerüchte ale einer völlig haltlofen Berlaumbung zu widerfprechen.

Drei Tage fpater lief ber Bericht über Ferfen's Sieg. Rosciusfo's Gefangenschaft und Suworom's Marich auf Barichau ein. An bem Ausgang konnte niemand zweifeln; bas ftolze Selbftgefühl ber Ruffen war endlich von jedem Zwange zur Berhüllung frei ge= Catharina's Entichliegung ftand vom erften Augenblide; an feft. Bleich nach ber Ueberreichung ber preußischen Note ichidte fie einen Courier nach Wien, und begehrte für ben faiferlichen Gefand= ten, ben Brafen Cobengl, die Bollmacht zum befinitiven Abschluffe. Am 30sten erhielt bann Tauenzien Die ruffische Antwort auf feine Rote. Sie begann mit ber Berficherung, bag Rugland gang einverftanden mit Preußen's Meußerung fet, nach welcher bie gangliche Theilung Bolen's im Intereffe ber eignen Sicherheit nicht langer verschoben werben fonne. Indem fie fo die erfte Unregung ju bem Schritte, gang wie 1793, bem preußischen Sofe guschob, ging fie bann auf Deftreich's Buniche über. Nothig fei eine Abfunft, welche alle Furcht und Gifersucht ausschließe. Die Raiserin habe Gelegenheit gehabt, die Stimmung Deftreich's ju erforschen: biefes betrachte Rrafau und Sendomir als wesentliche Bollwerfe Baligien's, und werbe niemals bem preußischen Blane guftimmen. richte Die Raiferin an Breugen Die Bitte, auf jene beiben Balatinate ju verzichten. Für fich felbft habe fie nur ben Bunfch, burch eine flare und reine Grenze bie nachbarliche Freundschaft zu fichern. Die Ratur felbft habe eine folche gezogen, hier burch ben Lauf bes Bug, bort bes Niemen. Endlich muffe fie auf ber bisherigen Abgrengung Breugen's gegen Rurland bestehn, ba Rugland in ben beiben erften Theilungen feine Sandels = ober Seeftabt erhalten habe, und fich gerade an ber Rufte jest nicht verfürzen laffen tonne.

Genehmigt also war hiemit für Preußen die von Tauenzien besantragte Erwerbung des Striches am Narew und Niemen, sodann die ursprüngliche Forderung des Landes westlich der Pilica und Beichsel nebst Warschau: verworfen dagegen war der Anspruch auf Krakau, Sendomir und Szamaiten, und die beiden ersten Bezirke für

Destreich, der lette für Rußland vorbehalten. Rach diesem Systeme sollte Catharina etwas über 2000, Destreich ungefähr 1000, Preußen wenig über 700 Duadratmeilen empfangen. Der Unterschied zwischen dem russischen und dem preußischen Plane ergab für Preußen einen Ausfall von mehr als 600 Duadratmeilen mit 800000 Einwohnern, von denen Rußland etwa ein Fünstel sich selbst, und vier Fünstel dem Raiser Franz zuwenden wollte. In dem Streite zwischen den beiden beutschen Mächten hatte es damit seinen Ausspruch rund und under dingt zu Destreich's Gunsten abgegeben. Wir haben sattsam wahrz genommen, mit welchen Kehlern Preußen seine Lage so weit verschilmmert hatte; wir werden bald sehen, durch welche Mittel Thus gut zu diesem großen Ergebniß hindurch gedrungen war.

Eine folche Abweisung nach so viel zutraulicher Freundschaft erschütterte Tauenzien tief. 3m erften Schreden tam er auf ben Bebanten, ber König moge ihn nach Wien schiden, wo er ben Raifer ju einer Ausbehnung feines Antheils nicht auf preußische fonbern auf ruffische Roften zu bestimmen hoffte, ein Blan, beffen Unthunlichfeit nur ju fehr auf ber Sand lag, und ihm eine bitter farcaftische Lection Luchefini's jugog. Um bas Maas feines Leidmefens ju füllen, fam eben jest aus Berlin bie Melbung von bem Bruche bes Saager Vertrage und bem befohlenen Rudzuge Möllenborf's vom Rheine. Die Raiferin, fagte Oftermann, will nicht urtheilen, ob in ber ftreitigen Frage Preußen ober England im Rechte ift; aber fie begreift nicht, gegen wen in Polen jest noch Breußen vermehrter Streitfraft bedürfen follte. Sie glaubt, fuhr er mit gesteigertem Tone fort, bag Breugen's Ruhm bei bem frangofifchen Rriege betheiligt ift; fie meint, daß Preußen fich von bem englischen Gelbe nicht fo abhängig zeigen follte; fie fieht, wie fehr fie Recht hatte, teine ruffischen Truppen zur Verfügung einer fo miggestimmten Coalition zu ftellen. Wie glanzend, ichloß ber Minister, unterscheibet fich hievon das Benehmen Deftreich's, welches unausgesett trot aller Opfer ben regften Gifer fur ben frangofischen Rrieg zeigt. Roch

stärfer sprach sich Markoff aus. Man hat, rief er, in Preußen bezeits die Wohlthaten des Vertrags von 1793 vergessen; man will übersehn, daß Südpreußen eine Entschädigung nicht für einen sondern für vier bis fünf Feldzüge ist; man sest sich willfürlich über den bestimmten Artifel des Vertrags hinweg, in welchem man steten Kampf bis zur Unterdrückung der französischen Revolution verssprochen hat.

In Berlin erfuhr man biefe Dinge gleichzeitig mit ber Erfturmung Braga's durch Sumorow. Man fah in bemfelben Momente Die ruffifche Macht fich gewaltiger als je in Bolen entfalten, und fich zugleich in voller Feindseligkeit gegen die preußischen Anspruche richten. Wie ein Sohn flang Oftermann's Frage, gegen wen benn Breußen fich in Bolen ftarten muffe. Noch einmal aber ichlug in biefem Augenblide ber alte Saß gegen die Jacobiner in der Seele des Ronige burch alle sonstigen Bedenfen hindurch : faum hatte er die Erbrudung bes polnischen Aufftandes vernommen, so befahl er trot ber Vorstellungen ber Minister, bag Sobenlohe mit seinen 20000 Mann an ben Rhein zurudfehren folle. Es war bie lette Aufwallung eines bem Tobe verfallenen Syftems. Bereits trugen Meyerint's Sendung und ber Mainzer Antrag auf allen Seiten ihre Fruchte. Der Major berichtete aus Bafel nach einigen Gefprachen mit bem frangofischen Gesandtichaftefecretair Bacher, bag Franfreich fehr bereit fein wurde, bas Reich in ben Frieden mit Breußen einzuschließen. Rach einander melbeten fich die Landgrafen von Caffel und Darmftabt, ber Bergog von Zweibruden und ber Churfurft von Trier um preußische Berwendung bei ben flegreichen Frangofen. Der frautische, ber oberrheinische und ber durrheinische Rreis tamen ju bem Befchluffe, ftatt ber norbifchen Machte jugleich ben Raifer und Breugen um Bermittlung bei Franfreich anzugehn, eine Meinung, welche auch Graf Sarbenberg lebhaft unterftuste, bas Berliner Cabinet aber, ba ber Raiser als die eigentlich friegfüh= renbe Macht nicht zugleich Bermittler fein tonne, als unausführbar

abwies. Raft noch erheblicher als biefe in Deutschland hervortretenbe Gefinnung war ber Umftand, bag bie hollanbifche Regierung mit wiederholten Bitten in Berlin einfam, ihr entweber militarifchen Beiftand gegen ben brobenden frangofischen Angriff zu leiften, ober fie burch die Eröffnung einer allgemeinen Friedensverhandlung gu Solland hatte feit bem Beginne bes preußisch = englischen Streites für Breugen Bartei genommen, und die Unterbrechung ber Subfidie entschieden gemigbilligt. Es hatte bann in feiner Bedrangnif, Ende October, England ju einem Anerbieten an Preufen bestimmt, die Zahlungen wieder aufzunehmen, sobald Breußen bem General Möllendorf Bollmacht zu einer fraftigen Operation gegen bie Frangofen gebe: es hatte barauf allerdings die Antwort erhalten, baß jeder Erwägung eines friegerischen Blanes die Erftattung ber rudftanbigen Subsidie vorausgehn muffe, wurde badurch aber nur fo bringender in feinem Gefuche, Breußen moge eine Friedensunterhandlung mit Franfreich eröffnen.

Mit einem Worte, während Preußen im Often überall auf unsumwundene Abneigung und unverhüllte Abweisung stieß, traf es im Westen das bereitwilligste Entgegenkommen sowohl bei den siez genden Feinden als bei den bedrängten Genossen. Es war deutlich, daß man sich in dem Höhenpunkte einer für alle Zukunft wichtigen Krisis befand.

Das Ministerium erwog diese von allen Setten her zusammen strömenden Fragen um die Mitte des November. Am 14ten prüften die Grasen Haugwit und Struensee mit den Generalen Manstein, Zastrow und Knobloch die russische Note über Polen. Einstimmigwaren die drei Officiere der Ansicht, daß Polen's Theilung nur dann für Preußen vortheilhaft sei, wenn man die von Tauenzien begehrte Grenze der Weichsel und Narew, des Niemen und Wildau erhalte, daß man im entgegengesetzen Falle, insbesondere bei einer Ansbehnung Destreich's auf dem linken Weichselufer, gegen die Theilung überhaupt protestiren, und höchstens eine Grenzverbesserung für jede

ber brei Dadte aulaffen muffe. Benn man auf Diefem Stanbpuntte beharrte, fo mar ohne allen Zweifel ber Bruch nicht bloß mit Deftreich sondern auch mit Rugland entschieden. Es war nicht abausebn. wie weit dies führen konnte: bei der festen und ehrgeizigen Saltung Catharing's, welche jest burch Sumorom's Siege höher ale je in ihrem gebieterischen Sinne gehoben war, mußte man auf bas Mergste, auf bie Unwendung von bewaffneter Bewalt gefaßt Richts lag offenbarer ju Tage, als bag man unter folden Aussichten den frangofischen Krieg so rasch wie möglich beendigen Db man bann in ber That gegen bie Raiferhofe bis jum Meußersten schreiten, ob man burch ben Friedensschluß mit Kranfreich wirklich auch in ber Verfaffung und in ber Reigung zu einem Rampfe gegen die Raiferhofe fein wurde, ju einem Rampfe, welcher Breußen möglicher Beife in Die gefährlichfte Lage bes fiebenjährigen Krieges jurudverfegen fonnte: bas war eine Frage für bie Bufunft, welcher in diefem Augenblide alle Beifter behutsam aus bem Wege gingen. Denn immerhin lag ja bie Möglichfeit vor, baß fie gar nicht gur Erscheinung fame. Immerhin ließ fich hoffen, daß die Raiserhöfe ihrerfeits por einem folchen Ertreme, por ber Wefahr eines frangofifchpreußisch = polnischen Bundniffes gurudtreten, daß fie ben preußischen Unspruch anerkennen wurden, fobald Preugen ben Ropf aus ber Schlinge bes frangösischen Rrieges gezogen, und feine sammtlichen Rrafte für die polnische Sache verfügbar gemacht hatte. Die Minifter beschloffen alfo, gegen Rugland die bieberige Forderung aufrecht zu erhalten, und beshalb mit Frankreich die amtliche und befinitive Friedensverhandlung zu eröffnen.

Auch jest noch bedurften sie übrigens bestimmter Antriebe, um dem König die lette Genehmigung zu entreißen. Immer noch sträubte sich dessen monarchischer Sinn gegen eine freundliche Berührung mit den Bariser Demagogen, und während seine Staatsmänner und Generale von Haß und Born gegen Destreich überströmten, hielt er in seinem reichsfürstlichen Herzen die hergebrachte Berehrung gegen

bes Reiches Saupt, ben Raifer, aufrecht. Die Minifter riefen gegen Diefe Gefühle einen Bundesgenoffen ju Bulfe, welchen fie fonft unter allen Umftanben mit reger Gifersucht von bem Ronige fern gehalten hatten, ben einzigen noch lebenben Bruder bes großen Fried: rich, ben bamale fiebenzigiährigen Bringen Seinrich. feit 1786 nicht ben minbeften Ginfluß auf bie Regierung feines Reffen gehabt, faß ziemlich einfam auf feinem Schloffe zu Rheinsberg und beobachtete bie politischen Dinge mit jener gallsüchtigen Schärfe, wie fie bei talentvollen und erregbaren Menfchen die Folge erzwungener Unthätigfeit zu fein pflegt. Die beiben großen Ereigniffe ber letten Jahre, bas Bundniß mit Deftreich und die Theilung Bolen's, hatten feine Rritit auf bas Beftigfte in Bewegung gefest. In dem Kriege gegen Franfreich fah er einen Selbstmord Breußen's ju Gunften bes ftete boswilligen öftreichischen Rebenbuhlers. An einer polnischen Theilung hatte vor zwanzig Jahren auch er mitgearbeitet, und gefiel fich barin, bie tiefe Berfchiebenheit bes fruheren und bes jegigen Vorgangs zu erörtern. Er war burchaus ohne bie gebulbige Confequeng und die eingehende Befonnenheit, welche ben praftischen Staatsmann von bem politischen Dilettanten unterscheibet; aber er war ruhrig, lebhaft, beredt, und, was feinem koniglichen Reffen ganglich fehlte, er war in jedem einzelnen Augenblide mit ganger Seele entschloffen, niemals von ftreitenben Stimmungen geplagt, ftete ju raschem und haftigem Sandeln geneigt. Den lang ersehnten Anlag, einmal einen wichtigen Ginfluß zu üben, ergriff er jest mit ber höchften Barme, und überschüttete ben Konig mit einer Kulle neuer Beweise, bag man die polnische Theilung verhindern, fich von ben Kaiserhöfen entschloffen los fagen, und mit Frankreich ein Berhaltniß aufrichtiger Freundschaft herftellen muffe. eifrigen Erörterungen tam bann im rechten Augenblide ein neuer 3wischenfall zu Sulfe. In ben letten Tagen bes November melbete ber hollandifche Gefandte, daß feine Regierung in London ben formlichen Antrag auf eine Friedensverhandlung mit Frankreich gestellt,

und zugleich im Stillen ihrerfeits icon zwei Bevollmächtigte, bie herren Brant und Repelaer, in Bichegru's Sauptquartier abgefanbt habe. Dies entschied ben Konig. Am 1. December befahl er feinen früheren Gefandten in Baris, ben Grafen Golg, nach Berlin gu beicheiben, bamit er bort bie naberen Auftrage gur Unterhandlung mit Barthelemy in Bafel empfange. Unfer letter Bericht, ichrieb barauf ber greife Minifter Fintenftein an feine Collegen, bat alfo Einbrud gemacht: Bott fei Dant, bag man endlich bas Gifen in bas Keuer bringt. Alvensleben, nicht weniger erfreut über ben Entschluß, mar nur in Sorgen über bie Erreichung bes Bieles: allerbings wird Gold, fagte er, einen harten Stand haben, um bie Schwierigkeiten ber Sache und ben Sochmuth ber Frangofen zu überwinden, mahrend er felbft eingeklemmt ift awischen ber Giferfucht Meyerint's, ben berrifden Rathichlagen Möllendorf's, ben Intriguen bes General Ralfreuth, ben vorbereitenden Instructionen des Pringen Seinrich, ben Immediatbefehlen bes Konige, ben Privatbriefen Bischoffswerber's, ber vom Ronige geduldeten Ginmischung Sarbenberg's, und ben officiellen Beifungen bes Minifteriums.

Die Inftruction, welche in der ersten Decemberwoche nach einem Entwurfe des Prinzen Heinrich aufgestellt wurde, wies Golz an, vor Allem die Franzosen von der Aufrichtigkeit der prenßischen Gessinnung zu überzeugen, und dann zur Erprobung der französischen einen Waffenstüstand zu beantragen. Im Frieden sei Preußen bereit, die französische Republik anzuerkennen, und erwarte dafür die Räumung seiner Provinzen auf dem linken Rheinuser. Es begehre serner, daß die Reichsstände, welche seine Dazwischenkunst anriesen, sosort zu Stillstand und Neutralität zugelassen würden: es sei der dringende Wunsch des Königs, daß daraus eine preußische Bermittlung zwischen Frankreich einer und Deutschland und Holland, ohne Gebietsabtretung, begehre, so würde Preußen damit einverstanden sein, vorausgesest, daß das Haus Oranien seine Stellung behalte,

und sich natürlich bann bem französischen Systeme anschließe. Golz solle sehn, ob er eine Bestimmung zu Gunsten ber Emigranten erlangen könne, solle jede Erwähnung ber polnischen Sache ablehnen, und untersuchen, ob Destreich noch für einen Separatfrieden mit Frankreich und die Erwerbung Bayern's thätig sei.

Da bies Actenftud fur's Erfte nur bie Bunfche Breugen's enthielt, fo ging die Berathung beffelben mit großer Leichtigkeit und Einigkeit von Statten. Bu einer furgen Erörterung awischen ben Ministern tam es nur bei einem Baragraphen, nach welchem Golg erforschen follte, ob Franfreich eine Landabtretung begehre. Alvene: leben fprach hier die Ueberzeugung aus, daß die Frangofen bas linte Rheinufer behalten wurden, und meinte, man folle Golg fofort gut Einwilligung bevollmächtigen, ba Breugen offenbar nicht im Stande fei, jene aus ben croberten Begirfen wieder binauszuschlagen. Aber Kinfenstein und Saugwis, obwohl über ben letten Bunft nicht eben hoffnungevoll, fanden boch, daß folche Erwägungen fruh genug tamen, wenn eine fo traurige Forberung wirklich erft erschienen fei. Statt beffen wiesen fie im entgegengesetten Sinne ben Befandten an, Frantreich an feine Bewährleiftung bes weftphälischen Friebens au erinnern, und die Republik au einer Erneuerung berfelben aufauforbern, eben weil bamit eine Berletung bes Reichsgebietes ausgeschloffen fein wurde.

Unterbeß hatte man, jest mit wesentlich leichterem Herzen, auch die Entgegnung auf die russische Rote sestgestellt. Man schob darin, was die Urheberschaft der polnischen Theilung betraf, die Ehre der Ersindung höslich der Kaiserin zurud, und ging dann in eine nähere Untersuchung der verschiedenen Ansprüche ein. Preußen, sagte man, will wie Rußland eine Abfunft, welche alle wahren Interessen harmonisch berücksichtigt. Es hat weder Neid noch Eisersucht gegen Destreich: diese Zeiten sind vorbei. Aber es kann keiner Begrenzung zustimmen, welche für den eignen Staat zerstörend wäre. Richt der Stärkste soll den stärksten Antheil erhalten; vielmehr liegt im In-

tereffe bes Gleichgewichtes felbft eine Begunftigung bes Schwacheren. Bas insbesondere Rrafau betrifft, fo wird es als preußische Stadt immer nur ein Bertheidigungsposten sein, weil es im Norden bes Bebirges liegt. Dagegen bilbete es in Deftreich's Sanben zweifellos eine Angriffostellung, vermoge beren bas preußische Schleffen auf allen Seiten von faiferlichen Besitzungen umflammert wurbe. Breugen verfolgt bier alfo benfelben Grundfat wie Rugland: es will eine flare und reine Grenze. Auch auf feiner Seite bat fie bie Ratur, hier durch den Lauf ber Weichsel, bort bes Narem und Riemen gezeichnet. Sollte jeboch, ichloß bie Rote, ein folches Ergebnis nicht zu erzielen sein, fo murbe Breußen bie Fortbauer bes Buftanbes von 1793 vorziehn, ohne daß überhaupt von einer neuen Theilung Bolen's die Rede ware. Tauengien erhielt feinerfeits ben Befehl, buchstäblich an dieser Richtschnur zu halten, und sich nicht wie bisher burch Ueberschätzung feiner Erfolge und leichtgläubiges Bertrauen von bem vorgezeichneten Wege verloden zu laffen.

Der König unterzeichnete dieses Actenstüd am 28. Rovember. Er hoffte damals große Dinge von der einseuchtenden Bundigkeit seiner Argumente, und von dem günstigen Eindrucke, welchen Ho-henlohe's Rückfehr zum Rheine auf die Kaiserin machen würde. Aber er hatte keine Ahnung von der Beschaffenheit des Bodens, auf welchen seine Gegner die streitige Frage dort in Petersburg versieht hatte. An demselben 28sten vollendete Thugut in Wien eine Aussertigung an den öftreichischen Gesandten in Petersburg, als Antwort auf jenes rufsische Begehren auf abschließende Bollmacht. An ihrem Inhalte hatte er seit Monaten gearbeitet: mit ihrer Unterzeichnung wurde das Geschick Europa's in neue, völlig ungeahnte Bahnen gedrängt, welche den ganzen Welttheil einer des Rechts und der Freiheit beraubten Jufunft entgegenführen mußten.

Bir find über bie einzelnen Schritte und Schwankungen, burch welche Deftreich's Politik an Diefen Punkt gelangte, nicht fo genau unterrichtet, wie über die gleichzeitigen Bewegungen ber preußischen

Diplomatie. Jedoch find einzelne Aeußerungen bekannt geworben, hinreichend, um die allgemeine Richtung Thugut's während des Sommers aufzufaffen, und vor Allem ist neuerlich das Ergebnis seiner Bestrebungen nach langer Verborgenheit an das Licht getreten, so daß in allen wesentlichen Punkten das historische Urtheil gar nicht mehr zweiselhaft sein kann.

Als Thugut ben Raiser aus Belgien hinwegsührte, hoffte er auf eine baldige Abkunft mit Robespierre. Die Bedingungen berselben waren wohl noch nicht bestimmt bezeichnet: Thugut mochte erwägen, daß das Schicksal Belgien's vor Allem die Engländer interessiftee, daß diese entweder durch Rückgabe der französischen Colonien das Land dem Raiser wieder schaffen würden, oder im entgegengesseten Falle sich dann auch nicht beschweren könnten, wenn der Raiser sich mit Robespierre verständigte, in Belgien den Churfürsten von Bayern als einen schwachen, Frankreich unterthänigen Rachbaren einsetze und dasur Bavern mit Destreich vereinigte. Mochte nun das Eine oder das Andere eintreten, immer war auf dieser Seite kein Berlust für Destreich; es kam dann nur darauf an, die langersehnte Entschädigung für die Kriegskosten durch einen sonstigen Länderzuwachs zu erhalten, und in diesem Sinne begehrte also Thugut von Catharina die vier polnischen Balatinate.

Rußland hatte, wie wir wissen, von Anfang an gegen eine solche Abrundung Destreich's kein Bedenken; im Gegentheil es wollte ganz entschieden dieses Mal den Kaiser im Bergleich mit Preußen begünsstigen. Aber in Thugut's neuem Systeme gab es eine andere Seite, von welcher Catharina schlechterdings nichts hören wollte, den Frieden mit Frankreich. Wir haben den Zusammenhang dieser Tendenzen schon mehrsach kennen gelernt: der beherrschende Gedanke der russischen Politik war damals schlechterdings die Eroberung der Türkei, und für diese schien ihr die Fortsehung der westeuropäischen Kriegsbandel unerläßlich. Denn wenn es sich auch auf der einen Seite empsehlen mochte, Destreich's Heere durch einen Frieden mit Franks

reich gegen die Türken verwendbar zu machen, so überwog boch bei Weitem auf der andern die Sorge, daß in einem solchen Falle Frankereich und England sich vertragen, und mit gemeinsamer Kraft zum Schutze Constantinopel's auftreten möchten. Hienach stimmte Catharina in Wien nachdrücklich für weiteren Krieg gegen Frankreich, erward sich damit das höchste Wohlwollen England's, welches wegen Belgien's den Kaiser in gleichem Sinne bearbeitete, und machte jedes Zugeständniß für Destreich's Landerwerd von seinem Kriegseifer gegen die Franzosen abhängig.

In biefer Unficherheit lag die Unterhandlung zwischen Wien und Betersburg, wie es scheint, noch gegen Ende bes September; Spencer und Grenville rebeten augleich nur von einer schmalen Ermeiterung Belgien's, und fo fam Thugut auf jene erneuerte Unnaberung an Franfreich jurud, in beren Folge wir ben Grafen Clerfait bas linke Rheinufer raumen fabn. Bang in bemfelben Sinne aab Deftreich bamals auch feine Betheiligung an bem polnischen Rampfe auf; General Harnoncourt verließ die eben befetten Balatinate Lublin und Chelm, und wich nach Galizien : ber Anfchein war vollftanbig, ale wolle Deftreich aus allen europäischen Streitigfeiten ausschreiben, und fich, resignirt aber mohlbewehrt, auf feine innere Rraft zurudziehn. Auch an bestimmten Erklärungen ließ es Thugut in Betereburg nicht fehlen. Er bezeichnete einen fofortigen Frieden mit Frankreich ale eine unabwendbare Rothwendigfeit für ben Raifer, wenn bie übrigen Machte in ihrer bisherigen Saltung gegen Deft= Andererfeits war er weit bavon entfernt, einen reich verharrten. folchen Ausgang als ben für Deftreich erwunschten zu betrachten, und badurch die Berftandigung mit Rufland ein fur alle Male abauweifen. Im Gegentheil, er erflarte fich mit Freuden gur Fortfegung bes Rrieges bereit, sobald man nur Deftreich baju in ben Stand fete. Rufland muffe, wenn ber Raifer einen vierten Keldzug gegen Frankreich unternehmen folle, endlich felbft mit feinen Beeresmaffen in ben Rampf eintreten, und bann bem Raifer, außer ben vier Balatinaten, noch

weitere Erwerbungen schaffen. Denn die Palatinate seien der Preis der bisherigen Feldzüge; für kunftige Anstrengungen aber muffe der Raiser auch eine wachsende Entschädigung begehren. Raum hatte Thugut diesen Standpunkt eingenommen, so ebneten sich in Petersburg die Wege. Catharina sagte, ein energisches Vorgehn gegen die Jacobiner sei ihr heißer Wunsch seit langen Jahren, und einzig der polnische Krieg habe sie bisher daran gehindert. Was aber anderweitige Erwerbungen betreffe, so möge der Kaiser nur seine Wünsche bezeichnen; an Rußland's Vereinwilligkeit für diese Wünsche solle es nicht fehlen.

Es fam also jest fur Deftreich barauf an, fich zu entscheiben. Wenn es fich um die Bahl eines paffenden Landgewinnes handelte, fo richtete fich nach allem Bisherigen ber erfte Gebante eines öftreichi= ichen Staatsmannes auf Bavern. Auch Thugut, obgleich er im Krühling 1793 ben baveriften Tauschplan für den Augenblich gurudgefest hatte, betrachtete beshalb bas Land nicht mit weniger begehrlichen Bliden. Rach ben früher ergablten Aufregungen bes vorigen Jahres war der alte Churfurft Carl Theodor wieder gang in bas oftreichische Intereffe gezogen worden, und zu jeder Beforderung ber taiferlichen Blane bereit. Der Reichsvicecangler Fürft Colloredo ergahlte ben baverischen Geschäftsträgern von bem lebhaften Buniche Frang II., die Reichsverfaffung ju ichugen und ben Churfurften ju pflegen; er beutete an, wenn vielleicht einmal ein Schatten abweichender Befinnung fichtbar werbe, fo fei dies ohne des Raifers Buthun lediglich Thugut's Schuld, welcher allerdings mit ben Reichssachen zuweilen etwas haftig verfahre; wie aber ber Raifer gesonnen sei, habe sich soeben noch gezeigt, als Franz einen preußiiden Boridlag, die pfalzbaverifden Lande zwifden ben beiben Rronen ju theilen, mit biederer Entruftung abgewiesen habe. Der bayerifchen Diplomatie gelang es nun freilich nicht, fonft eine Sput eines folden Borichlages ju entbeden, ber Churfurft aber wurde burd biefe und ahnliche Borftellungen fo entschieden in feiner Besinnung für Destreich besestigt, daß er, als im Angust seine Gemahlin starb, noch an demselben Tage einen Auftrag an seinen Gesandten
in Wien abschickte, eine öftreichische Erzherzogin auszumitteln, mit
deren Hand der 70jährige Churfürst beglückt werden könnte. Dies
Alles war also äußerst günstig für die kaiserlichen Wünsche, und
hätte man in diesem Augenblicke Belgien noch besessen, so würde
man den Tausch wohl sogleich wieder auf das Tapet gedracht haben.
Ohne eine solche Entschädigung aber blieb die Möglichkeit des bayerischen Erwerbes doch stets zweiselhaft und weitaussehend, und wenn
man sich auch die russische Zustimmung dazu sehr gern noch einmal
wiederholen ließ, so meinte man doch noch eines weiteren und verbürgteren Juwachses zu bedürfen.

Seit ber Begrundung ber öftreichischen Macht, seit ihrer Ausbehnung nach Stalien und Ungarn hatte fie nun ungahlige Male ein Gemeinwefen hindernd auf ihren Wegen gefunden, welches im Bergleiche mit ihren gandermaffen geringfügig ichien, aber mahrend vieler Jahrhunderte burch Industrie und Sandel, burch geistige Rraft und politische Sicherheit eine große Stellung in Europa behauptete, die Republik Benedig. Schon Raifer Mar I. hatte einst im Bunde mit Frankreich und Spanien einen Berfuch gemacht, biefe reichen und läftigen Raufherren ben vereinten Rronen ju unterwerfen: niemals hatte man es bann in Wien vergeffen, bag vorbem bie italienischen Besitzungen Benedig's bem Raifer und Reiche gebort, baß auf seine balmatinischen Provinzen bie Krone Ungarn alte Unspruche beseffen hatte. Jest war ber früher fo ftolze Staat gealtert und innerlich verfault; fein Abeleregiment, einft bem romischen und englischen an Festigkeit und Gemeinfinn vergleichbar, war in ber Schätzung Europa's ungefähr auf die Linie bes polnischen Reichs: tage ober ber frangofischen Emigranten hinabgefunten. Es tonnte beinahe wie eine weltgeschichtliche Mission aussehn, in bemfelben Angenblide, in welchem ber bourbonische und ber farmatische Feudal= ftaat gufammenbrachen, ein gleiches Bericht an bem venetianischen

zu vollziehn. Die Hauptsache aber war, daß es für Mailand, Tyrol und Illyrien keine passendere Abrundung gab als diese reichen Provinzen, und so brachte Thugut bei dem russischen Hose ihre Einverleibung in die östreichische Monarchie zur Sprache.

Catharina hatte nichts bagegen zu erinnern. Sier mar nicht, wie bei bem bayerischen Plane, eine Berwicklung mit Breußen's Anfpruden ober ber beutiden Reicheverfaffung ju beforgen. Gine gun: stige Aufnahme bes Borichlags war allerdings weber bei Frankreich noch bei England ju erwarten: indeffen galt barüber wieber ber alte Sat, bag auf beren Ginfprache in Ofteuropa eben feine Rudficht zu nehmen sei, so lange fie unter einander in großem Rriege ständen. Dies aber einmal festgehalten, was hinderte bann bie beiben Raiferhöfe, noch einen Schritt weiter zu thun, und bas Suftem biefer großen Eroberungen zu völligem Abschluffe zu führen? Bas hinderte fie, jest bei ber erklarten Erschöpfung und Unschluffigfeit Breußen's und ber ficher bevorftebenben Uebermaltigung Bolen's, bie Blane wieder aufzunehmen, welche vor feche Monaten die Erhebung Rosciusto's so ärgerlich gestört hatte? Wenn man endlich baran ging, die Entwürfe Catharina's und Joseph's gegen bie Türkei ju verwirklichen, wenn man Serbien und Bosnien ber oftreichischen, und die Balachei und Molbau nebst Beffarabien bet ruffischen Berrichaft unterwarf: bann konnte man in Bahrheit fagen, baß die beiden Reiche in eine neue Machtentwicklung eingetreten waren. Dann war die Beherrschung ber Donau, bes Pontus und bes Bofporus in Catharina's Sanben, bann erhob fich ber öftreichifche Einfluß unwiderftehlich über bas abriatische Meer, über Stalien und ben Bapft zu Rom. Diese Betrachtungen erschienen in Wien ebenfo reizend wie in Betersburg: mit jeber Depefche, welche barüber gewechselt wurde, tam man bem Abschluffe naber. Schon im Rovember betrachteten in Folge beffen bie beiben Sofe ben Fortgang bes Rrieges gegen Frankreich als gesichert. Der englische Gefandte in Wien, Sir William Eben, fonnte wenige Wochen nach ber hoffnungslosen Rückfehr Spencer's und Grenville's, die besten Melbungen über die Streitlust des Kaisers nach London senden. In Petersburg aber sand Lord Withworth bereitwilliges Gehör, wenn er die alte Forderung auf russische Wassenhülfe erneuerte, und mußte nur seinerseits den Borwurf lauer Gestinnung erfahren, als er nicht sogleich auf eine Kriegserklärung gegen den schwedischen Regenten als einen parteiischen Freund der Franzosen eingehn wollte.

Es ftanben hiemit die beiden Raiferhofe im Begriffe, alle Segel aufzuziehn, und mit vollem Binde ihren Lauf in die hohe See, in bas Beite und Grenzenlose zu richten. Wahrlich in bas Grenzenlose! Denn wer hatte fich vermeffen wollen, bas Ende und die Schrante ber Ericutterungen voraus zu berechnen, welche bei ber Entwidlung biefes Syftemes burch alle Marken Europa's hindurchgehn mußten? Zuerft alfo, menn es bei diefen Abreden blieb, ftand ein neuer gewaltiger Rrieg gegen Franfreich bevor, getragen und geleitet burch ein machtiges ruffifches Seer, unterftust burch bie außerften Anftrengungen Deftreich's, ernährt burch verboppelte Belbhülfe England's. Dann, wenn man hier ben vollen Sieg errungen, murbe Deftreich bieffeits ber Alpen feine Sand nach Bayern und jenfeits berfelben nach Benedig ausstreden. Endlich aber nach all biefen Sturmen wurde Euroba erfahren, bag nicht ber Frieben, fonbern erft ber Beginn eines neuen Rrieges, eines Rrieges um die Theilung bes Drientes bevorftebe. Belche Muhen, welche Uebelftanbe und Opfer, auch wenn jeder Schritt auf biefen Wegen mit raschem Erfolge gefront wurde. Und vollends welche Berwicklungen und Gefahren, wenn an einer Stelle ein Sehler ober ein Miflingen die Rechnung verdarb — wenn die Frangosen Siege erfochten, ober wenn Breußen, sei es wegen Polen fei es wegen Bavern, ju ihnen übertrat, ober wenn England, die Sintergebanken ber kaiferlichen Bolitik errathenb, bas Bundnig zu fruh verließ. Catharina fah freilich biefen Möglichkeiten mit gelaffenem Muthe entgegen, ba fie fich bei schlimmen Wendungen in die bamals unnahbaren Tiefen ihres Reiches gurudziehn fonnte. Für Deftreich

aber wurde bei jedem Umschlag folder Art bas Spiel geraben halsbrechend, und wenn man fich nichts besto weniger barauf einließ, so lag nichts naber, ale bie Erwägung weiterer Starfungemittel für ben Fall einer ungunftigen Rataftrophe. Bas in Bien bie nachfte und tieffte Sorge hervorrief, war bas Bilb eines preußisch = frangofifchen Bundniffes, ju welchem man in ber Rrafaner Bermidlung und ber Botichaft nach Basel Die erften Schritte geschehn fab. Begen biefe Möglichkeit wollte Thugut um jeden Breis gewappnet fein. Das öftreichisch = ruffische Bundniß von 1792 verpflichtete bie beiben Sofe zu einer gegenseitigen Rriegebülfe von 20000 Mann, und forberte barüber hinaus nur gegen bie Türfen einen Beiftand mit gesammter Macht: Thugut begehrte und erhielt jest von Catharina Die Ausbehnung biefer letten Claufel auch auf ben Fall eines Krieges mit Breugen. Siemit aber erachtete er feine Aufgabe mit nichten fur gelöst. Wenn man fich in feine Lage hineinbenft, fo fieht man wohl, was in berfelben als die einzig vollständige Dedung gegen jene schneibenbste aller Befahren erscheinen mußte. Wie, wenn es möglich wurde, auch jest noch, inmitten ber Beschluffe fortgefesten Rrieges, eine gewiffe Beziehung ju Franfreich festzuhalten, vermöge berfelben ben auffeimenben preußischen Ginfluß in Baris ju übermachen, und ihn eintretenden Falles mit ploplicher Schwenfung fogar ju überflügeln? Go unwahricheinlich bies auf ben erften Blid ericheinen mochte, ganz unmöglich war es auf Thugut's Standpunkt nicht. Kurft Colloredo hatte wenigstens in einer Sinficht ben Bayern volle Wahrheit ergählt: für die beutschen Reichssachen hatte man in ber von Thugut gelenkten Staatscanzlei nicht bas mindeste Interesse. So gut wie Alvensleben in Berlin wußte nun auch Thugut, bag in Baris ber Gebanke an bas linke Rheinufer lebendig mar: wenn Deftreich fich zur Abtretung beffelben herbeiließ, und bas langft aufgegebene Belgien noch bagu in ben Rauf gab, fo mar bies allerdings ein Breis, für welchen man von Franfreich die größten Begendienfte, für ben man vielleicht feinen unumwundenen Beitritt gu bem Gystalien's, zur russischen Ausbehnung an der Donau erwarten konnte. Dann wäre man zur schließlichen Lösung gelangt, dann könnte man mit stolzer Berachtung auf Preußen's oder England's Einspruch hinabsehn. Dann wäre wie Benedig und Polen freilich auch das mittelalterliche Gebäude des deutschen Reiches gesprengt, es wäre aber zugleich die Umgestaltung Europa's zu Gunsten der drei großer militärischen Mäckte des Continentes vollendet.

Wir werben später sehn, welche biplomatischen Schritte aus diesen letten Erwägungen entsprangen. Einstweilen war hiervon, so weit wir wissen, zwischen Wien und Petersburg keine Rede: die Berhandlung betraf nur die Stellung zu Preußen, die polnische, venetianische und türkische Sache. Thugut's abschließende Erklärung darüber wurde am 30. November von Wien abgesandt, und kam um die Mitte des December nach Petersburg. Catharina befahl, jett keinen Augenblick mehr zu verlieren. Ihre eignen Interessen in Polen waren bereits auf allen Seiten verwirklicht: die lithauischen und volhynischen Bezirke, welche sie bei der Theilung erwerben wollte, waren von ihren Truppen besetz, und in Kurland trat der Landtag zusammen, in der erklärten Absücht, der Kaiserin unter gewissen Bedingungen die Lehnshoheit über das Herzogthum anzubieten. So ließ sie am 18ten ihre Minister die Conserenzen mit Cobenzl und Tauenzien eröffnen.

Oftermann begann die Berhandlung mit der Ankündigung, daß die Kaiserin auf jenes Erbieten der Kurländer einzugehn, und das Herzogthum mit dem russischen Reiche zu vereinigen gedenke. Bisher war gegen Preußen keine Rede davon gewesen: Tauenzien sprach
also sein Bestemden aus, und bemerkte, daß der preußisch-russische
Bundesvertrag von 1792 ausdrücklich den gegenwärtigen Zustand
Kurland's gewährleiste. Aber die Russen waren gegen diesen Einwand gerüstet. Oftermann sagte, diese Garantie sei nur gegen die
damals in Bolen herrschende Resormpartei gerichtet worden, und

falle mit der Vernichtung Polen's von selbst. Es blied Tauenzien nichts übrig, als Bericht an seine Regierung vorzubehalten, welche, wie er meinte, für die Einräumung dieses Punktes anderweitige Rücksicht für ihre Wünsche erwarten dürse. Nach diesem Borspiele sührte die allseitige Ungeduld sogleich zu der Besprechung des Hauptpunkts, der streitenden Ansprüche der beiden deutschen Mächte auf Krakau und Sendomir. Tauenzien entwickelte die Säte der letzten preußischen Note, erfuhr jedoch von Cobenzl lebhaften Widerspruch, und fand die Russen unwerholen auf der Seite des Gegners. Besonders nachdrücklich und heftig redete wieder Markoff in diesem Sinne: nach einem langen Streite hob man die Sitzung ohne irgend ein Ergebniß aus.

Am folgenden Tage versuchte Tauenzien, mit dem Grafen Cobenzl allein eine Verständigung zu erreichen, kam aber auch hier um teinen Schritt weiter. Bei der zweiten allgemeinen Conferenz blied Cobenzl ganz weg, und Tauenzien verhandelte deshalb mit den Ruffen die künftige Begrenzung auf der lithauischen Seite. Die Ruffen sprachen die Hoffnung aus, Preußen werde jenen Unspruch auf den szamaitischen Bezirk an der Wildau sallen lassen: sie wünschten Preußen von der kurischen Grenze entfernt zu halten, und boten ihm dafür einen kleinen Landstrich zwischen dem Narew und dem Bug. Tauenzien versprach den Antrag seiner Regierung vorzuslegen, und glaubte hierauf, bei den Ruffen einiges Einlenken in Bezaug auf Krakau wahrzunehmen.

Diese Hoffnung hatte jedoch keinen langen Bestand. Bei der dritten Conferenz, am 21sten, erhob sich Cobenzl gleich zu Anfang mit vorwärts drängender Ungeduld. Er erörterte, daß Destreich unter keinen Umständen auf Krakan verzichten könne, verzichten werde. Ganz Galizien und vor Allem das wichtige Salzwerk von Wilczka sei bloßgestellt, wenn die Stadt in preußischen Besitz geslange. Tauenzien siel ein, die Stadt sei bereitst preußisches Gebiet, sie sei es nach dem Rechte der Eroberung in einem guten Ber-

theibigungefriege, fie fei es nach bemfelben Rechte, nach welchem Deftreich 1793 in Balenciennes bie Sulbigung begehrt habe; wie Breußen damale, fo moge ber Raifer jest bies flare Recht ber Waffen anerkennen. Es handelte fich, rief Cobengl entgegen, bamale wie jest um Deftreich's Entschädigung für feine Rriegsfoften, um einen Anspruch, welchen Breußen in einer gangen Reihe von Bertragen gebilligt und gewährleiftet hat: ihr werbet nicht behaupten, bag Lublin und Chelm für fich allein eine Entschädigung, wie fie une von Breußen und von Rufland jugefagt ift, barftellen tonnen. gien meinte hierauf, er werbe fich freuen, wenn biefer Standpunkt einige Geltung bei Rufland finde; folle einmal bas fonft natürliche Syftem ju Deftreich's Bunften geandert werben, und gebe insbefonbere Rugland barauf aus, bem Raifer eine jufagliche Bohlthat ju verschaffen, fo fei bagu ber rechte Weg, bag es nicht einen Dritten verlete, fonbern ein Stud bes eignen, an fich unermeglichen Antheils jum Opfer bringe. Ghe Die Ruffen auf Diese unerwartete Wendung etwas erwiedern konnten, rif Cobengl wieder mit großem Eifer bas Wort an fich. Mein Souverain, fagte er, erkennt bie von Rufland erhobenen Forberungen als gerecht und natürlich an; bie beiben Sofe find barüber in vollstem Maage einverftanden, und betrachten die ruffifche Grenze als unverrudbar festgestellt. 3hr felbft werbet barüber im Ernfte feiner anbern Meinung fein : hatte es nun bei euerer herricaft über Rrafau und Sendomir fein Bewenden, fo bliebe offenbar für uns nichts übrig, und zum zweiten Male ware Deftreich in seinen gerechteften Unsprüchen verfürzt. Die ruffischen Minifter ftimmten in vollen Tonen bei, und erklarten wetteifernb, daß Breußen nachgeben muffe. Darauf fprach Tauenzien fein lettes Er febe bie Unmöglichkeit einer Berftanbigung. Er habe vernommen, daß Raifer Frang gegen eine jebe Theilung protestiren wolle, bei welcher Deftreich nicht Rrafau und Sendomir erhalte. Er fei nun in bem Falle, einen gleichen Protest feines toniglichen herrn anzufundigen, wenn Rrafau und Sendomir nicht preußische 22

Brovingen blieben. Bei einer folchen Lage ber Dinge fei offenbar bie Theilung unthunlich, man tonne feinen andern Ausweg ergreifen, ale Bolen in bem Buftanbe, wie er por ber letten Emporung gewefen, zu belaffen. Diefer Erflarung aber warfen fich bie Ruffen und Cobengl wie Ein Mann entgegen. Das ift unmöglich, riefen fie. Die brei Bofe, fagte Oftermann, haben bie Nothwendigfeit ber Theilung im Intereffe ber eignen Sicherheit und Selbsterhaltung anerkannt; Breußen felbit hat fie früher als jeder andere jur Sprache gebracht und ihre Unvermeidlichfeit erörtert; Bolen ift tobt und bahin für immer, und ein Tobter läßt fich nicht beliebig ju neuem Leben erweden. Cobengl fant, bag feine Beit gefommen fei. Wir find einig in allen Studen, rief er ben Ruffen au. Eröffnen wir bas Protofoll, zeichnen wir ben Bertrag. Bill Preugen mit uns geben, besto beffer, wo nicht, fo werden wir Breugen entbehren fonnen. Tquenzien erhob fich mit gurnendem Brotefte, und bie Bersammlung löste fich in erflartem Bermurfniß auf.

Von diesem Augenblide an wurde es in Petersburg einsam und still um den preußischen Gesandten. Die Kaiserin war unpäßlich und unsichtbar. Bon einer Fortsetzung der Conferenzen war keine Rede mehr, und in Berlin selbst hielt man einen solchen Stillstand für erwünscht, bis man über den Ausgang der Baseler und Pariser Unterhandlung klarer sehe. Als Tauenzien den russischen Bicecanzler am 26sten wieder sprach, war Ostermann höslich, einsplbig, in der Haltung eines resignirten Bedauerns. Er ließ erkennen, daß Destreich lange geschwankt habe, ob es selbst mit den vier Palatinaten sich begnügen dürse. Wir können nicht anders, setze er hinzu, wir müssen uns für Destreich interessiren; es hat sich 1788 als unseren guten Berbündeten gezeigt, und damals nur zu wenig geerndtet. Ueber die weiteren Absichten und Entschlüsse der Kaiserhöse suche Tauenzien vergebens irgend eine Kunde zu erhalten.

Unterbeffen hatte Catharina bereits ben Befehl gegeben, nach Cobenzl's Antrag vorzugehn. Es wurden bemnach zwei Actenftude

ausgearbeitet, burch welche bie beiben Raiferhöfe ihre gegenseitigen Unfpruche und Willensmeinungen austauschten. Das erfte hatte bie Korm eines Bertrages über bie Theilung Polen's. Rach bemfelben follte Rugland alles Land weftlich von einer Linie erhalten, welche im Suben ben Bug entlang bis Brzesc, bann in geraber Richtung auf Grobno, endlich von hier langs bes Niemen bis gur oftpreußischen Grenze lief, im Gangen 2030 Quadratmeilen. Deftreich wurde bie vier Balatinate, alfo ben Begirt gwischen Bilica, Beichsel und Bug, etwas über 1000 Quadratmeilen, Breugen endlich ben Reft, zwischen 700 und 800 Quadratmeilen, empfangen,1) wie fich verfteht, unter ber Boraussehung, bag es bie Erwerbung ber beiben Raiserhöfe anerkenne und gewährleifte. Ginftweilen murben bie letteren ben Bertrag geheim halten, bis nach beiberfeitigem Ermeffen ber Zeitpunkt ju feiner Borlage in Berlin gekommen mare. Roch viel wichtiger war bann bas zweite jener Actenstude, eine im Namen ber beiben Sofe ausgefertigte geheime Erflarung, burch welche biefelben bas Befammtfustem ihrer fünftigen Politit feftftellten und fich gegenseitig verburgten.2) Da die Raiserin, hoben fie an, fich bereit erklärt hat, bem Raifer im vollen Umfange zu Erlangung ber neuen Entschädigungen beiftehn zu wollen, auf welche er nach ben Roften und Opfern bes gegenwärtigen Krieges ein Recht, und welche er bemnach zur Renntniß bes ruffifchen Sofes gebracht hat, fo erklart jundchft ber Raifer, baß er bem ruffifch preußischen Bertrag vom 23. Januar 1793 beitrete, infofern berfelbe bie Intereffen ber beiben Raiferhöfe betreffe, ben baverifch = belgifchen Taufch, und bie ruffi= ichen Erwerbungen in Bolen, welche letteren ber Raifer von nun an

<sup>1)</sup> Diese Bahlen weichen von ber gewöhnlichen Ueberlieferung ab. Die basmaligen Lanbesvermeffungen waren außerft ungenau; für eine auch nur ansnahernde Bestimmung gibt es tein anderes Mittel, als auf moderne Karten jene Grenzen einzutragen, und bie Größe ber Antheile nach ihrem Berhaltniß zu ben , heutigen polnischen Bezirten zu berechnen.

<sup>2)</sup> Zum erften Male veröffentlicht bei Miliutin, Gefchichte bes Kriegs von 1799, Band I, 296 ber beutschen Uebersegung von Schmitt.

gewährleistet. Es foll ferner bie geheime Bestimmung bes öftreichischruffifden Bunbesvertrage über bie ottomanifche Pforte jest auch auf Breußen ausgebehnt fein, und demnach jeder ber beiden Sofe bem andern im Kalle eines preußischen Angriffs mit voller Kraft Sulfe leisten. Endlich verspricht ber Raiser im Kalle eines neuen gemeinfamen Rrieges gegen bie Turfen, mit allen Mitteln bagu mitzuwir: fen, daß bie Abreden ber eigenhandigen Correfpondenz Catharina's und Joseph II. vom Jahre 1782 verwirklicht, und namentlich bie Moldau, Balachei und Beffarabien zu einem unabhangigen Fürftenthum für ein Mitglied bes ruffischen Raiferhauses gemacht werden. Dagegen verheißt bie Raiferin, bag Deftreich bann bie turtifchen Brovingen erhalte, melde bamale Joseph II. jugebacht maren. Sie erflart ferner, mit allen Mitteln für die weitere Entschädigung Deftreich's zu wirfen, und genehmigt im Voraus, falls bas Kriegeglud es bem Raifer nicht verstatte sich an Frankreich zu erholen, baß er bie von Venedig rechtswidrig befessenen Lande fich in vollem Umfange aueiane, ober fonft irgend eine vaffende und ausreichende Erwerbung auffuche. Endlich verpflichtet fich Catharina, bem Raifer mit allen Rraften beiguftehn, wenn Breugen zu feindseligen Demonftrationen und Gewaltthätigfeiten gegen ihn fortichreite.

Diese Urfunden wurden am 3. Januar 1795 von Oftermann, Besborodfo, Markoff und Cobenzl unterzeichnet, und die Nachricht von dem großen Acte in der höchsten Gile nach Wien hinüber gessandt. Was Preußen betraf, so hatte Catharina es übernommen, die lette Note desselben zu beantworten, so weit für den Augenblid eine Antwort nöthig schien. Demnach überreichte Alopeus am 7. Januar in Berlin eine russische Denkschrift, welche zwar über die praktischen Entwürfe der Kaiserhöse nicht die leiseste Andeutung enthielt, aber durch herbe Sprache und gebieterischen Stolz über die Gesinnungen und Hossinungen Russand's keinem Zweisel Raum verstattete. Die Kaiserin, hieß es, habe nur mit äußerstem Besremden die preussische Erklärung vernehmen können, daß man eintretenden Falles die

Erhaltung Bolen's beantrage. Es fei bas einer jener Buniche, wie man fie wohl in feinem Bergen aufsteigen laffe, beren Erfüllung aber nicht zu hoffen erlaubt fei, weil fie ber Ratur ber Dinge wiberiprechen. Um biefe Behauptung ju erweisen, erinnerte Oftermann an ben letten Ausbruch, welcher die Rothwendigkeit ber Theilung eines fo vulfanischen Gebietes unwidersprechlich bargethan habe. Bei ber Bestimmung ber einzelnen Antheile, fuhr Oftermann fort, haben wir die Regel festgehalten, daß das bestehende Machwerhalt= niß awischen ben theilenden Staaten feine Menderung erleiden barf. eben bie Regel, welche Breußen bei bem letten Türkenkriege fo icharf gegen Destreich burchgeführt hat. In einem freundlichen Tone. welcher ben zweischneidigen Sohn nur ichwach verhüllte, feste er hier die Bemerfung hingu: wir erwähnen jenen Borgang ohne Furcht, baß man und noch eine rachfüchtige Erinnerung an Breußen's bamalige Saltung gutrauen fonnte: benn ber Berlauf ber polnifchen Theilung von 1793 hat es ja feitbem aller Welt gezeigt, wie eifrig wir für Breugen's Bergrößerung gewirft haben. Er erörterte bann Die Anspruche ber einzelnen Machte, und wies die Mäßigung und Billigfeit ber öftreichifchen nach. Bon biefen ging er auf bie ruffi= ichen über, und hier erreichte ber Schwung feiner Sprache bie ftoltefte Sohe. Es war feine Rebe mehr von ben früheren Benbungen. eine ber beutschen Mächte ale Beranlafferin und Urheberin ber polnischen Theilungen barzuftellen. Bielmehr bas gerabe Begentheil wurde jest für ben ruffifchen Anspruch auf bas ausgebehntefte Loos ber Beute geltend gemacht. Man fann es fühn behaupten, fagte Oftermann, daß die Titel ber Kaiferin auf ihren polnischen Untheil nicht bas Werk eines Augenblicks ober eines Bufalls, fondern baß fie bie Schöpfung von breißig Jahren find, welche mit Arbeiten, Sorgen und coloffalen Ausgaben aller Art erfüllt waren: man fann behaupten, bag, im Bergleiche hiemit, Preugen und Deftreich alle bie Früchte, welche fie in Polen zu erndten haben und fünftig erndten werben, ohne Kaufpreis jum Gefchenke erhalten. Es war nicht

möglich, in seche Zeilen die Gesammtpolitik Catharina's energischer zu zeichnen, und mit einer brutaleren Offenheit das Berhängniß Polen's zu enthüllen. An diesen Sinblick auf das Bergangene schloß endlich Oftermann guten Rath für die Zukunft. Preußen solle bezbenken, daß es durch eingehende Nachgiebigkeit sein Bündniß mit Rußland befestige, und damit einen größeren Bortheil erringe, als durch alle Rücksichten auf bequeme Grenzen, welche es bisher geltend gemacht habe. Eine solche Haltung wurde den besten Einstluß auf die allgemeine Lage Europa's ausüben, während jene chimärische Hoffnung auf französischen Frieden, von welcher man neulich so viel geredet habe, doch schlechterdings kein Ergebniß herbeiführen könnte.

Aus diefer Note ließ fich ohne Muhe herauslefen, bag Rugland nach allen Seiten bin mit Deftreich eng verbunden mar, bag es eine tiefe Erinnerung an Breugen's Eingriff in ben letten Turfenfrieg im Bergen nahrte, bag beide Bofe in ber polnischen Frage bie preu-Bifden Anfpruche verurtheilten, baß fie biefen Willen auch im Kalle eines Friedens zwifchen Breußen und Frankreich burchzusegen gebachten. Es mußte unter biefen Umftanden in Berlin beinahe als eine Ironie bes Gefchides ericheinen, bag nach einer langeren Berathung bes Mainzer Antrags ber Reichstag zu Regensburg mit großer Mehrheit ben Bunfch nach Frieden ausgebrudt, und am 22.- December ben Raifer und ben Ronig von Breußen aufgeforbert hatte, gemeinschaftlich Sand an dies fegensreiche Werk zu legen. Je mehr die Politif der Kaiserhöfe erkennbar wurde, besto gewisser wurde für Breußen die Nothwendigfeit eines frangofischen Friedens, befto flarer aber auch die Unmöglichkeit einer mit Deftreich gemeinsamen Friebeneverhandlung.

## Viertes Capitel.

## Sturz der Jacobiner.

Die europäischen Mächte brangten fich wetteifernd jum Frieden mit der frangösischen Republif. Bir haben junachst zu beobachten, wie sich dort die Berhältniffe feit Robespierre's Sturg gestellt hatten.

Der 9. Thermidor war ein Tag bes Jubels für Baris, und bald, wohin die Runde über ihn gelangte, für Franfreich. Go entschieden hatte fich die frühere Berrichaft in Robespierre verforpert, fo feft hatten fich alle localen Machthaber, die Revolutionsausschüffe und die Revolutionsgerichte, die Orisbehörden und die Bolfsgefellschaften um ben Dictator geschaart, baß ber Sturz beffelben bas gange Staatsgebaube bis in feine Fundamente erschütterte. In Paris hatte eine Beitlang tein Menfch bas Unglaubliche für möglich gehalten. ben Gefängniffen hatte man noch am 8ten bie Berhafteten aller ihrer Berathichaften und Belbmittel beraubt, fo bag fie in tobtlicher Angft eine Wiederholung ber Maffenmorbe von 1792 erwarteten; noch am 9ten felbft hatte Benriot, bereits im Getummel bes Aufftandes, einen Transport von achtzig Gefangenen auf bas Blutgeruft ichaffen laffen. So flog die Nachricht von ber befreienden Rataftrophe ale ein völlig überraschendes Glud von Mund ju Mund. Aus ber furchtbarften Erbrüdung fah man fich ploglich emporgehoben, man konnte wieder

athmen wie fonft, man fah bie Möglichfeit eines menfchlichen Lebens Roch war man von Gefahr und Glend aller Art umgeben, mieber. noch rauchte bas frifchvergoffene Blut, noch berrichten alle Befebe einer beifpiellofen Tyrannei: aber bie einmal erregte Soffnung bob ben trunfenen Sinn über alle Rothe hinüber, ein Taumel ber Freude erfüllte bie Bevölferung, ben gangen Tag bes 10ten und bie folgenbe Racht hindurch maren die Strafen von mogenden und jubelnden Menschenmaffen erfüllt. Die Sigungen bee Revolutionegerichts waren unterbrochen, ber Jacobinerclub gefchloffen, Die Gemeinderathe unter ber Guillotine gefallen: für den Augenblid ichienen alle Berfzeuge ber alten Tyrannei zertrummert. Unter ben Siegern verfolgten vornehmlich bie Dantoniften ihren Triumph im Sinne ber öffentlichen Meinung. Weil fie im November jur Gnabe und Menschlichfeit gerathen, hatte fie Robespierre langer als ein halbes Jahr unter fteter Tobestrohung gehalten; jest fonnten fie beweifen, bag Camille Desmoulins im Ernfte fein Leben fur Die Milbe geopfert habe, und Legendre und Merlin von Thionville, Tallien und Freron waren unermublich, Die Befängniffe zu befuchen, und Die Berhafteten, Die man ohne Untersuchung maffenweise eingesperrt hatte, ohne Unterfudung oft ju Sunderten ju entlaffen. Es hatte eine Zeit gegeben, in ber teiner von ihnen an willfürlicher Graufamfeit hinter Robespierre jurud geftanden; jest ließen fie mit gleicher Billfur befferen Regungen freien Lauf: fie hatten ihr Leben lang immer nur bem Augenblide gebient, und auf ben Wellen ber öffentlichen Meinung vorwärts ju treiben, ichien ihnen ftete ber Inbegriff politischer Gerechtigkeit.

Im Convente hatten unterbeffen ganz andere Gefinnungen die Herrschaft. Dort fühlten sich als die eigentlichen Schöpfer der neuen Epoche die Männer des Wohlfahrtsausschuffes, Collot und Billaud, Carnot und Barere, und wer im Sicherheitsausschuffe und in der Bergpartei enge zu ihnen hielt. Es waren die Reste oder doch die alten Berbundeten der hebertistischen Partei, die ächtesten Bertreter des Schreckensschlichens, welche nur aus Gründen personlichen Chr-

geizes mit Robespierre zerfallen waren. Ihnen galt ber 9. Thermibor burchaus als ein Tag ber Bertheibigung, nicht als ber Beginn eines neuen, fondern ale bie Erhaltung des bieherigen Spfteme ; fie hatten gefampft, um Robespierre's Alleinherrichaft abzumehren und bie ungeftorte Fortbauer bes revolutionaren Wefens für fich zu behaup. Sie fahn mit erstaunter Entruftung auf Die augemeine Bemegung; Billaud erhob fich mit Unwillen und Befremdung gegen bie Suspension bes Revolutionsgerichts, Barere fclug bei ber neuen Befetung beffelben Kouquier Tinville als öffentlichen Unflager vor, und war völlig überrascht, ale ein Sturm ber Berwerfung ihm entgegentonte, und über Fouquier Abfegung und peinliche Antlage ver-Gleich nachher wurde ein anderer Freund und Diener banat wurde. Robespierre's ber strafenden Gerechtigfeit bes Conventes bezeichnet, Lebon, der gefürchtete Broconful des Norddepartements, und ohne Biberfpruch feine einstweilige Berhaftung angeordnet. Schicffal traf einige untergeordnete Wertzeuge ber gefturzten Machthaber, dagegen blieb ein gegen Maignet, ben Benter Bedouin's, gerichteter Strafantrag fur's Erfte ohne Erfolg. Allmalig zeichnete fich die herrschende Stimmung bes Conventes in festeren Umriffen. Die gemäßigte Bartei, bas Centrum und bie Trummer ber Rechten, feit einem Jahre an Dulben und Schweigen gewöhnt, fielen fofort in Diefe Saltung jurud, Die entscheidende Gewalt blieb noch unbedingt im Befite bes Berges. Aber auch hier fand Die Befinnung Barere's und Billaud's feinen Raum. Die eifrigften Montagnards waren von ber Meinung erfüllt, daß fortan nicht mehr die Ausschüffe, sondern ber Convent in seiner Gesammtheit herrschen, bag man die Bersammlung vor bem Despotismus ber Ausschüffe ein für alle Mal sichern muffe. So verfügten fie gleich am 11. Thermibor neue Wahlen und eine Berathung über eine vollftandig neue Organisation ber Regie-In ben Wohlfahrtsausschuß traten neben zwei Jacobinern reinen Blutes, Laloi und Echafferiaux, die beiben Dantonisten Thuriot und Tallien, und zwei Mitglieber bes erften Bohlfahrtsausiduffes (April 1793) Bregard und Treilhard. Der leitende Bedanke mochte bei ihnen ungefähr babin gebn, daß ber Convent die araften Auswüchse ber Tyrannei abstellen, aber um feinen Breis auf bas Brincip bes bisherigen Spftems verzichten burfe. Man wollte bie Anhanger Robespierre's, die Burger und Blutmenfchen befeitigen, aber die Allmacht ber revolutionaren Regierung burch feine gesesliche Ordnung beschränken laffen. Go wurde bas Revolutionsgericht beibehalten und neu befest; es follte Recht fprechen nach allen Decreten ber Schredenszeit, mit Ausnahme bes Befetes vom 22. Brairial: bie einzige Milberung, bewirft burch Bourbon von ber Dife, mar Die Borichrift, bag in feinem Kalle eine Berurtheilung Statt finden folle, wo nicht eine verratherische ober contrerevolutionare Absicht erwiefen fei. Auch ber Club ber Jacobiner wurde in ben ersten Zagen bes Augusts wieder eröffnet. Er follte zwar eine neue Reinigung burchmachen und alle Berehrer Robespierre's ausstoffen; jedoch nahmen es "die Bruder und Freunde" unter einander nicht allzugenau. fondern bestätigten jeden Benoffen, welcher Die Berficherung abaab, baß er in ber Racht bes 9. Thermibor an Robespierre's Aufftand feinen Antheil genommen. 1) Der Club fonnte also fehr bald in unveranderter Saltung feine Sigungen wieber eröffnen; nach wie vor bonnerten feine Reben gegen die Ariftofraten, Egoiften und Reichen, und ermahnten ben Convent, ben feigen Moberantismus burch fortgefette revolutionare Energie ju unterbruden.

Aber bie Dinge gingen bennoch ihren unaufhaltsamen Gang. Die revolutionare Regierung hatte seit April alle ihre Organe and Robespierre's Hand empfangen: jede Maagregel, welche die neuen Machthaber gegen Robespierre's Anhang richteten, lahmte unaus.

<sup>1)</sup> Dubais, C. N. 4. Oct.: die Epuration war nur ein leerer Schein. Arbouin, Jacobiner 7. vond.: aufangs bemächtigten sich die Aristofraten der Cpuration, bald aber legte der Club den Messieurs, die nur honnetes gens zulassen wollten, ihr Handwerk.

bleiblich irgend ein Stud bes Regierungespftemes felbft. Gine neue Einrichtung ber Parifer Burgergarbe war unerläßlich; Benriot hatte als ihr Generalcommandant zweimal, am 31. Mai und am 9. Thermibor, bas Dafein bes Conventes bebroht, und man beschloß jest. Die gefährliche Burbe überhaupt abzuschaffen, und ben ganzen Generalftab alle funf Tage aus ben Begirtscommanbanten neu ernennen gu laffen. Damit war es allerbings unmöglich, bag eine Bartei fic ploBlich ber bewaffneten Macht von Paris bemächtige, aber auch ber Convent konnte nicht mehr ben frühern militarisch burchgreifenben Einfluß auf die gange Maffe ber Burgerwehren erwarten. Am 13. August tam bann nach langen Berhandlungen bie neue Gestaltung ber Regierungsausschuffe zu Stanbe. Wenn bisher alle Befugniffe in bem thatsächlich permanenten Wohlfahrtsausschuffe gegipfelt batten, fo wurde jest die Anordnung wiederholt, bag ju Anfang jedes Monates brei Mitglieder austreten mußten, und erft nach Ablauf eines Monates wieber mahlbar maren; es murbe weiter verfügt, baß ber Convent in feiner Gesammtheit ber einzige Mittelpunkt ber Regierung, bie Ausführung aber ber Geschäfte im Ginzelnen unter fechaehn Ausschuffe vertheilt ware, ber öffentlichen Wohlfahrt für Diplomatie und Rrieg, ber allgemeinen Sicherheit fur bie hohe Bolizei, ber Gefetgebung für innere Berwaltung und Gerichte, ber Rinangen, ber Boften, ber Beerverwaltung, ber Marine u. f. m. leuchtet ein, daß mit biefem Syfteme ber leitende Zwed, die Berhus tung jeber Dictatur, vollfommen erreicht, aber auch, bag eine Berfammlung von mehr als 600 Mitgliedern gur einheitlichen Lentung ber Regierungsgeschäfte völlig ungeschickt mar. Die einzelnen Ausichuffe gingen ihre besondere Wege, freugten und hinderten gegenseitig ihre Operationen, bienten nicht felten verschiedenen Parteizweden. Im Innern bes Conventes felbft führte bie neue Organisation eine ungleich größere Menge von Mitgliebern in die Gefchafte ein als früher, und verstärfte damit von felbft bas Gewicht sowohl ber mittleren Anfichten ale ber perfonlichen Mittelmäßigkeiten: nach Außen

gewährleistet. Es foll ferner bie geheime Bestimmung bes öftreichifch: russischen Bundesvertrage über die ottomanische Pforte jest auch auf Breufen ausgebehnt fein . und bemnach jeder ber beiben Sofe bem andern im Falle eines preußischen Angriffs mit voller Rraft Sulfe leisten. Endlich verspricht ber Raiser im Kalle eines neuen gemeinfamen Rrieges gegen bie Turfen, mit allen Mitteln bagu mitzuwirfen, daß die Abreden ber eigenhandigen Correspondeng Catharina's und Roseph II. vom Sahre 1782 verwirklicht, und namentlich bie Molbau, Balachei und Beffarabien zu einem unabhängigen Fürftenthum fur ein Mitglied bes ruffifchen Raiferhaufes gemacht werden. Dagegen verheißt die Raiferin, daß Deftreich bann bie turkifchen Provinzen erhalte, welche bamals Joseph II. zugedacht waren. Sie erflärt ferner, mit allen Mitteln für bie weitere Entschädigung Deftreich's zu wirken, und genehmigt im Boraus, falls bas Kriegsglud es bem Raifer nicht verstatte fich an Frankreich zu erholen, bag er bie von Benedig rechtswidrig befeffenen Lande fich in vollem Umfange aueigne, ober fonft irgend eine paffende und ausreichende Erwerbung auffuche. Endlich verpflichtet fich Catharina, bem Raifer mit allen Rraften beizuftehn, wenn Preugen zu feindseligen Demonftrationen und Gewaltthätigfeiten gegen ihn fortichreite.

Diese Urfunden wurden am 3. Januar 1795 von Oftermann, Besborodfo, Markoff und Cobenzl unterzeichnet, und die Nachricht von dem großen Acte in der höchsten Eile nach Wien hinüber gefandt. Was Preußen betraf, so hatte Catharina es übernommen, die lette Note desselben zu beantworten, so weit für den Augenblid eine Antwort nöthig schien. Demnach überreichte Alopeus am 7. Januar in Berlin eine russische Denkschrift, welche zwar über die praktischen Entwürse der Kaiserhöse nicht die leiseste Andeutung enthielt, aber durch herbe Sprache und gebieterischen Stolz über die Gesinnungen und Hossnungen Rußland's keinem Zweisel Raum verstattete. Die Kaiserin, hieß es, habe nur mit äußerstem Befremden die preußsche Erklärung vernehmen können, daß man eintretenden Kalles die

Erhaltung Bolen's beantrage. Es fei bas einer jener Buniche, wie man fie wohl in feinem Bergen auffteigen laffe, beren Erfüllung aber nicht au hoffen erlaubt fei, weil fie ber Ratur ber Dinge wiberiprechen. Um biefe Behauptung ju erweifen, erinnerte Oftermann an den letten Ausbruch, welcher die Nothwendiakeit ber Theilung eines fo vulfanifchen Gebietes unwiderfprechlich bargethan habe. Bei ber Bestimmung ber einzelnen Antheile, fuhr Oftermann fort, haben wir die Regel festgehalten, daß das bestehende Machtverhaltniß awischen ben theilenden Staaten feine Menderung erleiben barf, eben die Regel, welche Breußen bei bem letten Türkenkriege fo icharf gegen Deftreich burchgeführt hat. In einem freundlichen Tone. welcher ben zweischneibigen Sohn nur schwach verhüllte, feste er hier die Bemerkung hinzu: wir erwähnen jenen Borgang ohne Furcht, baß man und noch eine rachfüchtige Erinnerung an Breußen's bamalige Saltung gutrauen fonnte: benn ber Berlauf ber polnischen Theilung von 1793 hat es ja seitbem aller Welt gezeigt, wie eifrig wir fur Breugen's Bergrößerung gewirft haben. Er erörterte bann bie Aufpruche ber einzelnen Machte, und wies bie Mäßigung und Billigfeit ber öftreichischen nach. Bon biefen ging er auf bie ruffi= ichen über, und hier erreichte ber Schwung feiner Sprache bie ftolzefte Sohe. Es war feine Rede mehr von den früheren Wendungen, eine ber beutschen Mächte ale Beranlafferin und Urheberin ber pol= nischen Theilungen barzustellen. Bielmehr bas gerabe Begentheil wurde jest für ben ruffifchen Anspruch auf bas ausgebehntefte Loos ber Beute geltend gemacht. Man fann es fuhn behaupten, jagte Oftermann, daß die Titel ber Raiferin auf ihren polnischen Antheil nicht bas Werk eines Augenblicks ober eines Bufalls, fonbern baß fie bie Schöpfung von breißig Jahren find, welche mit Arbeiten, Sorgen und coloffalen Ausgaben aller Art erfüllt waren: man fann behaupten, bag, im Bergleiche hiemit, Preugen und Deftreich alle bie Früchte, welche fie in Polen zu erndten haben und fünftig erndten werben, ohne Kaufpreis jum Gefchenke erhalten. Es war nicht

möglich, in sechs Zeilen die Gesammtpolitik Catharina's energischer zu zeichnen, und mit einer brutaleren Offenheit das Berhängniß Polen's zu enthüllen. An diesen Hinblick auf das Bergangene schloß endlich Oftermann guten Rath für die Zukunft. Preußen solle bezbenken, daß es durch eingehende Nachgiebigkeit sein Bündniß mit Rußland besestige, und damit einen größeren Bortheil erringe, als durch alle Rücksichten auf bequeme Grenzen, welche es bisher geltend gemacht habe. Eine solche Haltung würde den besten Einfluß auf die allgemeine Lage Europa's ausüben, während jene chimärische Hossinung auf französischen Frieden, von welcher man neulich so viel geredet habe, doch schlechterdings kein Ergebniß herbeisühren könnte.

Aus biefer Note ließ fich ohne Dube berauslefen, bag Rugland nach allen Seiten bin mit Deftreich eng verbunden war, bag es eine tiefe Erinnerung an Breugen's Eingriff in ben letten Turfenfrieg im Bergen nahrte, bag beibe Bofe in ber polnischen Frage bie preu-Bilden Anspruche verurtheilten, daß fie biefen Willen auch im Kalle eines Friedens amifchen Breußen und Frankreich burchzusegen gebachten. Es mußte unter biefen Umftanden in Berlin beinahe als eine Ironie bes Geschides erscheinen, bag nach einer langeren Berathung bes Mainzer Antrags ber Reichstag zu Regensburg mit großer Mehrheit ben Bunfch nach Frieden ausgebrudt, und am 22 .- December ben Raifer und ben Ronig von Breußen aufgeforbert batte, gemeinschaftlich Sand an dies fegensreiche Werk zu legen. Je mehr bie Bolitif ber Raiferhofe erkennbar wurde, besto gewisser wurde für Breugen die Nothwendigfeit eines frangofifchen Friedens, befto flarer aber auch die Unmöglichkeit einer mit Deftreich gemeinsamen Friebeneverhandlung.

## Viertes Capitel.

## Sturz der Jacobiner.

Die europäischen Mächte brangten fich wetteifernd jum Frieden mit der frangösischen Republik. Wir haben junachst zu beobachten, wie sich dort die Berhaltnisse seit Robespierre's Sturz gestellt hatten.

Der 9. Thermidor war ein Tag des Jubels für Paris, und bald, wohin die Runde über ihn gelangte, für Franfreich. Go entschieden hatte fich die fruhere Herrschaft in Robespierre verkorpert, fo feft hatten fich alle localen Machthaber, Die Revolutionsausschüffe und bie Revolutionsgerichte, die Orisbehörden und die Bolfsgefellichaften um ben Dictator gefchaart, bag ber Sturz beffelben bas ganze Staatsgebaube bis in feine Fundamente erschutterte. In Paris hatte eine Beitlang fein Mensch bas Unglaubliche für möglich gehalten. ben Gefängniffen hatte man noch am 8ten bie Berhafteten aller ihrer Berathichaften und Belbmittel beraubt, fo bag fie in tobtlicher Angft eine Wieberholung ber Maffenmorbe von 1792 erwarteten; noch am 9ten felbft hatte Benriot, bereits im Betummel bes Aufftanbes, einen Transport von achtzig Gefangenen auf bas Blutgeruft ichaffen laffen. So flog die Nachricht von ber befreienden Katastrophe als ein völlig überraschendes Glud von Mund zu Mund. Aus ber furchtbarften Erbrudung fah man fich ploglich emporgehoben, man konnte wieder

athmen wie fonft, man fah die Möglichfeit eines menschlichen Lebens Roch war man von Gefahr und Glend aller Art umgeben, noch rauchte bas frifchvergoffene Blut, noch herrichten alle Gefete einer beispiellosen Tyrannei: aber bie einmal erregte Soffnung hob ben trunfenen Sinn über alle Nothe binüber, ein Taumel ber Freude erfüllte bie Bevolkerung, ben gangen Tag bes 10ten und bie folgende Racht hindurch maren die Strafen von mogenden und jubelnden Menschenmaffen erfüllt. Die Sipungen bes Revolutionegerichts waren unterbrochen, ber Jacobinerclub geschloffen, Die Gemeinderathe unter ber Buillotine gefallen: für ben Augenblid ichienen alle Berfgenge ber alten Tyrannei gertrummert. Unter ben Siegern verfolgten vornehmlich die Dantoniften ihren Triumph im Sinne ber öffentlichen Meinung. Beil fie im November jur Gnabe und Menschlichfeit gerathen, hatte fie Robespierre langer als ein halbes Sahr unter fteter Tobestrohung gehalten; jest fonnten fie beweifen, bag Camille Desmoulins im Ernfte fein Leben für die Milbe geopfert habe, und Legendre und Merlin von Thionville, Tallien und Freron waren unermublich, Die Befängniffe zu befuchen, und Die Berhafteten, Die man ohne Untersuchung maffenweise eingesperrt hatte, ohne Untersudung oft ju Sunderten ju entlaffen. Es hatte eine Zeit gegeben, in ber feiner von ihnen an willfürlicher Graufamfeit hinter Robespierre aurud geftanden ; jest ließen fie mit gleicher Willfur befferen Regungen freien Lauf: fie hatten ihr Leben lang immer nur bem Mugenblide gedient, und auf ben Wellen ber öffentlichen Meinung vorwärts ju treiben, ichien ihnen ftete ber Inbegriff politischer Gerechtigfeit.

Im Convente hatten unterbeffen ganz andere Gesinnungen die Herrschaft. Dort fühlten sich als die eigentlichen Schöpfer ber neuen Epoche die Männer des Wohlfahrtsausschuffes, Collot und Billaud, Carnot und Barere, und wer im Sicherheitsausschuffe und in der Bergpartei enge zu ihnen hielt. Es waren die Reste oder doch die alten Berbundeten der hebertistischen Partei, die ächtesten Vertreter des Schreckensschstens, welche nur aus Gründen persönlichen Chro

geiges mit Robespierre gerfallen waren. Ihnen galt ber 9. Thermibor burchaus als ein Tag ber Bertheibigung, nicht als ber Beginn eines neuen, fondern ale bie Erhaltung bee bieberigen Spfteme; fie batten aefampft, um Robespierre's Alleinherrschaft abzuwehren und bie ungeftorte Fortbauer bes revolutionaren Wefens für fich ju behaup. Sie fabn mit erstaunter Entruftung auf Die allgemeine Bemeaung; Billaud erhob fich mit Unwillen und Befrembung gegen bie Suspension bes Revolutionsgerichts, Barere ichlug bei ber neuen Befetung beffelben Fouquier Tinville ale öffentlichen Unflager vor. und war völlig überrascht, ale ein Sturm ber Berwerfung ihm entgegentonte, und über Fouquier Absehung und peinliche Anflage verhangt wurde. Gleich nachher wurde ein anderer Freund und Diener Robespierre's ber strafenden Gerechtigfeit bes Conventes bezeichnet, Lebon, ber gefürchtete Proconsul bes Nordbepartements, und ohne Wiberspruch feine einstweilige Berhaftung angeordnet. Schidfal traf einige untergeordnete Bertzeuge ber gefturzten Macht= haber, bagegen blieb ein gegen Maignet, ben Benfer Bedouin's, gerichteter Strafantrag fur's Erfte ohne Erfolg. Allmalig zeichnete fich bie herrschende Stimmung bes Conventes in festeren Umriffen. Die gemäßigte Bartei, bas Centrum und bie Trummer ber Rechten, feit einem Jahre an Dulben und Schweigen gewöhnt, fielen fofort in Diefe Saltung gurud, die entscheibende Gewalt blieb noch unbedingt im Befite bes Berges. Aber auch hier fant bie Gefinnung Barere's und Billaud's feinen Raum. Die eifrigften Montagnards waren von ber Meinung erfüllt, baß fortan nicht mehr bie Ausschüffe, sonbern ber Convent in feiner Gefammtheit herrschen, daß man die Versammlung vor bem Despotismus ber Ausschuffe ein für alle Mal fichern muffe. So verfügten fie gleich am 11. Thermibor neue Wahlen und eine Berathung über eine vollftandig neue Organisation ber Regie-In ben Wohlfahrtsausschuß traten neben zwei Jacobinern reinen Blutes, Laloi und Echafferiaur, die beiben Dantonisten Thuriot und Tallien; und zwei Mitglieder bes erften Bohlfahrtsaus= ichuffes (April 1793) Breaard und Treilhard. Der leitende Gebante mochte bei ihnen ungefähr babin gehn, daß ber Convent bie araften Auswüchse ber Tyrannei abstellen, aber um feinen Breis auf bas Brincip bes bisberigen Spftems verzichten burfe. Man wollte bie Anhanger Robespierre's, bie Burger und Blutmenfchen befeitigen, aber die Allmacht ber revolutionaren Regierung burch feine gefesliche Ordnung beschränken laffen. Co wurde bas Revolutionsaericht beibehalten und neu befest; es follte Recht fprechen nach allen Decreten ber Schredenszeit, mit Ausnahme bes Befetes vom 22. Brairial; bie einzige Milderung, bewirft burch Bourbon von ber Dife, war bie Borfchrift, bag in feinem Kalle eine Berurtheilung Statt finden folle, wo nicht eine verratherische ober contrerevolutionare Abficht Auch der Club der Jacobiner wurde in den ersten Zaerwiesen sei. gen bes Augusts wieder eröffnet. Er follte gwar eine neue Reinigung burchmachen und alle Berehrer Robespierre's ausstoßen; jedoch nahmen es "die Bruder und Freunde" unter einander nicht allzugenau, fondern bestätigten jeden Benoffen, welcher Die Berficherung abgab, baß er in ber Racht bes 9. Thermibor an Robespierre's Aufftanb feinen Antheil genommen. 1) Der Club fonnte also fehr balb in unveranderter Saltung feine Sigungen wieder eröffnen; nach wie vor bonnerten feine Reben gegen bie Ariftofraten, Egoiften und Reichen, und ermahnten ben Convent, ben feigen Moderantismus burch fortgefeste revolutionare Energie ju unterbruden.

Aber die Dinge gingen bennoch ihren unaufhaltsamen Gang. Die revolutionare Regierung hatte seit April alle ihre Organe and Robespierre's Hand empfangen: jede Maaßregel, welche die neuen Machthaber gegen Robespierre's Anhang richteten, lähmte unaus.

<sup>1)</sup> Dubais, C. N. 4. Oct.: bie Epuration war nur ein leerer Schein. Arbouin, Jacobiner 7. vond.: anfangs bemächtigten fich die Aristofraten der Epuration, balb aber legte der Club den Messieurs, die nur honnétes gens zulassen wollten, ihr Handwerk.

bleiblich irgend ein Stud bes Regierungefpftemes felbft. Gine neue Einrichtung ber Parifer Burgergarbe mar unerläglich; Senriot hatte als ihr Generalcommandant zweimal, am 31. Mai und am 9. Thermibor, bas Dafein bes Conventes bedroht, und man befchloß jest, Die gefährliche Burbe überhaupt abzuschaffen, und ben ganzen Generalftab alle funf Tage aus ben Bezirfecommandanten neu ernennen gu laffen. Damit mar es allerbings unmöglich, bag eine Bartei fich ploblich ber bewaffneten Macht von Baris bemächtige, aber auch ber Convent fonnte nicht mehr ben frühern militärisch burchgreifenben Einfluß auf die gange Maffe ber Bürgerwehren erwarten. Um 13. Muguft fam bann nach langen Berhandlungen bie neue Geftaltung ber Regierungsausschüffe zu Stande. Wenn bisher alle Befugniffe in bem thatfachlich vermanenten Wohlfahrtbausschuffe gegipfelt batten, fo wurde jest bie Anordnung wiederholt, bag ju Anfang jedes Monates brei Mitglieder austreten mußten, und erft nach Ablauf eines Monates wieder mahlbar maren; es murbe weiter verfügt, baß ber Convent in feiner Gesammtheit ber einzige Mittelvunkt ber Regierung, die Ausführung aber ber Geschäfte im Gingelnen unter fechgehn Ausschuffe vertheilt ware, ber öffentlichen Boblfahrt fur Diplomatie und Rrieg, ber allgemeinen Sicherheit fur bie hohe Bolizei, ber Gefeggebung für innere Berwaltung und Berichte, ber Ris nangen, ber Boften, ber Beerverwaltung, ber Marine u. f. m. leuchtet ein, daß mit biefem Systeme ber leitende Zwed, Die Berhus tung jeber Dictatur, vollfommen erreicht, aber auch, bag eine Berfammlung von mehr als 600 Mitgliedern gur einheitlichen Lentung ber Regierungsgeschäfte völlig ungeschickt mar. Die einzelnen Ausfcuffe gingen ihre besondere Wege, freugten und hinderten gegenseitig ihre Operationen, bienten nicht felten verschiedenen Parteizweden. Im Innern bes Conventes felbst führte bie neue Organisation eine ungleich größere Menge von Mitgliebern in die Geschäfte ein als früher, und verftärfte bamit von felbst bas Gewicht sowohl ber mittleren Anfichten ale ber perfonlichen Mittelmäßigkeiten: nach Außen

verlor die Regierung nothwendig an Einheit, Folgerichtigkeit und Birksamkeit.

Fünf Tage später sah sich ber Convent zu einer andern Maaßregel genöthigt, beren Tragweite kaum geringer war. Unter ben
Regierungsmitteln ber Schreckenszeit war, wie wir wissen, keines
thätiger und gefürchteter als die Revolutionsausschüffe. Ueberall
standen sie in engster Verbindung mit den Clubs und seit dem Beginn des Jahres war es eine Hauptsorge Robespierre's gewesen, sie
mit zuverlässigen Anhängern zu besetzen, und mit unbedingter Gewalt
über die Freiheit ihrer Mitbürger auszustatten. Es wäre ein Bidersinn für die Besieger Robespierre's gewesen, eine halbe Million
tödtlicher Feinde in der bisherigen Macht zu belassen: am 18. August
befahl der Convent, daß in Jukunst nur ein Revolutionsausschuß in
jedem Districte, und in Paris statt 48 nur noch 12 bestehen, daß die
Conventscommissare oder der Sicherheitsausschuß die Mitglieder derselben crnennen, daß diese nur nach sestengesplichen Formen Borlabungen und Verhastungen vornehmen sollten.

Eine weitere Einrichtung ber Schredenszeit fiel am 21. August. Bourdon von der Dise schlug die Abschaffung des Gesetes vor, nach welchem jeder Besucher einer Sectionsversammlung 40 Sous empfing. Einst hatte Danton es veranlaßt, um den demokratisch gesinnten Arbeitern den regelmäßigen Besuch der Versammlungen möglich zu machen: jest berichtete Cambon, daß in keiner Pariser Section in den letten Monaten jemals nicht als dreihundert Bürger anwessend gewesen, daß man aber stets den doppelten und dreisachen Geldbetrag in Rechnung gestellt habe. Cambon fand außerdem, daß die häusigen Versammlungen überhaupt nur Unordnung stiften konnten, und beantragte, in Zufunft einzig an den Sonntagen des republikanischen Kalenders, an den Decaden, Versammlungen zu gestatten. Der Convent genehmigte ohne Widerspruch beide Anträge.

Wie zu ben Revolutionsausschüffen und ben Sectionsversamm= lungen fand fich endlich die neue Regierung auch zu ben Gemeinde= Departemens hatten sich die Mitglieder berselben mit höchstem Eifer zu Robespierre bekannt; die Agenten des Wohlsahrtsausschusses und der Ministerialcommissionen hatten sie durchgängig im Sinne des gestürzten Systemes ausgewählt; eine umfassende Aenderung erschien hier als eine Lebensbedingung für die jetige Herrschaft. So erhielten die Conventscommissare in den Departemens die Weisung, das gesammte Personal der Clubs und der Gemeinderäthe einer genauen Prüfung und Reigigung zu unterziehn, und damit dieselbe in zuwerlässigem Sinne geschehe, wurde ein großer Theil der ausgesandeten Repräsentanten selbst zurückberusen und durch Anhänger des neuen Zustandes ersett.

Durch biese Maagregeln wurde nun bas Land eigentlich erft ber Bebeutung bes 9. Thermibor inne. Je fester fich Alles, was Demofrat und Jacobiner heißen wollte, in den letten Monaten um Robespierre's Banner gefammelt hatte, befto grundlicher mar jest die Riederlage ber gesammten Bartei. Die Conventscommiffare, auch wenn fie anders gewollt hatten, fahn feine Bahl: wenn nicht Robespierriften in ben Stadtrathen, ben Clubs und Revolutionsausichuffen herrichen follten, fo mußten fie Bemäßigte, Befigende, Conftitutionelle, fie mußten überhaupt bie bisher unterbrudten Claffen, fie mußten ben Mittelftand berufen. Co eröffneten fich aller Orten bie Befängniffe, Die Taufende ber Bepeinigten und Berfolgten tehrten in ihre Wohnungen gurud, und tamen nur zu baufig unmittelbar aus bem Rerfer in ben Benuß ber politischen Dacht. Bu Saufe aber fanden fie in ber Regel die argfte Berödung und Berwuftung. Es gab wenige Familien, Die nicht die Sinrichtung eines ober mehrerer Angehörigen ju beflagen hatten; Die Saufer und Buter ber Berhafteten hatten Die Revolutionsausschuffe unter Sequefter gelegt, und bann in zahllofen Fällen felbft bie Siegel gebrochen; Die Caffen waren geplundert und die Dobel hinweggeschleppt. habende und rechtliche Familien fanden fich fo, ohne ben Schatten eines Bergehns ober einer Unflage, mit einem Schlage beraubt, entehrt, verwaift: die Entruftung war allgemein und unermeglich, und von einer Grenze bes Reiches jur anbern ging burch Millionen ber Ruf nach Genugthuung und Bergeltung. Ueberall wurden jest bie Clubiften, vor benen bisher bie Burger gezittert hatten, ju rachenber Saft gebracht; bie peinlichen Rlagen gegen fie, auf Raub und Diebstahl, auf Rothaucht und Unterschleif, wuchsen au erbrudenber Maffe heran: überall, ftohnten die Jacobiner in Baris mit ohnmachtigem Borne, werben bie Patrioten verfolgt, überall erhebt bie Aristofratie ihr schmutiges Saupt. Aber auch in ber Sauptstadt war burch die letten Decrete ber Zustand verwandelt. In ben Sections. versammlungen ergriffen die Burger wieder Befig; aus ber Rationalgarbe verschwanden bie letten Refte ber harten Faufte; in ben Wirthshäufern sammelte fich die Jugend der besitzenden und gebildeten Claffen zu lebhaften Demonftrationen gegen bie Jacobiner, und felten verging ein Tag, wo nicht im Balais Royal Die Barteien in blutiger Rauferei fich gemeffen hatten. Unaufhörlich brangten fich Die Sectionen an ber Schranfe bes Conventes mit racheathmenben Rlagen gegen die früheren Revolutionsausschüffe; man begehrte, bem Convente zu lebhaftem Migbehagen, die Berftellung ber Beamtenwahlen burch bas Bolf; man forberte freien Sanbeleverfehr im Innern und Frieden mit ben Machten Europa's. Als gewaltiges Gahrungsmittel machte fich die seit Thermidor frei geworbene Breffe Die Schredenszeit hatte bas Gefet ber unbegrenzten bemerklich. Preffreiheit nicht angetaftet, und nur im Gingelnen Die migliebigen Beitungeschreiber auf die Buillotine geschickt; jest gab es also, feitbem man nicht mehr willfürlich fopfte, nicht die geringste Schrante für die Preffe, und die volle Bucht diefer Baffe fiel auf die Jacobiner banieber, mit einer Unermublichkeit und Ausgelaffenheit, wie fie brei Jahre früher bas Ronigthum nicht tödtlicher erfahren hatte. ben Convent trugen Zeitungen und Sectionen einstweilen Die größte Ergebenheit gur Schau, ba er für ben Augenblid mit ber allfeitig

verabschenten Partei zerfallen war: im Grunde traute auch ihm kein Mensch, vielmehr verachtete man die Mehrzahl der Deputirten, welche alle Gräuel der Schreckenszeit dienstwillig mitgemacht, und ersehnte die Herstellung eines neuen Zustandes, wo unter der Herrschaft versständiger Gesetze das Schickfal des Landes von gebildeten und ehrenzwerthen Männern gelenkt werden könnte.

So war die Regierung fdwach in ihrer Organisation, fcmach burch ben Mangel fest anerfannter Grundfate, fcmach burch ben Bruch mit ihren frühern Genoffen, und fdmach burch bie Migachtung ihrer jetigen Berbundeten. Sie ging unficher und taftend ihren Beg auf einem von allen Leibenschaften gabrenben Boben. Bei einer folden Lage hielt die augenblickliche Gintracht zwischen den am 9. Thermibor fiegreichen Barteten nicht lange vor. In dem neuen Wohlfahrtsausschuß fagen neben einander bie Bebertiften Collot und Billaub, und Die Dantoniften Thuriot und Tallien; ber alte blutige Saß amifchen beiben Fractionen war durch bie gemeinsame Gefahr bes Thermibor nur für einen Augenblid gurudgebrangt worben, und bald genug brach ber tobtliche Zwiefpalt mit frifcher Erbitterung wieber hervor. Bugleich fahn fich bie alten Mitglieder bes Ausschuffes burch bie im gangen Convente herrichende Giferfucht gegen ihre frubere Macht beengt, und die neuen fanden mit jedem Tage beutlicher, wohin bie Richtung des Boltswillens gehe, wo bie Gunft der erregten Menge zu erndten sei. Einzelne unter ben Dantonisten hatten noch besondere Grunde, welche fie jum Bruche mit ben Mannern bes fruheren Musfcuffes trieben. Freron war burch enthusiaftifche Freundschaft mit Camille und Lucile Desmoulins verbunden gewesen, und hatte ben Hebertiften des Ausschuffes blutige Rache für den Tod seiner Freunde geschworen. Er trat jest mit einigen Mannern ber gemäßigten Bartei zusammen, um in ber Preffe bie Kuhrung bes Rampfs gegen bie fruberen Machthaber ju übernehmen; ihre Zeitung "ber Bolferebner" fteigerte von Tag zu Tag eine glühende Polemit gegen Alles, was mit der Politif bes letten Jahres irgendwie in Berbindung ftand.

Tallien hatte wahrend feiner Sendung nach Borbeaux die Tochter eines reichen Bantiers, Therefie Cabarrus fennen gelernt; fie war bamals von ihrem erften Gatten, einem Parlamenterichter von Fontenoi getrennt, jung, ichon und lebensluftig, und überließ fich ohne arofee Biberftreben ber Reigung bee allmächtigen Deputirten. 3hr Einfluß bewirfte bamals eine rafde Menberung in feinem Auftreten; fie erwecte in ihm bie erften Kunten eines menschlichen und verftanbigen Sinnes, fo daß die Jacobiner in Borbeaux über die plogliche Milbe bes Reprafentanten gegen die Foberaliften und Capitaliften ber Stadt in große Gahrung geriethen. Robespierre rief barauf ben verwandelten Collegen in voller Ungnade aus Borbequx jurud, und ließ Frau von Kontenoi, die ihn nach Baris begleitete, bald nach ihrer Unfunft verhaften. Wenn irgend wer bantte fie ber Rataftrophe bes 9. Thermidor ihre Reitung; und hatte fie ichon fruber auf Tallien im Sinne ber Menschlichkeit eingewirft, so verdoppelte fie jest ihre Bemuhungen, ihn jum völligen Bruche mit ben Terroriften ju treiben. Die Jacobiner verfolgten fie mit giftigem Saffe und gemeinen Schmähungen; die Burger, welche ju Sunderten ihr die Befreiung von Rerfer und Blutgeruft verbantten, nannten fie Unfere liebe Krau vom Thermidor. Sie war gutmuthigen und lebhaften Sinnes, nicht eben bedeutenden Beiftes und feinesmege von ftrengen Sitten : bag eine Frau ihrer Art eine politische Rolle fpielen fonnte, war auch ein Zeichen bes truben Bustandes, in welchen Robespierre Die frangöfische Gesellschaft hinabgebrudt hatte.

Der Streit, welchen die Dantonisten, ober, wie sie sich jest auch wohl nannten, die Thermidorianer im Sinne trugen, fündigte sich durch tägliches Geplänkel mit den Gegnern an. Als am 19. August Louchet über das Aufstreben der Aristokraten klagte, und die Erneuserung des Schreckens begehrte, antwortete ihm ein vielstimmiger Ruf: nicht Schrecken sondern Gerechtigkeit. Ein andrer Montagnard, Charlier, kam ihm zu Hülse: Gerechtigkeit für die Patrioten, Schrekten für die Aristokraten. Rein, schalte es zuruck, Gerechtigkeit für

alle Welt. Bir forbern, fagte Tallien, ftrenges Bericht gegen alle Beinde bes Landes, aber feine Unterfcheidung gwifchen ben Burgern, als die amifchen ben auten und ichlechten : wir fordern die Breffreibeit jum Schute ber Republit, die Breffreiheit jur Bermalmung ber Schurfen, die Breffreiheit oder ben Tod. Am 26sten begehrte ein Mitglied bie Erwählung ber Beamten burch bas Bolf. Sofort brach ber Sturm von allen Seiten los: jest will man Bablen, rief man von bem Berge herab, wo die Syder der Ariftofratie frech in den Sectio. nen ihr haupt erhebt? Die Jacobiner erflärten es am Abend für offenen Landesverrath, verhießen in allen Sectionen bagegen ju wirfen, und ichidten am 24ften eine große Deputation in ben Convent, um eine Ramenslifte aller freigelaffenen Befangenen ju begehren und vor jeber Schwächung ber revolutionaren Regierung zu warnen. Braftbent war an bem Tage Merlin von Thionville, nicht ber wenigst eifrige unter ben Thermidorianern: er antwortete ben Jacobinern mit einer icharfen Ermahnung, auf alle Källe bem Befege gehorfam gu fein, und einige feiner Barteigenoffen, Bentabolle und Lecointre von Berfailles, riefen ben Abgehenden barte Borte nach, fie feien Intriganten und Robespierriften, welche bie Regierung feft im Auge habe. Lecointre, ein leicht erregbarer, ehrlicher aber haltungslofer Menfc, erhipte fich über Diefe Scenen immer grundlicher. Im Berlaufe ber Sigung erreichte es bann bie Linke noch einmal, bag Rlagen aus Bauclufe über Maignet's Barbareien ungehört befeitigt wurden; am folgenden Tage wies fie einen Antrag Freron's auf gefetliche Erflarung der unbedingten Preffreiheit an die Ausschuffe, ju naberem Berichte über die Strafen des Migbrauchs. Da war Lecointre's Geduld ju Ende, und ohne auf die Warnung ber vorsichtigeren Freunde ju boren, entschloß er fich, ben Stier bei ben Bornern ju faffen, und fundigte am 28ften eine feierliche Anklage gegen fieben Mitglieder ber alten Ausschüffe an. Tallien hatte ihm abgerathen; nachdem jener aber ben Rampf eröffnet hatte, entzog fich die Bartei ihm nicht mehr. Tallien beftieg unmittelbar nach Lecointre bie Rednerbuhne, um in längerer Erörterung die Ratur und Bestimmung der revolutionären Regierung zu schildern: ohne daß er praktische Anträge brachte, war es deutlich, daß er eine scharfe Kritif des bisherigen, und das umfassende Programm eines neuen Regierungsspstems aufstellte. Die Thermidorianer verfündeten so offen wie möglich ihre Trennung vom Berge.

Die übrigen Fractionen ber Linken schloffen um fo enger gufammen, und waren am folgenden Tage gerüftet, Lecointre's Unklage ju empfangen. Unter tiefer Spannung ber Berfammlung trug biefer feine Acte vor : es waren 26 Rlagepuntte gegen Collot, Billaub und Barere vom Wohlfahrte: gegen Bouland, Babier, Amar und David vom Sicherheitsausschuffe, auf Theilnahme an allen Freveln Robes= pierre's, auf Mitfdulb an allen Berbrechen ber Schredenszeit. Es gab feinen Menschen im Convente und in Franfreich, welcher bie Wahrheit und Weltkundigfeit biefer Anklagen hatte in 3meifel giehn mögen. Dennoch aber war für ben Convent bie Frage, welche hier an ihn geftellt wurde, Die peinlichfte. Sollte er Diefe Abicheulichfeiten gegenüber bem braufenden Unwillen ber Ration mit feierlicher Luge nochmals fanctioniren? ober follte er das Berbrechen als folches brandmarken, und bann vielleicht unter bem Drude ber eignen Mit= fould erliegen? Gin jungeres Mitglied ber Bergpartei, Goujon, fprach es in leibenschaftlichen Worten aus: was ber Wohlfahrtsaus= fcuß gethan, falle auf ben gangen Convent gurud, welcher Robes= pierre's Tyrannei fo lange gebulbet: er forberte, um bas Baterland ju retten, fofortiges Abbrechen ber Berhandlung. Die Stimmung ber Mehrheit fam ihm beutlich entgegen: bei biefer Bahrnehmung aber erfahn bie Ungeflagten ihren Bortheil, und forberten energisch bie Fortsetung ber Debatte gur Erhartung ihrer Unschuld. Gin langer Tumult erfolgte; Badier erhob auf ber Rednerbuhne ein Biftol, mit bem er fich entleiben wollte, wenn er nicht gehört wurde; endlich ergriff ber Brafibent, Thuriot, einen Augenblid ber Ermattung, und feste ben Uebergang jur Tagesordnung burch, weil bie angeklagten

Witglieber stets nach dem Wunsche des Volles gehandelt hatten. Aber der Berg beruhigte sich bei einem so farblosen Ausgang nicht: Er hatte die Unsicherheit der Gegner und die Besorgniß des Centrums wahrgenommen, und überraschte am 29sten den Convent mit dem Antrag, die Verhandlung auf's Neue zu eröffnen, und Lecointre's Beweisstücke zu hören. Es kam hierauf zu einer widerwärtigen Scene. Lecointre, offenbar nicht vorbereitet, hatte keine Urkunden vorzulegen; unter lärmendem Getümmel und wachsender Verhöhnung wurden die 26 Klagepunkte nochmals verlesen, und dann der Besichluß gefaßt, daß der Convent die Anklage als verläumderisch abs weise.

Der Berg hatte im Conwente einen vollständigen Sieg errungen. Aber so unzweideutig war die Stimmung in Paris, so einhelig alle Berichte aus den Departemens, daß Billaud und seine Genossen selbst die Unhaltbarkeit ihrer Stellung anerkannten, und am 1. September freiwillig aus dem Wohlsahrtsausschusse austraten. Tallien fand es angemessen, ihrem Beispiele zu solgen, und auch Lescointre, von der Linken heftig angeseindet, legte seine Stelle als Secretär nieder. Die Jacobiner ließen sich dadurch nicht abhalten, ihn und Tallien und Freron seierlich aus dem Club auszustoßen. Auch im Convente überwog noch mehrere Tage der Einsluß der Linken; die erledigten Ausschußstellen wurden mit strengen Montagnards besetz, eine wüthende Adresse des Jacobinerclubs von Dison mit offner Gunst ausgenommen, ein Antrag auf Aushebung des Maximum besseitigt, und die Strafgesetz gegen die Emigranten in ihrer vollen Grausamseit erneuert.

Allein diesem Triumphe war nur eine kurze Frist zugemeffen. In Paris zog sich das Unwetter bereits zusammen, deffen Schläge bie Machtstellung ber Parteien gründlich verwandeln sollten.

Der Revolutionsausschuß von Nantes hatte unter Carrier's Leitung, wie wir früher sahn, viele Tausende der ergriffenen Benbeer erbarmungslos an Ort und Stelle hingewürgt, einmal aber

auch bem Barifer Revolutionsgerichte einen Transport von 132 Befangenen jur Berurtheilung überfenbet. Der Broces berfelben mar bann verzögert worden, und begann erft Ende August, als das Tribunal neu befett und der Beift der Regierung ebenso wie die öffentliche Meinung verwandelt mar. Bis bahin mar bei ber Unterbrudung alles Berfehre und aller Mittheilung über die Bendee nur die fummarische Runde in Baris befannt geworben, bag bort ein erbitterter Rrieg ohne Schonung von irgend einer Seite geführt werbe. Jest aber entrollte bas gerichtliche Berhor jener Angeklagten bie Reihe ber namenlosen Gräßlichkeiten in unmittelbarer, ausführlicher Lebenbigfeit, das hinmorden ber Rinder, Die Entehrung ber Frauen, Die wieberholten, maffenweisen Ertrantungen, Die Grauel ber verpefteten Rerfer, die brutalen Schwelgereien ber Benfer. In dem Gerichts: faal brangte fich immer wachsend, in athemloser schaubernber Ent= ruftung, die Maffe ber Borer; die weite Stadt erzitterte von ber einen ftets wiederholten Frage, ob denn Grauel biefer Art wirklich, ob fie möglich feien, und immer brohnender erhob fich von Taufenden und aber Taufenden wiederholt, ber Ruf nach vernichtender Rache und Strafe. Die Jacobiner wurden unruhig unter bem Gewicht ber offentlichen Bermunichung. Auch fonft aus ben Departemens flangen bie Rachrichten ihnen ungunftig: Die Clube von Seban und St. Omer fündigten ihnen die Berbindung, in Caen feierte bas Bolf bas Andenken ber ermordeten Girondiften, im Departement bes Ain wur: ben bie namhaftesten Jacobiner als Beutelschneider zur Saft gebracht. Mit der Gefahr wuchs die Erbitterung des Clubs: vortrefflich, rief ber Abgeordnete Duhem, daß die Rroten bes Sumpfes ihr Saupt erheben, um fo leichter werben wir es abschlagen - ber Club veranlagte die Einsperrung eines Mitgliedes, weil ber Mann die gerichtliche Vertheibigung der Ranteser übernommen hatte. Die Jacobiner waren bereit, die gange Fulle bes Abicheus, welcher ben Nanteser Ausschuß verfolgte, auf fich selbst zu übernehmen.

Unter biefen Umftanben gefchah, baß Tallien Abends am 10.

September beim Eintritt in seine Bohnung von einem Unbefannten mit ben Worten erfaßt wurde: Schuft, ich habe bich lange erwartet : in bemfelben Augenblide ichof ber Angreifer eine Biftole auf Tallien ab, verwundete ihn in ber Schulter, und verschwand bann fliebend im Dunkel ber Racht. Es war nicht möglich feine Spur zu verfolgen; die Miffethat felbft blieb unbeftraft. Aber mit hochstem Rachbrud ergriffen die Thermidorianer ben Anlag, um die Jacobiner im Convente zu treffen. Merlin von Thionville zählte in bonnernder Rebe bie morderischen und rebellischen Drohungen bes Clubs auf; jeber Sat feines Bortrage murbe mit fturmifdem Beifalle aus bem Centrum und ben Galerien bebectt. Als er bann fagte, wenn man ben Club nicht geradezu schließen wollte, fo durfte boch fein Abgeordneter mehr ben Ruß in jene Morderhöhle fegen, und nun ber Born bes Berges in tobendem Ausbruch aufbrauste: ba erhob fich, jum erften Male feit Thermidor, Durand = Maillane aus bem Centrum zu ber Erflärung, bag bas Syftem ber verbundenen Clubs eine jede Regierung gefährbe. Das Ende mar julest ein Befchluß, baß ber Wohlfahrtsausschuß über die Lage des Landes umfaffenden Bericht erstatten folle.

Am Abend zeigte sich darauf bei den Jacobinern eine fühlbare Einschüchterung. Es war deutlich, daß die Mehrheit im Convente verloren ging, wenn das Centrum, wie es heute geschehn war, aus seiner Zurückhaltung hervortrat. Vergebens suchte Collot am 11ten die Lage zu wenden; sein Antrag auf Wiederverhaftung der entlassenen Aristofraten blieb ohne Folge. Meaulle begehrte mit nicht besserem Erfolge die Freilassung der Patrioten, denen man wegen angeblicher gemeiner Verbrechen den Process mache: Merlin schnitt die Verhandelung mit der furzen Frage ab, ob der Convent die Diebe und Falschmunzer den Gerichten entziehn wolle? Am 14ten ging der Process der Ranteser zu Ende; das Revolutionsgericht erkannte sie Alle als unsschuldige Opfer einer entsellichen Tyrannei, und verband mit ihrer Losssprechung sosort den Besehl, ihre Verfolger, die Mitglieder des

Ranteser Revolutionsausschuffes in Unflageftand zu fegen. Die Barifer feierten ben Spruch mit verboppelten Tumulten gegen bie Jacobiner, die fich nicht mehr im Balais Royal, ja taum auf ben Stra-Ben bliden laffen burften, ohne ben Born ber burgerlichen Jugend ju erweden. Die lettere fing an , fich fur biefe Stragentampfe formlich ju organistren: sie trugen graue Rode mit fcwarzen Rragen, bobe Haldbinden und einen Trauerflor am Arm zur Erinnerung an bie Binrichtungen ber Schredenszeit; ihre Waffe mar Anfange ein fcmerer Spazierftod, bis fich weiterhin Freron und Tallien ber Sache annahmen, und ihre "goldne Jugend" mit Gabeln und Flinten ausrufteten und gang militarifch einubten. Die Regierung hatte bei ber Erschlaffung aller Staatseinrichtungen fein Mittel, ben Frieden auf ben Strafen zu fichern, und ließ die Streitenben beinahe unthätig gewähren. Es war vergebens, bag am 20ften Robert Lindet, bas am wenigsten bescholtene Mitglied bes alten Wohlfahrtsausschuffes, ben angeordneten Bericht über bie Lage bes Landes abstattete, in bemfelben fehr geschickt ber herrschenden Meinung die Troftlofigkeit bes innern Buftantes einraumte, eine Menge Berbefferungen in Aussicht stellte, und nur ermahnte, bas Bergangene vergangen fein zu laffen, und nicht durch Rachgier bem Baterlande neue Wunden ju fchlagen. Es war bas vom Standpunfte einer fühlen politischen Beisheit gerebet, welche ben Millionen Mighanbelter, Beraubter, auf ben Tob Beleidigter nur wie ein breifter John erscheinen konnte: wie durfte man, fragten fie, jest von Amnestie reben, wo noch nicht bie geringste Burgichaft gegen bie Wiederfehr bes Unheils vorliege, wo Billaud und Collot noch im Convente fagen, wo Maignet fortfahre in Avis gnon ju muthen, wo bie Jacobiner unaufhörlich in Abordnungen und Abreffen die Wiederverhaftung ber eben Befreiten forderten. In berselben Sigung, in welcher Lindet seine wohlfeilen Ermahnungen gur Eintracht gespendet, hatte ber Convent eine Deputation aus Lyon empfangen, welche in einfach erschütternben Worten ihre fürchterliche Lage schilderte; auch bier tam neben ber politischen Berfolgung eine Menge gemeiner Rauberei gur Sprache, und ber Convent befahl einen Bericht ber Ausschuffe über Lyon binnen brei Tagen. Satte man bier ein Bilb von ben alten Gunben ber Schredenszeit gesehn, fo erschien am folgenden Tage ein Beisviel von dem jezigen Treiben Die Conventscommiffare Serre und Auguis berich. ber Jacobiner. teren aus Marfeille, daß ber bortige Club neue Gefängnigmorbe betreibe, und fich ju offner Rebellion gegen die Commiffare anschice. Benige Tage nachher erfuhr man, bag ber Aufftand ausgebrochen, bas Leben ber Commiffare bebrobt, Die Rube nur burch Ginfchreiten ber Linientruppen hergestellt worden fel. Dann tam ber Rrieg in ber Bendee gur Sprache, bie Unthaten ber Sollencolonnen, bie Barbarei ber Generale Turreau, Suchet, Grignon: es waren freilich feine andern Thatfachen, ale fie ber Convent ju Robespierre's Beiten mit gehorsamer Billigung erfahren hatte, jest aber murbe nur Gine Stimme ber Entruftung laut, und jene Benerale ohne Wiberfpruch in Anflagestand gesett. Dazwischen famen immer neue Melbungen über die Unbandigfeit ber Clube: ber Marfeiller hatte ben Parifer Brubern ein neues Bataillon jur Berfügung gestellt, ein andrer bie Conventecommiffare gescholten, baß fie ohne feine Mitwirfung neue Beamte ernannt, ein britter bie Clube fur bie einzig achten Organe ber Bolfssouveranität erflart. Allen voran maren, wie immer, Die Barifer Jacobiner; fie rührten fich in verschiedenen Sectionen, ftorten durch Unfug aller Art, wenn etwa bie Burger eine Ergebenheitsabreffe an ben Convent beriethen, bezichtigten jeben Begner mit heftigen Schmähreden bes Royalismus, und brohten mit baldiger Berschmetterung aller Widersacher. Im Convente felbst wurden in Folge Diefer Dinge eine Menge Rugen, Berhaftungen, polizeilicher Maaßregeln verfügt, und braußen bie Stimmung ber Burger immer heftiger gegen bie unverbefferlichen Unruhftifter erbittert.

Die Thermidorianer hielten die Zeit zu einem neuen Bersuche gegen die feindlichen Saupter gekommen. Am 3. October erhob Legendre wiederum peinliche Anklage gegen Billaud, Collot und

Cambon fuchte Barere, feinen frühern Genoffen im erften Barere. Bohlfahrtsausschuffe, ju vertheibigen: ein Mitschuldiger Robespierre's fonne ber Mann nicht fein, ber furz vor bem 31. Mai eine gebeime Anklageacte gegen Robesvierre, Danton und Bache angelegt Aber Clauxel germalmte fofort biefe Erinnerung an zweifelbafte altere Berbienfte. Saben Billaud und Barere nicht bas Gefes vom 22. Prairial unterftutt? find nicht gerade in ben letten Bochen por Robespierre's Stury burch fie bie meiften Opfer gefallen? hat nicht Billaud die Bermanen, des Wohlfahrtsausschuffes verlängern, nicht Barere ale öffentlichen Ankläger Fouquier Tinville beibehalten wollen? Collot d'Gerbois trat barauf ber Anflage mit fefter Stirn und ftolger Rube entgegen. Stete find Carnot, Brieur, Lindet mit unsern Schritten einverstanben gewesen. Der Wohlfahrtsausschuß in seiner Gesammtheit haftet bafur. Sind wir aber Alle schuldig, fo ift es auch ber Convent, ber jeben Tag thun fonnte, mas er am 9. Thermibor gethan hat. Er entwidelte barauf bie Grunde, welche ben Ausschuß hatten abhalten muffen, früher als gefchehn gu Robespierre's Sturge ju fchreiten, und fchloß mit ber Erklarung, baß er völlig von ber ehrenwerthen und patriotischen Gesinnung ihres Anflagers überzeugt fei. Die Sicherheit feines Auftretens machte Einbrud, in ber Berfammlung wurde ein gewiffes Schwanken bemertbar; und als Merlin von Thionville ben Antrag auf Ueberweifung ber Anflage an eine Commission einbrachte, erhob die Bergpartei einen folden Tumult, bag endlich Breard einfache Tagesorbnung forberte und mit einem Sinblid auf bie Schabenfreube ber Fremben bei foldem Saber burchfeste.

Es war noch einmal ein Sieg ber Linken. Aber er bebeutete nur die augenblickliche Abwehr einer erdrückenden Gefahr, und keines- wegs eine erhebliche Aenderung der Lage. Am 6ten schieden auch Carnot, Lindet und Prieur aus dem Wohlfahrtsausschusse; am 7ten hob der Convent den Kriegszustand in Lyon auf, und gab der Stadt den alten Ramen zurud. Am 13ten brachte Merlin den Grimm gegen

Die Terroristen in helle Klammen, indem er eine Devesche aus Nantes porlegte, nach welcher ein Generalabiutant Lefevre fo eben, ohne Urtheil noch Recht, 39 Beiber, Rinber und Sauglinge batte erfaufen Ein Sturm ber außersten Emporung brach los. laffen. Stimmen forberten sofortige Mechtung bes Cannibalen. Aber Mer= lin rief : nimmermehr, er ift zu verhaften und über feine machtigern Miticulbigen zu verhören. Dies murbe beschloffen, und zugleich bas Revolutionsgericht angewiesen, mit Aussehung jeber anbern Sade ben Proceß gegen ben Ausschuß von Nantes zu verfolgen. Schon am nachften Tage war barauf bie Anflageacte fertig; bie Berhand= lungen begannen ohne Aufenthalt, und brachten fogleich ein neues beißes Aufwogen ber öffentlichen Meinung in Paris. Unter biefen Einbruden erhoben fich bie Regierungsausschuffe zu entscheibenben Schritten gegen ben machtigen Club. Um 16. October legte in ih= rem Ramen Delmas einen Gefegentwurf vor, welcher ben Boltoge= fellschaften alle Berbruderungen und Ausschreiben unter Gesammt: namen verbot, einer jeden bie Ginreichung genauer Mitgliederliften auferlegte, und alle Betitionen mit ben Ramen ber einzelnen Bittftel: ler zu unterzeichnen befahl. Diefe Bestimmungen ließen bas Recht ber perfonlichen Meinungeaußerung unangetaftet, gerschnitten aber bas furchtbare Net corporativer Berbindungen, mit welchem die Jacobiner brei Jahre lang Franfreich bebedt und beherricht hatten. Es entspann fich alfo eine außerft lebhafte Berhandlung im Convente. Die Linke erhob fich heftig gegen eine folche Berletung ber Menfchenrechte, ber ewigen Grundfate, bes patriotifchen Berbienftes, mahrend von ben Thermidorianern vor Allen Bourdon geltend machte, wie Die verbundenen Clubs eine gefährliche Ariftofratie, eine mit bem Convent rivalifirende Gewalt bilbeten. Merlin, Bentabolle, Reme bell ftimmten nachbrudlich ein; eine Menge eifriger Montagnards, bie fich bisher zwischen Sebertiften und Dantonisten neutral gehalten, traten ber Mehrheit bei, und bas Gefet wurde unaufhaltsam burch alle Bestimmungen burchgesett. Die Jacobiner fnirschten in ben neuen Zügel, wagten aber keinen offnen Wiberstand. Lejeune machte ben alten Helben ber Partei bittere Borwürfe, daß sie im Convent ein schuldiges Schweigen beobachtet hatten; wir find, entgegnete Billaud, seit Monaten in drückender Lage, unser Reden würde der Sache nicht genütt, sondern geschadet haben. Ja wohl, rief Fayau, die Aristokratie bedrängt uns, eine Million Müßiggänger sucht Frankreich zu beherrschen, schon hort man das Wort Pöbel wieder. Bassal suchte zu trösten: auch im Jahre 1791 sei ein ähnliches Geset erlassen worden, und rasch genug habe der Club die Fesseln gesprengt. Freilich, setze er hinzu, ist die öffentliche Meinung jest dem Club entstremdet, unsere Hossnung sieht auf der Jukunst.

In der Gegenwart aber fcwoll die Kluth ber Bergeltung ihnen täglich machsend zu Säupten. Jebe Sipung bes Revolutionegerichtes enthullte neue namenlofe Berbrechen ber Rantefer Terroriften: noch heute ift es unmöglich, biefe Berhandlungen ohne Grauen ju lefen; wie mußten fie auf die Daffe ber Borer wirken, benen bas Entfepliche in frifcher Lebendigfeit und Begenwärtigfeit vor Augen stand. Abläugnung oder Beschönigung war bei ber Ungahl ber Frevel nicht benkbar, und vom erften Augenblide bes Proceffes griffen Die Angeflagten ju bem letten Mittel ihrer Bertheidigung, ju ber ftete miederholten Aussage, baß fie willenlose Wertzeuge in ber Sand bes allein und allmächtig schaltenben Conventscommiffars, in ber Sand Carrier's gewesen. Es gelang ihnen nicht, fich felbft zu reinigen, aber mit jedem Tage häuften fle bie Beweise gegen ihren großen Mit-Mit ber Bergweiflung überwiesener Berbrecher flagten schuldigen. fie über die Ungerechtigfeit, daß man fie, die Diener, verfolge, mah: rend der Meister aller Verruchtheit fortbauernd in den Reihen ber Sie riefen nach Carrier, und taufend Buborer Gefengeber fine. ftimmten ein in ihren Ruf: Carrier, Carrier. Noch immer ftraubte man fich im Convente, ben erften Schritt jur Berfolgung eines Abgeordneten zu thun, aber die Aufregung bes Bolfes ließ feine Babl, und am 20. October brachte Andre Dumont die Frage gur Berhand.

lung. Tallien erklärte fich einverftanden, daß der Convent nicht schweigen könne, begehrte aber die höchste Borsicht gegen die Wiederstehr politischer Justizmorde, und beantragte die Einsehung einer bessondern Commission, welche über das einzuhaltende Bersahren Bericht erstatten sollte. Dies gab der gemäßigten Partei Beranlassung zu einer äußerst folgenreichen Erhebung.

Schon einige Tage früher mar einmal jener 73 Abgeordneten Erwähnung geschehn, welche im Sommer 1793 einen Broteft gegen ben 31. Mai unterzeichnet hatten, beshalb im September verhaftet, und feitbem vielfach mit bem Tobe bebroht worben waren. Jest erhob fich einer ihrer Parteigenoffen im Convente: ihr begehrt mit großem Rechte, fagte er, fefte Berechtigfeit fur Carrier, Bericht, Beweisftude, Berhandlung; nichts ift nothiger und unerläßlicher. Aber nichts ber Art ift ben 73 Berhafteten ju Theil geworben, niemand hat fie vernommen, fein Beweis eines Bergehns ift gegen fie geführt worben, ber Bericht über fie, ber vor einem Jahre erstattet werben follte, ift noch nicht vorhanden: ich forbere ihre fofortige Wiederherftellung. Die Mehrheit widerftand; auch mehrere Thermidorianer zeigten Beforgniß. Es handelt fich bier, rief Thuriot, um eine große Frage; follen wir bem 31. Mai ben Proces machen? bem Tage, welcher ber Revolution ihre flegreiche Energie verliehn und Kranfreich errettet hat? Der Convent in seinem jegigen Buftand will bas allgemeine Befte; laffen wir ihn, wie er ift; ber Gintritt ber 73 fonnte ein gefährlicher Bebel für jegliche Reaction werben.

In ber That, die Maaßregel konnte ben Charakter bes Conventes vollständig verwandeln. Bis jest hatte es sich nur um einen Streit zwischen den Fractionen des Berges gehandelt, deren eine sich ber öffentlichen Meinung und dem gemäßigten Centrum annäherte, um mit deren Unterstützung den andern die Herrschaft zu entreißen. Durch den Eintritt aber der 73 konnte geschehn, daß das Centrum und die Rechte für sich allein eine feste Mehrheit gewannen, da sehr oft die Sitzungen nicht über 250 anwesende Mitglieder zählten: bann hatten die Dantonisten, die bis Ende 1793 in aller Wildheit mit den andern Fractionen des Berges gewetteifert, schlechterdings keine Gewähr, daß sie nicht eine gleiche Bergeltung erlebten, wie sie selbst sie den Hebertisten zu bereiten eben im Begriffe standen. Weder Tallien noch Merlin wollten eine Berläugnung des 31. Mai gestatten. So stutzig waren sie durch den Antrag geworden, daß sie nicht einmal die Bitte einer Pariser Section um Aushebung des Gesetzes über die Berdächtigen erhören mochten.

Aber die Bucht ber öffentlichen Meinung und, mas mehr ift, Die unerbittliche Logit ber Thatfachen trieb fie vorwarts. Um 23. Detober brachten bie Ausschuffe ben Gesegentwurf über bas Berfahren ein, welches bei Rlagen gegen einen Deputirten zu beobachten mare. Die schütenden Formen waren in ber That nicht gespart, zuerft eine Erflarung ber Regierungequeschuffe, bag Grund jur Brufung vorliege, bann Bilbung einer Commission von 21 Mitgliebern burch bas Loos, hierauf Untersuchung ber von ben Ausschüffen bezeichneten Berbachtsgrunde, ohne Rudficht auf irgend fonftige Befcmerben, fobann Bericht ber Commiffare, bag Grund jur Anklage vorhanden fei, nach brei Tagen Berhandlung bes Convents, an welcher ber Denuncirte Theil nimmt, hierauf endlich Beschluß bes Convents über bie Anflage, und Berweisung bes Beflagten vor bas zuftanbige Bericht, welches wieder nur über die vom Convente bezeichneten Rlagepunfte, ohne Rudficht auf sonftige Beschwerben, urtheilen barf. Es bauerte fast eine Boche, bis biefe weitschichtigen Bestimmungen festgestellt waren: in Paris murbe es immer unruhiger, Die Jacobiner fuchten Die Arbeiter ber Borftabte in Bewegung ju fegen, eine ihnen befreunbete Befellichaft, ber Wahlclub, von einem heftigen Fanatifer, Baboeuf, geleitet, predigte offenen Ungehorsam gegen ben Convent. Die . Regierung mußte nachbrudlicher voranschreiten. Sie löste ben Bablclub auf, verhaftete eine Angahl ber ärgften Schreier, und am 29ften gaben bie Ausschüffe bie Erflarung ab, bag Grund gur Untersuchung

gegen Carrier vorliege. Sofort wurde dann die Commission ber 21 erloost, und das Verfahren begonnen.

Das Ergebniß konnte, wenn ber Proces nicht im Reime erftict wurde, nicht zweifelhaft fein, und am beuflichften fahn es bie Ditglieder des alten Wohlfahrtsausschuffes voraus. Die Rantefer Terroriften hatten fich auf Carrier's Befehle berufen, Carrier felbit aber hatte bie Befehle bes Ausschuffes vollstredt. Dieselbe Logit, welche jest ben Reprafentanten ereilte, bebrohte unabweislich auch bie gaupter Billaud's und Collot's. So gebrangt brach Billaud am 3. November aus bet bisherigen Burudhaltung bei ben Jacobinern hervor. Ein Redner hatte gegen die Auffäufer, die goldne Jugend, die Tallien und Freron gebonnert, ein andrer Rlage geführt, daß bei Carrier's Brocef von ben Berbrechen ber Bendeer nicht gerebet murbe : barauf erflarte Billaub, es gehe jest her in Baris wie jur Beit bes Blutbabes im Marsfeld, aber ber Lowe sei nicht todt, er merbe vielmehr furchtbar erwachen, und alle feine Reinde gerreißen. Die Seere, rief er, ftehn fich gegenüber, Die Batrioten find in ben Laufgraben, bie Breiche ift offen, bas Bolf wird fich mit unwiderftehlichem Auariff erheben. Gin lautes, langes Jauchgen ber Berfammlung begleitete bie ingrimmigen Worte.

Die Hoffnung des Clubs stand damals vor Allem auf der traurigen Lage, in welcher sich bei dem Herannahen des Winters die
arbeitenden Classen befanden. Die communistische Gesetzgebung des
vorigen Herbstes, welche binnen weniger Monate den Ackerdau, die
Industrie und den Handel zerstört hatte, siel jest auf die Häupter
ihrer Urheber zurück. Bis zum Thermidor hatte die Hauptstadt,
und in derselben das Proletariat sie vergleichweise am wenigsten
empfunden, da der Staat durch seine Requisitionen Paris verproviantirte, und dem demokratischen Pöbel durch den Sold des Revolutionsheeres, der Revolutionsausschüsse und der Boltsversammlungen
fortdauernden Unterhalt zuwandte. Diese Duellen waren jest geschlossen, und das Elend der Arbeiter wurde äußerst drückend. Die

Rufuhr bes Betreibes wurde mit hochfter Mube nur nothburftig bergestellt, an Brennmaterialien war ber empfindlichste Mangel, bie gewöhnlichften Colonialwaaren, j. B. ber Buder, faum mehr angu-Roch bestanden die Gesete über Auffauf und Marimum. treffen. aber feitbem man nicht mehr die Uebertreter in Gifen fchmiebete, beobachtete fie fein Menfch mehr: wer nur Affignaten bot, mußte ent= weber fabelhafte Nennwerthe erlegen ober fich mit bem schlechteften Ausschuffe ber Waare begnügen. Die einzige Wirfung, welche biefe Gefete unter folden Umftanden noch hatten, war fortgefette Erichwerung bes Sandels, und damit ber Ernahrung bes Bolfes. Mehrmals war bereits im Convente von ber formlichen Aufhebung bes Marimum die Rebe gewesen, indeß hatte die Abneigung ber Montagnards oder die Kurcht vor dem Proletariate die Entschließung immer noch hinausgeschoben: für die Jacobiner mar es bas munichenswerthefte Thema, bem hungernden Bolfe Die Nichtbeachtung bes Gefetes als die einzige Quelle feiner Leiben zu fchilbern, und bamit bie niebern Claffen zu neuem Rampfe gegen bie burgerliche Bevolle: rung aufzuregen.

Im Convente achtete die Mehrheit biese Gesahren keineswegs gering. Am 4ten befahl sie den Ausschüffen einen eingehenden Bericht über das Maximum zu erstatten, am 5ten brachte Bentadolle die aufrührerische Rede Billaud's an die Jacobiner zur Sprache. Der Berg erhob auf der Stelle ein wildes Getümmel, die Mehrheit aber ließ sich nicht erschüttern. Tallien erklärte, daß alle diese Umtriebe nur den Zweck hätten, die Blutmenschen der gerechten Bestrafung zu entziehn; Bourdon fand, daß der Convent einst gegen die Aristokratie mit gutem Grunde die ärmeren Classen ausgerusen habe; aber wie bei einer Feuersbrunst haben sich auch hier unreine Elemente zugesellt, Banditen und Diebe, die sich jest rühren, weil ihr die Ordnung herstellen wollt. Die Jacobiner allein, rief Legendre, bewegen sich, aber hinter euch steht im Falle einer Revolte das ganze Bolk. Schreitet ein gegen jedes Mitglied, welches Empörung zu predigen

wagt, und vertraut im Uebrigen eurem Sicherheitsausschuß, ber alle gactionen rechts und links erbruden wirb.

Tag für Tag wieberholten fich feitbem biefe Scenen, wo bie Berhandlung vom erften Borte an fich in Streit und Getummel ums feste, wilber Born ben Saal erfüllte, und perfonliche Beschimpfung gwischen Links und Rechts bin und ber flog. Seute erschien ein Untrag bee Centrum: fein Deputirter burfe Clubift fein; morgen einer bes Berges : fein Deputirter burfe eine Zeitung fcreiben. Bon Links her erschallten heftige Drohungen, wenn man burch Erschütterung bes Maximum bem armen Bolfe bie Lebensmittel vertheuere, bie Rechte brachte bagegen Berichte aus bem Guben über bie fcamlofe Tyrannei, welche bie Clubs in Dijon und Avignon bisher ausgeübt Richt weniger geräuschvoll ging es bei ben Jacobinern ju: batten. fie zurnten, daß das Unerhörte geschehe, daß das Revolutionsgericht Chouans und Benbeer als Zeugen gegen bie Ranteser Batrioten vernehme; fie flagten Tallien bes Landesverrathes an, weil er einen faulen Krieben mit ben fremben Mächten anftrebe. Um 9ten melbete Die Commission ber 21, bag ihre Ansicht über Carrier gebilbet sei, und übermorgen ber Bericht erftattet werben fonne: auf allen Seiten empfand man, bag ber Augenblid ber Entscheidung herannahe, und bie Thermidorianer befchloffen, mit rafchem Sandftreich ben Gegnern juvorzukommen. Am Abend war bie goldne Jugend in allen Caffeehäusern bes Palais Royal in Bewegung, und forberte mit tobenbem Gefchrei die Schließung der Jacobiner. Freron felbst war unter ihnen, und feuerte ihren Muth burch fcurende Reben an, bis endlich eine ftarte Colonne jum fofortigen Sturme gegen ben Club aufbrach. Die Jacobiner waren gahlreich gur Sipung versammelt, bie Galerie mit bem gewohnten Saufen bemofratischer Bruber und Schweftern befest. Bei bem Berannahen ber Begner barricabirten fie bie Eingange, erbulbeten eine Beile hindurch einen Steinhagel, mit welchem bie Angreifer bie Fenfter gertrummerten, und fuchten fich enblich, unter ber Anführung einiger Deputirten bes Berges, burch

einen Ausfall zu befreien. Ein wüstes Handgemenge auf der Straße erfolgte, in welchem die Jacobiner zulett unterlagen und in ihren Saal zurückgetrieben wurden. Die Weiber suchten sich darauf durch die Flucht zu retten, wurden aber meistens ergriffen, und unter jubelndem Hohn gegen die Furien der Guillotine, die Schülerinnen Robespierre's ausgepeitscht. Ueber all diesem Tumulte erschienen Patrouillen der Polizei und Mitglieder der Regierungsausschüffe, und begannen eine Unterhandlung mit den Angreisern, deren schließliches Ergebniß war, daß den Jacobinern freier Abzug bewilligt, dieser aber allerdings nur unter einer Fülle von Spott und Injurie vollzogen wurde.

So unbebeutend ber Borgang im Bergleiche ju ben großen Strafenfampfen fruberer und fpaterer Beit fich außerlich barftellte, fo vernichtend mar er für die politische Existenz bes einft so gewaltigen Es war gerade tödtlich, daß feine Mighandlung ein völlig Clubs. unbebeutender Speftafel blieb, daß feine Sand fich fur ihn ruhrte, daß felbst die hungernden Arbeiter nur an ihre Noth, aber nicht mehr an die Jacobiner bachten. Wie grollte ber Berg, ale auf feine Racheantrage im Convent ber Sicherheitsausschuß mit ber fühlen Erörterung antwortete, daß das befte Mittel gur Berhutung abnlichen Unfuge bie Schließung bes Clube fein murbe. Die Linke nahm alle Rraft ihrer Dialettif, ihrer Leibenschaft, ihrer Lungen ausammen, und feste in der That eine nochmalige Berichterstattung burch die Ausschuffe burch. Für ben 11ten hatte fie eine Deputation Seitens eines bemofratisch gefinnten Barifer Bezirkes aufgetrieben, welche mit ber gangen Bhraseologie von 1793 bie Bestrafung ber ruchlosen Tumultuanten begehrte; die Mehrheit aber ging trop alles Bolterns und Stampfens links barüber hinmeg, und wandte fich mit gesammelter Ungebuld gur Tagesorbnung, welche ben Berichterftatter ber 21 auf bie Rednerbuhne berief. Da trat plöglich ein allgemeines athemlofes Schweigen an bie Stelle bes bisherigen Betummels. richt ber Commiffion hatte mit großer Borficht alle Bergeben Carrier's ausgeschieben, beren Berantwortung auf feine Borgefesten gurudguichieben war, ftellte aber auch bann noch eine lange Reihe von Befcmerbepunkten jufammen, und fchloß mit ber Erklärung ber Commiffion, daß nach ihrer Ueberzeugung Grund gur Anflage gegen Carrier vorhanden fei. Die Regel bes Berfahrens gab hierauf bem Beschuldigten felbst bas Wort. Carrier sprach mehrere Stunden lang, oft in höchster Leibenschaft, zuweilen in heftiger Berwirrung; im Bangen hielt er ben Standpunft feft, bag er nur ben Willen bes Ausschuffes, bes Conventes, bes Gefetes vollftredt, und bie heilige Sache ber Freiheit gegen die Kanatifer ber Bendee vertheibigt habe. Irgend eine Wirfung war bavon nicht zu erwarten, benn mit biefen Erwägungen mußte ber Convent fich abgefunden haben, ehe er bas Berfahren überhaupt eröffnete. Trop lebhaftem Biderfpruch bee Berges wurde Carrier's einstweilige Berhaftung angeordnet. In berfelben Stunde, in welcher er bas Befangniß betrat, entschied bie Regierung über bas Schidfal bes Clubs, welcher ein halbes Jahr früher Carrier's Unthaten fo häufig mit wilbem Jubel ermuthigt hatte. Um 12ten eröffnete ber Wohlfahrtsausichuß bem Convente, bag in ber vergangenen Nacht die Regierung die Schließung ber Jacobiner ver-Sie wagten, fagte Laignelot, mit euch ju rivalifiren, fie füat babe. fündigten an, die Breiche fei geöffnet : fo muffen fie es erfahren, daß es in der Republik nur Gine nationale Gewalt gibt. Gin bonnern= ber, nicht endender Beifall bes Convente und ber Galerien gab ber Mittheilung bie öffentliche Sanction.

Es schien ber Mehrheit mit gutem Rechte ein sehr bebeutender Erfolg. Der gesährlichste Mittelpunkt für alle Bestrebungen ber gestürzten Machthaber war mit dem großen Elub gesprengt: der Ansgriff auf den gesammten alten Wohlfahrtsausschuß war mit Carrier's Berfolgung begonnen. Legendre brachte seine Klagen gegen Billaud und Genossen wieder in Erinnerung, und so ausgesprochen war die Ungunst des Conventes, daß die Linke selbst dem aufbrausenden Billaud das Wort abschnitt. Während dann in fünf Sigungen die

Anflageacte gegen Carrier verhandelt wurde, nahm der Convent aus allen Theilen bes Reiches immer lautere Rlagen über bie Leiben ber Schredenszeit entgegen. In ben Begirfen bes Garb, Berault, Avenron waren eine Menge friedfertiger Bauern verhaftet, Die Raufleute verfolgt, die Reichen geplundert worden; ein blutburftiges Revolutionsgericht hatte von Nimes aus ben Mord weithin burch die Umgegend getragen; ber Rame bes Borfigenben, Courbis, ber gang willfürlich bie Gefangenen jum Schaffot ober ju ben Galeeren verurtheilt ober in die giftigen Morafte Cavenne's gefchickt hatte, war verflucht im ganzen Suben. Mit zornigem Erstaunen vernahm man aus Buy be Dome, Cantal, Corrège, bag bort bie von Couthon eingesetten Blutgerichte noch brei Monate nach bem 9. Thermidor ihre Berbrechen fortgefest, und alle Besitenden ohne weiteren Grund als ihren Reichthum eingeferfert hatten. Das maaflofe Elend hatte bann unter ben Menfchen maaflofe Erregung und Erbitterung be-In Montbrison umgab einen constitutionellen Briefter eine zahlreiche Secte, welche die verfluchte Beimath verlaffen, und in Jerusalem unter ber herrschaft Chrifti ein neues Reich grunden wollte. Aehnliche Erscheinungen wiederholten fich im Departement ber Arde: che, wo ebenfalls, wie in Bun be Dome, Die Genoffen Couthon's gewuthet hatten, und die Bauern, jest wie drei Jahre fruher, in ben Tiefen bes Bebirges bei eibweigernben Brieftern fich troftenben Bufpruch für die Leiben ber Revolution suchten. Roch ftarfer aber als Die Sehnsucht nach Trofte vom himmel war in ben Gemuthern ber Es gab in jenen Gegenben fein De-Durft nach Rache auf Erben. partement, wo die Behörden nicht mit gespannter Sorge Tag für Tag einen Ausbruch ber fochenden Buth gegen die Jacobiner erwar-Im Weften bes Reiches, in ber Benbee und Bretagne, hatte ber Bürgerfrieg noch feine Stunde ausgesett, und wenn er nicht mit fo großartiger Rraft wie im vorigen Jahre auftrat, ben Schauplas feiner Unternehmungen fortbauernd ausgebehnt.

Es war bort allerdings gewiß, daß die Rebellen feit ben großen

Siegen ber Republif über bas Ausland schlechterbings nicht mehr hoffen konnten, ihrerfeits die Herrschaft bes Conventes in Frankreich au fturgen: es mar aber ebenfo beutlich, bag bei bem bisherigen Spftem unerbittlicher Strenge bie Insurgenten mit bem Muthe ber Berzweiflung fortfampfen, und bie Republif noch Jahre lang ihre befte Rraft in bem jammervollen aussichtslosen Burgerfriege jusepen Die Generale, welche bort im Kelbe ftanden, erklarten bem Bohlfahrtsausschuffe unaufhörlich, bag bie Maffe ber Bevolkerung feinen politischen 3med mehr bei bem Rampfe habe, daß fie aber nicht ju bewältigen fei, fo lange jeber Einzelne unter ihnen fur bie Rettung feines Lebens und Eigenthums ftreite, baß alfo eine Amneftie großen Styles bas einzige und ausreichenbe Mittel zur Beruhigung biefer Brovingen fei. Trop allem Abschen gegen Robespierre ent= schloffen fich die jegigen Dachthaber nicht leicht zu einem folchen Acte ber Gnade gegen rebellische Royaliften: allein die Berhaltniffe und bie öffentliche Meinung brangten, und am 1. December wurde bie begehrte Amnestie von bem Convente bewilligt. Carnot erftattete ben Bericht, welcher ben Beschluß in Antrag ftellte, und feine Stimme wagte einen Widerspruch zu erheben, ale er bemerkte, daß nach ben bestehenden Gesehen in der Bendee nicht bloß jeder Bewaffnete, sondern jeder eidweigernde Priefter, jeder Köderalift, jeder Einwohner, ber mit ben Rebellen irgend welchen Berfehr gehabt, bes Tobes foulbig fei, daß fich aber mehr ale zwei Drittel ber Bevolferung in biefem Falle befänden, und unter biefem Systeme ein Ende bes Rrieges nicht abzusehen sei. Das Decret, welches hierauf einem Jeben, ber binnen einem Monat bie Waffen niederlege, völliges Verzeihen zusicherte, war somit eine feierliche Verurtheilung ber von ber früheren Regierung geubten Schredenspolitif.

Unter biefen Umftanben wurde Lecointre nicht jum zweitenmale ber Berlaumbung bezichtigt, als er am 5. December feine Anklage gegen bie Mitglieber ber alten Ausschuffe erneuerte. Gine Deputation bes ungludlichen Dorfes Bebouin war an ber Schranke erschienen,

hatte das Grausen der Versammlung durch die Schilderung ihres Elends erregt, und Legendre brach aus: in Nantes ließ Carrier ersäusen, in Arras wüthete Lebon, in Orange mordete Maignet, und der Wohlfahrtsausschuß schwieg zu allem Frevel; es ist unerläßlich, seine Mitglieder zur Rechenschaft zu ziehen. Da erhob sich Lecointre, und erklärte, daß er jeht die urfundlichen Beweise für seine Anklage besite. Fast ohne weitere Verhandlung kam es darauf dem neuen Gesetze entsprechend zu einem Decrete, welches den drei Regierungszausschüffen besahl, in kurzester Frist über Bedouin und Alles was damit zusammenhänge, dem Convente Bericht zu erstatten.

Ein Schlag nach bem andern fiel jest auf die niebergeworfene Rachbem man ben Benbeern Amnestie geboten, war ben Bartei. 73 verhafteten Deputirten, benen weber Rebellion noch sonft ein Bergehn ale bie Meußerung einer abweichenden Meinung gur Laft lag, unmöglich die Berftellung langer ju verfagen. Um 8. December wurden fie, und bagu noch brei andre ebenfo willfürlich ausgeschloffene Mitglieder unter großem Jubel bes Centrums wieder auf ihre . Sipe jurudberufen. Die Dehrheit war bamit ben gemäßigten Fractionen gefichert, und bas Schidfal ber jacobinischen gubrer im Bor-Um folgenden Tage aber regte Gregoire eine noch aus befiegelt. viel tiefer greifende Frage an, indem er ein Gefuch bes geachteten Gironbiften Lanjuinais um Wiebereinsetzung gur Sprache brachte. Lanjuinais war wie Bugot und Vergniaud wegen offener Auflehnung gegen die Revolution bes 31. Mai ber Acht verfallen: wenn ber Convent ihn als unschuldig Berfolgten anerfannte, fo erflarte er bamit ben 31. Mai für eine rechtlose Gewaltthat und sprach über bie Rechtsbeständigkeit feiner eignen Berrichaft feit jenem verhängnisvollen Tage ein vernichtendes Urtheil aus. Die Mehrheit mar unfchluffig, aber magte boch gegenüber ber öffentlichen Deinung feine förmliche Berwerfung : fle beauftragte bie brei Ausschuffe mit eis Bahrend fie beriethen, rührten nem Berichte binnen brei Tagen. fich braufen bie Barteien um bie Wette. Die Arbeiter von St. Ans

toine waren burch Sunger und Winterfalte in Bewegung und funbigten gewaltige Maffenpetitionen an. Die Jacobiner hatten aus allen Departemens bie Mitglieder ber alten Revolutionsausschuffe in bie Sauptftaht berufen, um fur ben Fall eines Ausbruchs verftarft und vereinigt zu fein. Die Barifer Burger aber laufchten mit racheburftigem Ohre ben letten Berhandlungen bes Rantefer Broceffes, bei welchen Carrier bie Stirne frei und ftolz emportrug, fo baß feine Sicherheit und Tobesverachtung nach fo erdrudenben Berbrechen abwechselnb Entruftung und Schauber erregte. Am 16ten fam bas Gericht zu bem Urtheile, bag Carrier und zwei feiner Mitangeflagten des Todes fculdig, die übrigen der vorgeworfenen Berbrechen überwiefen, aber wegen Mangels contrerevolutionarer Abfichten freizufprechen feien. Die brei Berurtheilten wurden fofort gum Richtplage abgeführt, aber ihr Tob vermochte nicht ben öffentlichen Unwillen abzufühlen, welcher burch bie Loslaffung ihrer Genoffen hervorgerufen worben war. Es bröhnte fo gewaltig in Paris, baf ber Convent fich bemußigt fand, bie Elenden auf's Neue verhaften zu laffen, und nach einem fo argen Berftofe gegen bie Gerechtigkeit eine neue Befegung bes Revolutionsgerichtes ju verfügen.

Inmitten biefer wechselnben Aufregung erftatteten bie Ausschüffe ihren Bericht über bie geachteten Gironbiften. Er war außerft furg, ein treuer Ausbrud ber unfichern Lage, ber allfeitigen Spannung. Rach berfelben patriotischen Gefinnung, fagte Merlin von Douay, mit ber wir die 73 Deputirten wieder zugelaffen haben, begehren bie Ausschüffe, daß die Beachteten nicht weiter verfolgt aber auch nicht in ben Convent jurudberufen werben. Es war die Amnestie anstatt ber Wiebereinsetung; man bot ben Opfern bes 31. Mai die perfonliche Schonung, um Schonung für bas Andenken bes 31. Mai gu Die Rechte murrte, und forberte Berhandlung. erhalten. rief: wollt ihr die öffentliche Meinung jum Berberben ber gangen Revolution aufrufen? Wir verlangen, entgegnete Salabin, feine Onabe für unsere Collegen, sonbern Gerechtigfeit; find fie schuldig, fo sollen sie das Schaffot besteigen, sind sie unschuldig, so muffen sie ihre Site wiedereinnehmen. Aber die Thermidorianer, welche sämmtlich einst sich am 31. Mai betheiligt hatten, hielten dieses Mal größten Theils zur Linken: jedes weitere Wort in dieser Sache, rief Legendre, wäre ein Unheil für das Vaterland. Die Versammlung bewegte sich stürmisch, der Ordnungsruf des Präsidenten konnte sich nicht mehr geltend machen, rechts forderten mehr als hundert Stimmen den Namensaufruf, links begehrte man Abführung und Verhaftung aller Tumultuanten. Unter lebhaftem Geräusch erklärte endlich der Präsident den Antrag der Ausschüffe für angenommen, und löste die Situng auf.

Es war ein mühseliger Sieg der Linken, ber ihre Gegner nicht lange von neuen Ungriffen gurudidredte. Um 24ften hielt ein eifriger Montagnard einen langen Bortrag über bie Gefahren bes Baterlanbes, über bas Thema, baß bie Freiheit bes Sandels nur ben Bucherern, Die Freiheit ber Preffe einzig ben Ariftofraten jum Bortheil gereiche. Als feine Freunde barauf ben Drud ber Rebe begehrten, fragte Legendre: wie lange foll ber Convent fich von einigen Schurfen hinter bas Licht führen laffen? Die Linke erhob fich barauf in larmen= bem Borne, Giner fprang mit bem Stode auf Legendre ein, und ein furchtbares Betofe brach in bem gangen Saale los. Legendre erflatte fogleich, er habe nur die brei großen Berbrecher gemeint, die Mitglieber bes alten Wohlfahrtsausschuffes, die er ichon fo häufig angeflagt Collot wollte antworten, aber wie fehr auch feine Freunde fich abmuhten, ihm bas Wort zu verschaffen, bie Mehrheit weigerte ihm durch wiederholte Tagesordnung bas Behor. Go erneuerte fich Die Rechte hatte ihre Beute fest im ber Rampf in jeder Sigung. Auge, und fam bei jedem Gegenstande unerbittlich gurud auf bas Begehren fofortiger Entscheidung. Um 25ften erfuhr man von neuen Umtrieben ber Jacobiner in Marfeille: natürlich, fagte Couturier, die Berbrecher bleiben überall in Bewegung, fo lange ihre Baupter ungeftraft find; warum zaubern bie Ausschuffe mit ihrem

Berichte über Lecvintre's Anflage? Am 26ften ergablte Claugel von jacobinischen Bublereien in Baris, um mit bem Antrage ju fchließen, daß gleich morgen bie Ausschuffe über Lecointre's Anklage berichten follten. "Gang Kranfreich, rief er, forbert die Bestrafung von Carrier's Meiftern. Bergeblich erlautern fie, bag Robespierre ihr Feind gewesen, bag fie jum Sturze bes Thrannen bas Befte gethan. Wir wiffen wie fich bies verhalt. Robespierre wollte fie achten, um bie Berrichaft nicht mit ihnen zu theilen; fie halfen ihn fturgen, um die Tyrannei allein zu befigen." Raum hatte er gefchloffen, als bie Dehrbeit bie Abstimmung begehrte, und fofort feinen Antrag jum Befchluß erhob. Da fturzte Duhem, einer ber lebhafteften und heftigften Jacobiner, auf die Rednerbuhne. Wenn Clauzel, fcrie er, ber ein ehrlofer Berlaumber ift, feine Anklagen nicht beweist, fo erklare ich, baß ich mit eigner Sand ihn tobtschlagen werbe. Das Wort sette bie gange Berfammlung in Flammen; man wollte Dubem von ber Tribune reigen, in bas Befangnig abführen laffen; er hielt aus, jog fich, wie jum Ringfampfe ruftent, bie Salsbinde ab, und wiederholte feine Schmähungen. Bulest begnügte fich bie Mehrheit, ihm burch Richtbeachtung und Tagesordnung den Mund zu fcbließen. Clauzel's Antrag brachten bann am 27ften bie Ausschuffe ben fo beftig geforberten Bericht: fie fanden, bag es feinen Unlag gur Verfolgung gebe bei Bouland, Amar, David, dag bagegen Grund gur Untersuchung bei Barere, Billaub, Collot und Babier vorliege. Der Convent weigerte jede weitere Discuffion, und beschloß die sofortige Bildung ber Commission ber 21. Die Angeflagten sprachen ihre Freude aus, daß man ihnen endlich die Möglichkeit gebe, die langen Berlaumdungen zu vernichten, und fie nicht ferner zu einem Schweigen verurtheile, welches ihre Feinde fur ein fculbbewußtes Eingeftanbniß erflarten.

Es war genau fünf Monate nach bem 9. Thermidor. Das mals hatte Collot als Prasident des Convents dem andringenden Spel, Gefc. b. Rec. -3eit. III.

Robespierre hartnädig das Wort verweigert; jest dankte er felbst dem Convente, daß er ihm durch die Anklage auf Leben und Tod das Wort ertheile. In Paris aber war unter der goldnen Jugend ein Lied aufgekommen, das Erwachen des Volkes; und während die jacobinischen Fractionen sich im Convente mit wildem Haffe bekämpften, hörte man tagtäglich die Bürger singen:

Alle haben fie getrunken unfrer besten Burger Blut, Alle fendet fie gur Solle, Tob ber gangen Mörberbrut.

## fünftes Capitel.

## Berftellung ber Girondiften.

Babrend der Berhandlungen über Carrier, Billaud und Collot war der Winter vollständig über Baris hereingebrochen, und eine Beit begann, wie fie die große Sauptstadt feit Jahrhunderten nicht gefehn hatte. Ein volles Jahr hindurch hatte es bort feinen Menichen gegeben, welcher eine Stunde feines Lebens und feiner Sabe ficher gewesen mare. Der Schreden ber unmittelbaren Tobeenabe hatte auf allen Gemuthern gelegen; die vollständige Rechtlofigkeit hatte bie Rraft ber Arbeit und bie Fahigfeit bes Genuffes vertilgt, und alle Bande ber Familie, ber Nachbarschaft, bes geselligen Berfehrs zerriffen. Als bann bie Tyrannei plöglich zusammenbrach, war es, als wenn mit einem Schlage ein gang neues Leben beganne. Bie eine Bevolferung, bie aus ber Beimath vor bem Ausbruche eines Bulcanes entflohn war, inmitten der Trummer und ber Berftorung bie Refte ber vertrauten Statten begrüßt, wie fie fich einzurichten und zu arbeiten beginnt, und unter Entbehrungen aller Art fich burch jubelnden Genuß für langes Leiben entschädigt: so war die Lage und bie Stimmung ber Barifer Burger nach Robespierre's Fall. Reinen Schritt fonnte man thun, feinen Tag verleben, ohne auf Spuren ber früheren Drangfal zu ftogen. Es gab wenige Familien, bie nicht bem Schaffot ober bem Rriege ihre Opfer gebracht; es gab fei-25 \*

nen Stand noch Beruf, ber nicht eine tiefe Berruttung feines Boblftandes empfunden hatte. Die Regierung Robespierre's hatte, wie wir früher fahn, 1) burch ihre vollständige Rechtlofigfeit und Gewaltthätigfeit alle Theile bes Landes, alle Claffen bes Bolfes, alle Arten bes Gewerbes gelähmt: niemand wollte arbeiten, weil niemand bes Ertrags einen Augenblid ficher mar, Alles ließ fich bau an, bag bie Staatebehorbe ber einzige Gigenthumer, Aderbauer, Fabrifant und Raufmann im Lande wurde. Die Folgen Diefes morberifchen Syftemes machten fich fcon bei Robespierre's Lebzeiten fühlbar, und wurden nach bem Sturze bes Dictators mit jedem Donate empfindlicher. Go reichen Ertrag ber Boben bes Aders in biefem Jahre geliefert, fo mar julett bie Berfehrtheit ber Menfchen boch ftarter ale die Freigebigfeit ber Ratur, und mit bem Berbfte begann eine Theurung ber Lebensmittel, welche im Laufe bes Winters ju völliger Sungerenoth flieg. Man hatte Die landlichen Arbeiter ju Recruten gemacht, die Bferde fur die Beere requirirt, die Grundbefiger ju Taufenden eingekerfert, Die Bauern burch Die Spottpreise bes Maximum von den Märkten verscheucht. So kamen die bitterften Rlagen aus allen Städten; bie Behörden maren mit ben hochften Unftrengungen und Opfern nicht mehr im Stande, bas erforberliche Betreide zu beschaffen. Mit bem Fleische ftand es in ben meiften Departemens etwas beffer als mit bem Brobe, weil bas Gefet bes Maximum vergeffen hatte, bas lebende Bieh zu tarifiren: bie Bauem hatten alfo zu Robespierre's Zeit fo wenig wie möglich geschlachtet, und brachten jest gegen gute Bezahlung so viel Fleisch wie man wollte, zu Markte. Nur die Sauptstadt nahm an diefer Wohlthat ben geringsten Antheil: benn seit Jahrhunderten hatte fie ihre bedeutenbfte Bufuhr aus bem Weften, aus ber Bretagne und ber Benbe erhalten, und diefe Landstriche waren burch ben Bürgerfrieg volltommen erschöpft. Schon im Sommer burften bemnach bie Detger nur

<sup>1)</sup> S. o. Seite 207 ff.

gegen polizeiliche Rarten ben Burgern Fleisch verabreichen, und im Berbfte fant die tägliche Bortion auf ein Biertelpfund für ben Ropf. So lebten viele Taufende fonft mobilhabender Leute jest Monate lang von Rrautern und Gemufen; ftatt bes Brobes half man fich mit falten Kartoffeln, welche in Baris bamals reichlicher als fonft zu baben waren , nachbem Bebert und Benoffen alle Luxuegarten bei Tobesftrafe in Rartoffelpflanzungen zu verwandeln befohlen hatten. Auch ber Reiche, ber etwa ein Banfett veranftaltete, feste gu ber Ginladung bie Bitte, ber Gaft moge fein Brod fich mitbringen. An jedem Morgen waren die Thuren ber Bader burch wirre und flagende Saufen belagert, die icon wenige Stunden nach Mitternacht fich anzufammeln begannen, bei ftrenger Winterfalte febnfüchtig ben Morgen erharrten, und fobald ber Schalter fich öffnete, in wilbem Betummel fich burch einander brangten, um endlich wenige Ungen eines feuchten und flebrigen Teiges zu erhaschen, ben nur ber gierige Sunger noch genießbar fand. Die Temperatur ging gegen ben Schluß bes 3abres langere Zeit bis auf 18 Grad Ralte hinab, und zu bem Mangel an Lebensmitteln gefellte fich aus gleichen Grunden ein brudender Ausfall an Brennmaterial. Die Balber maren vermuftet, bie Ranale verfallen, die Strafen verfommen; Solgflößer und Rohlenhand. ler vermieben die Städte, wo die Bolizei ober die Bobelrotten ihnen ihre Maaren gegen werthloses Papier wegnahmen. So wie bei biefen elementarften Bedürfniffen ging es mehr ober weniger bei allen 3weigen bes Gewerbes und ber Industrie. Die meisten Fabrifen standen still, nachdem ber Staat die Arbeiter und die Robstoffe in Requisition gesett hatte. Der auswärtige Sandel existirte nicht mehr: was ber Rrieg verschont hatte, war burch bas absolute Berbot ber Geldausfuhr zu Grunde gegangen, und fast ein Jahr lang war ber bloge Titel eines Raufmanns bei ben Jacobinern ebenfo wie ber eines Prieftere und Ebelmanne ein Grund ju tobtlicher Berfolgung gemefen. Jebermann hatte barauf feine Capitalien jurudgezogen, feine Thatigfeit eingestellt, feine Berbindungen abgebrochen.

Seit bem Sturge Robespierre's war nun allerbings auch in biefen Berbaltniffen eine Wendung eingetreten. Das Maximum, meldes trop alles Schredens niemals ju völliger herrschaft gelangt war, wurde auf ber Stelle ein tobter Buchftabe, feitbem nicht jebe Uebertretung mit Kallbeil und Deportation geahndet wurde. Damit fahn Sandwerker, Raufleute, Kabritanten wieder eine Moglichfeit gu arbeiten und zu erwerben; und bie burgerliche Thatigfeit begann fich auf's Reue ju regen. Aber bie Schwierigfeiten waren unermeglich. Durch bie coloffalen Guterconfiscationen waren alle Bermogensverbaltniffe verschoben; in Baris gehörte damals bie Salfte ber Saufer ber Republif und murbe in unordentlichen Beraußerungen verschleubert. Die Affignaten fanten täglich, und riffen in ihre Unficherheit ben Crebit bes Staates und aller einzelnen Burger rettungelos binein. Roch fühlte fich niemand ber Bufunft auf irgend einer Seite ficher, niemand magte eine Anlage auf bie Dauer zu machen, noch erschien es wie eine Thorheit, bem Augenblide etwas abzubrechen, und für ein ungewiffes Morgen ju fammeln ober ju fparen. Go brach benn bie Grundstimmung von Jubel und Freude, welche feit bem 9. Thermibor die Maffen erfüllte, und fich burch feine Ents behrung noch Sinderung gerftoren ließ, mit tumultuarifcher Seftigfeit an ben Tag. Das Leben war fo lange werthlos gewefen, jest wollte man ben Reig bes Dafeins fchlurfen um jeben Breis. Ber irgendwie eine Sandvoll Affignaten ober Silbermungen hatte, eilte fie in frifdem Genuffe ju verzehren; ber Drang jum jauchzenden Ergreifen bes Moments pulfirte in vollem Ungeftum. Im Berbfte maren alle Theater wieder eröffnet, und wurden mit unendlichem Gifer besucht. Man wurzte fich die Vorstellungen burch rauschendes Gingreifen bes Bublicums: ben einen Abend mußte ein jacobinifch gefinnter Schauspieler auf ben Anien für feine Politif Abbitte thun; am folgenden fletterte bie goldne Jugend auf die Buhne, um Darat's Buffe ju gertrummern ; am britten unterbrach man bie Borftellung mit bem Gefange reactionarer Lieber ober burch eine Rauferei

mit gurnenden Jacobinern. Ebenso belebt wie die Theater waren bie Schenf - und Caffeebaufer; in allen Stadttheilen erflang aus ihnen Abend auf Abend die Tanzmusit; man erinnerte fich, daß man zur Schredenszeit, Jammer und Born im Bergen, auf Befehl ber Regierung bei ben Rationalfesten batte tangen muffen , und fturgte fich jest mit doppelter Ausgelaffenheit in den jubelnden Wirbel. Auch Diese Kröblichkeit erhielt aber ihre besondere Karbe, ihre grellen Lichter und fcwarzen Schatten burch bie Erinnerungen und Stimmungen ber Revolution. In ben Galen ber vornehmeren Claffe fant fich bamale eine bochft gemischte Gesellichaft ausammen, einflugreiche Staatsmanner, reich gewordene Speculanten, ftrablenbe und gefällige Das men; man trieb hohe Bolitif unter Becherflang und Liebesintriquen; bie Frauen erschienen in einem Coftum, bas man antif nannte, weil es nichts verhüllte; die neue Ariftofratie ber Revolution ichwamm in jeber Art eines üppigen und frechen Benießens babin. In anbern Rreisen nahm man teinen Genoffen auf, ber nicht einen Bermanbten burch die Guillotine verloren hatte; die Balltoilette ahmte bas furggeschorne Saar und ben jurudgeschlagenen Rragen ber jur Enthauptung Geführten ngch, und ber Tanger forberte feine Dame mit einem Ropfniden auf, welches an bas Sinunterfallen bes abgeschlagenen Sauptes erinnern follte. Burbe bas Better einmal envas milber, fo fcmudten fich gablreiche Garten mit bunten Lampen und Blumengewinden, und Balle und Schmause rauschten bei Mondichein und Fadelichimmer im Freien ab. Dem allgemeinen Bubrang genügten Die vorhandenen Gesellschaftslocale nicht lange; immer neue Einrich= tungen entstanden; es fam vor, daß ein Speculant ben Rlofterhof ber Karmeliten, an beffen Banben noch die Blutspuren bes 2. September fichtbar maren, bag ein Andrer bie faum verebneten Graber des Kirchhofs von St. Sulviz als Tanzboden decorirte: ber in ber Schreckenszeit überreizte und abgestumpfte Sinn nahm feinen Anfioß baran, und biefe von Blut und Mober umwitterten Balle murben besucht wie alle andern. So lagen die entsetlichften Contrafte hart und schneibend neben einander. Benn die fröhlichen Raffen sich gegen Morgen nach Hause verloren, begegneten sie in den schwach beleuchteten Straßen bereits den hungernden und frierenden Gestalten, welche von 2 Uhr an ihre elende Belagerung der Bäckerläden begannen. Und während im äußersten Kinge der Stadt, auf den Boulevards, alle Arten von Genuß und Berschwendung sich anhäusten, war es eine Biertelstunde weiter vor den Thoren gefährlich zu weilen; bei der allgemeinen Nahrungslosigkeit und der Schlassheit des Regimentes waren die Straßen höchst unsicher, und unaushörlich vernahm man von Raubanfällen durch zahlreiche Banden, so daß sich kein Bostwagen ohne Bedeckung in das Freie wagte.

Diefe Buge werben hinreichen, um Die Beschaffenheit und Die Befahren bes Buftanbes zu charafterifiren. Die Rührer ber gemäßigten Bartei im Convente erfannten beutlich, baß es vor Allem barauf ankomme, die Quellen ber Broduction und die Wege ber Arbeit bem Bolte wieder zu eröffnen, und feit Unfang Rovember verging feine Boche, ohne daß diese Fragen die Aufmerksamkeit der Versammlung feffelten. Der Berlauf mar gang ahnlich wie in bem politischen Barteienkampf. Die Linke verdammte mit höchstem Unwillen jedes Abweichen von bem bisherigen Spftem. Sie erflärte, baß Aufhebung bes Maximum und Freiheit bes handels nichts Anderes bedeute als Ueberlieferung bee Bolfes an Die Sabsucht ber Egoiften, ber Auffaufer, ber Bucherer; ber Staat fei verpflichtet, bas Dafein jebes Burgere ju garantiren, und burfe folglich nicht geftatten, bag ein engherziger Rramer ben armen Sandwerfer burch unerschwingliche Baarenpreise zur Berzweiflung treibe. Die Mehrheit war lange Zeit bedenklich und zweifelhaft. Die tobtliche Berderblichkeit des Maximum war ihr freilich flar genug, aber fie beforgte gefährliche Erfchutterungen in bem Augenblide bes Uebergangs ju befferen Grunbfagen. Es war nur zu mahrscheinlich, daß mit ber Abschaffung ber Zwangspreise für eine Beile, bis bie Belebung ber Broduction fich fühlbar machen fonnte, die Theurung aller Waaren noch gunehmen, die Bebrangniß alfo und die Ungufriedenheit ber armen Claffen machfen wurde. Die erfte Beranlaffung jum Maximum batte, wie wir wiffen, ber Umftand gegeben, bag bie Bertaufer einen Unterschied amifchen Beld und Affignaten machten: man fürchtete auch jest, bag bie Aufhebung beffelben eine folde Unterscheidung verftarten, b. h. ben Cours bes Bapiergelbes bruden murbe, und ba ber Staat ausschließlich von Affignaten lebte, ichien jeber andere Uebelftand erträglicher als weiteres Sinten bes Baviers. So fdritt man außerft langfam voran. Am 8. November hatte man bes Breiteren bie Unmöglichfeit erortert, bag ber Bauer ju bem gefehlichen Breife bas Getreibe erzeugen fonne; verschiedene Borichlage freugten fich, auf allmälig finkenbes Marimum, auf verschiedene Tarife im Rorden und Guden bes Reichs; man begnügte'fich endlich, ben Bauern einen fleinen Buichlag auf ben bieberigen Kornpreis jugugeftebn. Wie bie Broduction im Innern fam auch ber Berfehr mit bem Ausland gur Sprache; bie Schreckens= zeit hatte beibe in gleichem Magke gerftort. Um 9. November beantragte Johannot die Aufhebung bes Sequefters, welches man über bie Guter ber Unterthanen aller friegführenben Machte verhangt hatte; die Machte hatten natürlich Repressalien ergriffen, und Johannot konnte nachweisen, baß Frankreich in Folge ber Maagregel etwa 20 Mill. fremben Gutes confiscirt, frangofifche Burger bagegen über 50 eingebüßt hatten. Tropbem war er noch nicht im Stanbe, ben larmenden Widerspruch ber Jacobiner ju beftegen und bie Dehrheit ju gewinnen. Ein anderes Sinderniß bes auswärtigen Berfehrs war bas unumschränfte Recht ber Behörben ju Requifitionen aller Art gewesen; fein Auslander hatte eine Baarensendung magen mogen, die fofort nach Ueberschreitung ber frangofischen Grenze von bem erften Conventscommiffar angehalten und ju willfürlichem Spotts preise in Befit genommen werben fonnte. Sier gelang es nun ber Regierung am 26. Rovember, einen entscheibenben Schritt zu thun, und ein Decret zu erwirfen, welches ben auswärtigen Sanbel mit nothwendigen Lebensbedürfniffen, und am 27ften, mit allen nicht

verbotenen Baaren völlig freigab, und gegen jebe Anwendung bes Requifitionerechtes ficherte. Diefer erfte Erfolg machte Luft. Am 2. und 3. December gab es neue Berhanblung über ben Manael an Brob, an Roblen und Solz; ber Wohlfahrtsausschuß hatte bei ber brangenben Roth wieder einmal revolutionare Maabregeln ergriffen, nämlich außerordentliche Solgschläge angeordnet, und Cambon felbft rief aus, wenn man bergleichen in allen Departemens wiederholte, fo maren bie Forften bes Landes auf immer ruinirt. Am 7ten famen ähnliche Rlagen über ben Mangel an Flachs und Sanf; man beantragte Borfcuffe an bie Kabrifanten, Bilbung eines Sanbeleraths und Aehnliches: ba rief Thibaubeau: alle Behörden, alle Borichuffe werden nichts helfen; Die einzige Rettung liegt in ber vollen Sanbelöfreiheit und ber Abichaffung bes Maximum. Andere Stimmen gefellten fich hinzu, bas Maximum fei bereits durch die Gewalt ber Thatsachen gerriffen, sonft hatte langft nicht ein rechtschaffener Raufmann mehr bestehn tonnen; und bas Ergebniß mar ein Befehl an bie Ausschuffe, über bie gange Frage abschließenben Bericht gu erstatten.

Es waren dieselben Tage, in welchen Carrier vor dem Revolutionsgerichte ftand, und Lecointre seine Anklage gegen Collot und Genossen erneuern konnte.

Während die Ausschüffe ben Inhalt des Berichtes im Einzelnen erwogen, kamen immer neue Wendungen der großen Frage vor den Convent, immer neue Folgen der allseitigen Rechtlosigkeit, welche die Schreckensherrschaft über Frankreich verhängt hatte. Am 10. Descember erschien ein trauriger Jug an der Schranke der Versammlung, Wittwen und Waisen hingerichteter Bürger, deren Güter nach der revolutionären Gesetzgebung dem Staate verfallen waren. Die Hinstelliebenen schilderten nun ihre grenzenlose Roth: die Behörden hatten mit dem Eigenthum des Mannes auch das Vermögen der Frau, mit dem Besit des Baters das mütterliche Erbe der Kinder consisseit; sie hatten mit den Häusern und Capitalien die sämmtlichen Ros

bilien, Rleiber, Leibwafche, Gerathe an fich geriffen, und bie Ungludlichen bulflos und mittellos auf Die Strafe geftogen. In einer menfchlichen Aufwallung befahl ber Convent ben Ausschuffen eine nabere Berichterftattung, und verfügte fofort fur bie noch vorhandenen Mobiliare bie Ginftellung ber Berfaufe. Gleich nachber aber machten fich wieber revolutionare Bebenfen geltenb. Wenn ihr bas Mobiliar gurudgebt, fagte Lecointre, fo werbet ibr balb auch bie Guter bergeben muffen; ihr verdammt bamit bie gange Revolution; ihr findet feine Raufer mehr fur eure Domanen, und gerftort eure Rinangen, indem ihr ben Affignaten Die Grundlage einer feften Sppothet entzieht; mit einem Worte, ihr fonnt nicht mehr einhalten in ber Reaction. Der Convent, noch immer in fcmantenber Saltung, ließ fich baburch einschüchtern, und nahm feine Berfügung gurud. Acht Tage fpater regte eine gang abnliche Frage Diefelben Beforgniffe an. Derlin von Douai brachte im Ramen ber Regierung einen Bericht über Elfaffer Bauern , welche im Berbfte 1793 vor bem Buthen bes Gulogius Schneiber aus bem Lande geflohn waren; Schneiber hatte mehrere Taufende niebermachen laffen, über 30000 hatten fich über ben Rhein hinuber gerettet und waren bamit ber tobtlichen Strenge bes Emigrantengesetes verfallen. Aehnliches war im Rorden an ber belgifchen Grenze gefchehn; aus Lyon waren eine Menge ber tüchtig. ften Arbeiter vor ben Schreden bes Burgerfriege geflohn; von 30000 Bebftublen arbeiteten bamale nur noch 1800. Richts ichien erheblicher, ale fo viele fleißige Arme bem Rahrstande bes Reiches gurudgugeben, und Merlin bewirfte bemnach ein Decret, welches bie Beflohenen aufforberte, fich jur Untersuchung ihrer Sache vor ben Convente commiffaren ihrer Departemens ju ftellen. Auch hier erhoben fich jedoch die Deputirten bes Berges mit höchftem Ungeftum: nichts Empfindlicheres gebe es als bie Befete gegen bie Emigranten; laffe man Ginen gurudfommen, fo wurden unter gleichem Borwande bie Andern fammtlich fich einstellen, wurden ihre Guter gurudbegeh. ren, bamit bas Bfand ber Affignaten vernichten, und bem finfenben Credit des Staates den Todesstoß versegen. Es gelang ihnen etwas später in der That, die Zurucknahme des Decretes zu erwirken: der Convent wünschte innerhalb des neuen Frankreich allerdings zu Recht und Freiheit umzukehren, die Emigranten aber ohne Unterschied schiesnen ihm, nicht anders als Priester und Edelleute, verpestete und rechtslose Bestandtheile des alten Regime zu sein.

Unter fo erregten und wechselnben Stimmungen empfing ber Convent am 22. December ben Bericht über bas Marimum. Bon Johannot und Giraud erstattet, lautete er, wie ju erwarten mar, auf volle Beseitigung bes communistischen Systems; er beantragte-eine genaue Prufung bes gesammten Finangftanbes, Freiheit bes Sandels, Berringerung ber Gingangegolle, Freigebung ber Guter ber Unterthanen von friegführenben Machten, endlich Aufhebung Der Convent beschloß querft behufe reiflicher Erbes Marimum. wägung eine Aussetzung auf brei Tage. Aber bie Gemuther ber Freunde wie der Gegner waren nicht fo lange mehr zu halten. Schon am 23ften brach Lecointre bas Gis mit bem Antrage, bas Maximum fonft aufzuheben, und nur fur bas nothwendigste Bedürfnig bes Bolfes, für bas Getreibe bestehn ju laffen. Sofort erhob fich bie Bemegung auf allen Seiten. Dan hielt ihm entgegen, bag alfo ber frangöftiche Bauer fein Getreibe für 18 L. weggeben muffe, mabrent ber Staat tagtaglich ben fremben Berfaufern 50 bezahle, bag ber Gute: besitzer bem Tagelöhner, ber vor brei Jahren zwei 2. empfangen, jest bas Bierfache geben muffe, bag wie ber Arbeitolohn jebes Gerath im Preise gestiegen fei, daß die Erzeugungefoften bebeutend boher ftanben ale ber Breis bes Getreibes im Maximum. Dhne Aufenthalt ging ber Beschluß burch, daß von bem heutigen Tage an alle Breistaren für Baaren aller Art aufgehoben feien. In ben folgenben Sigungen wurde bas Befet in feinen einzelnen Artikeln burchberathen, bas Recht ber Requisition auf Die Bedurfniffe ber Beere und ber hauptstadt eingeschränft, und alle anhängigen Strafproceffe wegen Ueberschreitung bes Maximum niebergeschlagen. Bahrend

unsere Regierung, sagte Boissp b'Anglas, die Ergebnisse der Revolution dem Volke auf allen Seiten, hier gegen die Royalisten und die Emigranten, dort gegen die Blutmenschen und Mordgesellen zu sichern sucht, zeigt sie sich in gleichem Maaße als revolutionär, aber auch als republikanisch, d. h. gerecht und gesetzlich; sie strebt das Eigenthum zu schützen, den Credit zu erwecken, den vernichteten Handel wieder zu beleben.

Die Urheber Diefer großen Berftellung erlebten fogleich bie Benugthuung, daß feine ber unbeilvollen Beiffagungen, mit benen bie Begner ihren Widerstand unterftust hatten, sich verwirklichte. Wohl blieb noch lange bie Theuerung entseslich : Die Schredensherrschaft hatte eben zwei Jahre lang die Production gelähmt und ben Berfehr vernichtet, und ehe bie neue Ernbte eintrat, hatte fein Syftem ber Belt aus Richts Etwas machen , und ben Mangel in Ueberfluß verwandeln konnen. Aber bie Fortbauer bes Maximum hatte auch für bie Bufunft bas Elend und bie Nahrungslofigfeit verewigt, und bie Freigebung bes Tarifes brachte für ben Augenblid wenigstens feine Berichlimmerung bes Buffandes. Denn die Waarenpreise erfuhren nur eine geringe Steigerung, welche vollfommen mit bem Course ber Affignaten Schritt hielt, und biefe fanken allerdings mit jeder Woche im Werthe, aber in feinem ftarferen Berhaltniffe als es-unter allen Umftanden mit ober ohne Maximum nach der Bermehrung ihrer Maffe und ber Unficherheit ihrer Berfilberung ber Kall gewesen war. Bahrend ber Schredenszeit maren fie von 45 auf 33, und vom 9. Thermidor bis jum 23. December von 33 auf 22 Procent hinabgegangen; und eben biefes allmälige Fallen fette auch jest fich fort. Einen Monat nach Aufhebung bes Maximum ftanben fie auf 19, vier Bochen weiter auf 17 Brocent.1) Robespierre felbst murbe bies

<sup>1)</sup> Nach ben Aufzeichnungen bes franzöfischen Finanzministeriums (bei Ramel, sinances de la France en l'an IX), womit die gleichzeitigen Notirungen ber Schweizer (Yvernois coup d'oeil sur les assignats) genau übereinstimmen. Die tausenbfach wieberholten Angaben, daß sie ber alte Wohlfahrtsausschuß al pari ers

Credit des Staates den Todesstoß versetzen. Es gelang ihnen etwas später in der That, die Zuruchnahme des Decretes zu erwirfen: der Convent wünschte innerhalb des neuen Frankreich allerdings zu Recht und Freiheit umzukehren, die Emigranten aber ohne Unterschied schiesnen ihm, nicht anders als Priefter und Edelleute, verpestete und rechtslose Bestandtheile des alten Regime zu sein.

Unter fo erregten und wechselnden Stimmungen empfing ber Convent am 22. December ben Bericht über bas Darimum. Bon Johannot und Giraud erstattet, lautete er, wie zu erwarten mar, auf volle Befeitigung bes communistischen Systems; er beantragte-eine genaue Brufung bes gesammten Finangftandes, Freiheit bes Sandels, Berringerung ber Gingangegolle, Freigebung ber Guter ber Unterthanen von friegführenden Machten, endlich Aufhebung bes Maximum. Der Convent beschloß zuerft behufs reiflicher Erwägung eine Aussetung auf brei Tage. Aber bie Gemuther bet Freunde wie der Gegner maren nicht fo lange mehr zu halten. Schon am 23ften brach Lecointre bas Gis mit bem Antrage, bas Maximum fonft aufzuheben, und nur fur bas nothwendigfte Bedürfnis bes Bolfes, für bas Getreibe bestehn zu laffen. Sofort erhob fich bie Bemegung auf allen Seiten. Dan hielt ihm entgegen, daß alfo ber frangöfische Bauer fein Getreibe für 18 &. weggeben muffe, mabrend ber Staat tagtaglich ben fremben Bertaufern 50 bezahle, bag ber Gute: befiter bem Tagelohner, ber vor brei Jahren zwei 2. empfangen, jest bas Bierfache geben muffe, bag wie ber Arbeitslohn jebes Gerath im Preise geftiegen fei, bag bie Erzeugungefoften bebeutenb boher ftanben als ber Breis bes Getreibes im Maximum. Dhne Aufenthalt ging ber Beschluß burch, bag von bem heutigen Tage an alle Preistaren für Baaren aller Art aufgehoben feien. In ben folgenben Sigungen wurde bas Befet in feinen einzelnen Artiteln burchberathen, bas Recht ber Requifition auf die Bedürfniffe ber Beere und ber Sauptstadt eingeschränft, und alle anhängigen Strafproceffe wegen Ueberschreitung bes Maximum niebergeschlagen. Während

unsere Regierung, sagte Boissy d'Anglas, die Ergebnisse der Revolution dem Bolke auf allen Seiten, hier gegen die Royalisten und die Emigranten, dort gegen die Blutmenschen und Mordgesellen zu sichern sucht, zeigt sie sich in gleichem Maaße als revolutionär, aber auch als republikanisch, d. h. gerecht und gesetzlich; sie strebt das Eigenthum zu schützen, den Eredit zu erwecken, den vernichteten Handel wieder zu beleben.

Die Urheber diefer großen Berftellung erlebten fogleich bie Benugthuung, daß teine ber unheilvollen Beiffagungen, mit benen bie Begner ihren Biberftand unterftutt hatten, fich verwirklichte. Wohl blieb noch lange bie Theuerung entfeplich: Die Schredensherrichaft hatte eben groei Jahre lang die Broduction gelähmt und den Berfehr vernichtet, und ebe bie neue Ernbte eintrat, hatte fein Syftem ber Belt aus Richts Etwas machen , und ben Mangel in Ueberfluß verwandeln konnen. Aber die Kortbauer bes Marimum hatte auch für bie Bufunft bas Elend und bie Nahrungslofigfeit verewigt, und bie Freigebung bes Tarifes brachte für ben Augenblid wenigstens feine Berichlimmerung bes Buftandes. Denn bie Baarenpreise erfuhren nur eine geringe Steigerung, welche vollfommen mit bem Courfe ber Affignaten Schritt hielt, und biefe fanken allerdinge mit jeder Boche im Werthe, aber in feinem ftarferen Berhaltniffe als es unter allen Umftanden mit ober ohne Maximum nach ber Bermehrung ihrer Maffe und ber Unficherheit ihrer Berfilberung ber Fall gewesen war. Bahrend ber Schredenszeit waren fie von 45 auf 33, und vom 9. Thermidor bis jum 23. December von 33 auf 22 Procent hinabgegangen; und eben biefes allmälige Kallen fette auch jest fich fort. Einen Monat nach Aufhebung bes Maximum fanden fie auf 19, vier Wochen weiter auf 17 Procent.1) Robespierre felbst murbe bies

<sup>1)</sup> Nach ben Aufzeichnungen bes frangofischen Finanzministeriums (bei Ramel, finances de la France en l'an IX), womit die gleichzeitigen Rotirungen ber Schweizer (Yvernois coup d'oeil sur les assignats) genau übereinstimmen. Die tausenbfach wiederholten Angaben, daß sie ber alte Bohlfahrtsausschuß al pari ers

ebenso wenig verhindert haben, wie er im Sommer einen Cours von 40 hatte behaupten können.

Unmittelbar an die Beseitigung ber 3mangepreise ichlog fich. 29. December, Die Aufhebung bes Sequefters auf Die Buter beutfcher, englischer, spanischer Unterthanen. Drei Tage nachher sprengte Robannot eine andere Lieblingsmagfregel ber Schredenszeit, bas Berbot ber Ausfuhr baaren Geldes und ber ebeln Retalle überhaupt. Ausführlich erörterte hiebei Boiffp b'Anglas, bag man feine fremben Bagren erhalte, wenn man fie nicht ichließlich bezahle, entweder mit baarem Gelbe ober mit anbern Baaren bezahle; Baaren aber fonne Frankreich nicht ausführen, benn feine Kabriken feien ruinirt, alfo muffe es feine Geldzahlungen wieder aufnehmen. Er schilderte, wie Die frühere Regierung bies freilich auch gewußt, und bies Berbot nur erlaffen habe, um alles frangofische Belb in ber eignen Caffe ju fammeln, und, wie ber einzige Eigenthumer fo auch ber einzige Raufmann in Kranfreich zu werben. Unfere Ministerialcommission für ben Sandel, fagte er, mar ein riefenhaftes Inftitut, welches zehntaufend Beamte befoldete, mit gang Europa Gefcafte machte und namenlofe Summen toftete: fragen wir aber nach ihren Leiftungen, fo ergibt fich, daß fie von bem wichtigsten Artifel, bem Getreibe, in ben neungehn Monaten ihres Bestehns 21/4 Million Centner eingeführt bat, alfo taum fo viel, wie bas frangofifche Bolf für ben Bergehr von brei Tagen bebarf - fo wenig ift auch die machtigfte Staatsgewalt im Stande, bas freie Wirfen felbftffanbiger Rrafte zu erfegen. Boiffy b'Anglas ließ nach biefen Gefichtspunkten wenige Tage fpater bie Auflösung ber Commission verfügen. Sie war, rief er aus, in bemfelben Beifte wie alle Maagregeln bes unseligen Spftems gebacht; fie follte ben ganzen Sandel bes Reiches in die Sand nehmen, ebenfo wie andere Behörden bes allmächtigen Staates fich bes Aderbaus

halten, daß fie feit Reujahr 1795 reißend gefunken, find nur der Biderhall jacobis nischer Pamphlete.

und ber Fabrikation zu bemächtigen hatten. Frankreich ware unter biefer Herrschaft zu einer Corporation von Mönchen geworben.

Rachdem biefe großen Entscheidungen gefallen waren, hatte ber Convent einige ruhigere Bochen. Bon Außen famen bie erfreulichften Rachrichten: Die frangöfischen Seere brangen bamals in Solland ein, der Friede mit Toscana gelangte jum Abschluffe, die preußische Unterhandlung in Bafel zeigte gunftige Aussichten: man fah bie Möglichfeit vor fich, binnen furger Frift zu ber größten aller Segnungen und Seilungen, ju ber Serftellung bes allgemeinen Friedens ju gelangen. Der Maffe ber Bevölferung war es bodwilltommen : wir wiffen, wie enge bie Rriegspolitif mit ber Erhipung ber Revolution jufammen gehangen hatte, und die Burger erfehnten ben Frieden nach Außen mit gleichet Inbrunft wie bie Ordnung im Innern. Die Raffe war barüber fast einstimmig; und bie gemäßigte Bartei im Convente hatte Grunde genug, um nicht geradezu Wiberfpruch bagegen zu erheben. Denn bie Recrutirung machte nach ben unermeßlichen Anftrengungen und Berluften bes vorigen Jahres bie größten Schwierigkeiten, und noch peinlicher brudte bie grenzenlose Belbnoth, welche die materielle Ausruftung ber Truppen nach allen Richtungen lahmte, und ohne die Sulfsquellen ber eroberten gandichaften bie völlige Berruttung ber Beere jur rafchen Folge gehabt hatte. Die Jacobiner freilich zogen hieraus ben entgegengefetten Schluß, eben weil man ju Saufe fein Gelb mehr habe, muffe man bie Eroberungen weit und weiter ausbehnen, und die fo befreiten Frangofen auf Roften ihrer inechtischen Rachbarn ernahren. Raum aber hatten fie biefe Meinung hier und ba verlauten laffen, fo erhob fich bagegen ber öffentliche Unwillen mit lebhaftem Rachbrucke. Wenn eine Parifer Section an ben Schranken bes Conventes erschien, so fehlte in ihren Warnungen gegen bie Schreckensmänner nicht leicht bie Bemerkung, daß fie unter allen andern Berbrechen fich auch ber Erschwerung bes heilsamen und nothwendigen Friedens schuldig machten. Die Dehr= heit des Conventes, die Ausschuffe und die Regierung vermieden es,

sich in bündiger Weise darüber auszusprechen. Innerhalb der herrsschenden Partei selbst gingen die Meinungen noch sehr start auseinander; die Mehrheit vermochte sich in der auswärtigen so wenig wie in der innern Politik von der revolutionären Ueberlieserung völlig loszureißen, und suchte hier wie dort eine mittlere Haltung zu des haupten. Man war einverstanden über gewisse allgemeine Formeln: der Convent wolle die Freiheit und die Gerechtigkeit, er beseitige zugleich die Royalisten und die Terroristen, er wünsche Frieden nach Außen, aber nur einen sichern und ehrenvollen Frieden. Wenn es aber darauf ankam, diese Säße praktisch zu machen, und auf den einzelnen Fall anzuwenden, so trat eine mannichsache Verschiedenheit der Stimmungen hervor, und allmälig sonderten sich innerhalb der Maziorität drei scharf charafteristrie Gruppen.

Bwischen ben Jacobinern und ben Thermiborianern hatte fich unter bem Titel ber Unabhängigen eine Gruppe bon Mannern gu= fammen geschloffen, Alle ber früheren großen Bergpartei angehörig, burch thatige Theilnahme an ben allgemeinen Maagregeln ber Schredenszeit bezeichnet, jedoch unbetheiligt bei ben Factionstampfen zwischen Danton, hebert und Robespierre. Sie machten hienach teine Schwierigfeit, Alles abzuschaffen, was fich als besondere Schöpfung Bebert's ober Robespierre's nachweisen ließ, waren aber entschloffen, in feinem Falle fich bas Beringfte von ben Errungenschaften ber Revolution bis etwa jum Frühling 1793 abbringen zu laffen. Es war in ihrem Sinne, daß Barras eine festliche Begehung bes 21. Januar, bes Tobestages Ludwig XVI verfügen ließ; unter ihren Ruhrern war ferner Merlin von Douai, ber Redacteur bes furchtbaren Gefetes gegen bie Berbachtigen, fobann Cambaceres, ber am 22. Januar die weitere Saft ber Kinder Ludwig XVI gegen einen milberen Antrag auf Berbannung burchfeste, endlich ber Abt Sieves, ber nach jahrelangem Schweigen wieber auf die Rednerbuhne trat, und nach alter Weise burch eine geheimnisvolle Ifolirung gwi= fchen ben Barteien Allen ju imponiren fuchte. Reiner unter ihnen

batte bamals einen Aweifel an ber Kortbauer ber Republif, an ber herftellung ber Affignaten, an ber Behauptung bes confiscirten Gutes, fei es ber Rirche ober ber Emigranten gebulbet: in ber auswartigen Politif neigten fie burchaus ju Rrieg und Eroberung, und unterftutten einzelne Kriebeneversuche nur als Streitmittel gegen Die übrigen Staaten Europa's. So unterschied fie julest von ben reinen Jacobinern fein Grundfag bes Rechtes und ber Gerechtigfeit, fonbern nur eine abweichenbe Saltung in ben augenblidlichen Berhaltniffen, nach welcher fie die verhaßten Saupter ber früheren Tyrannei Breis gaben, die Strafentumulte bes fouveranen Bobels unterbruden, Die communistischen Gefete abichaffen halfen. Ihre innere Reigung gehorte fonft vollftanbig ber Linken; hatten fie Billaub und Collot nicht perfonlich gefürchtet, fo murben fie gerne mit ben Jacobinern fich ausgefohnt, und ben Bund mit bem Blute ber Ronaliften befiegelt has ben. Bas fie vor Allem bestimmte, mar die Gewißheit, daß ihre Bergangenheit fie unwiderruflich vernichtete, wenn die Reaction über bie von ihnen behauptete Linie hinausging.

Gerade umgekehrt drängte der gleiche Trieb der Selbsterhaltung die Thermidorianer, damals etwa hundert und funfzig Mitglieder, immer stärker nach Rechts hinüber. Auch sie hatten einst ihre Hand in das Blut des 2. September und des 21. Januar getaucht, aber das Bergangene war für sie durch ihren neuen Bruch mit den Jacobinern völlig verdunkelt. Sie sahn ihr Berderben am sichersten vor Augen, nicht wenn die früher gestürzten Parteien sondern wenn die Männer der Schreckenszeit wieder zur Herrschaft gelangten. Um dieses Allerschlimmste zu verhüten, waren sie bereit zu jedem Jugesständniss an die älteren Parteien; sie bekämpsten die Jacobiner mit tödtlicher Buth und die Royalisten mit schlasser Gelindigkeit. Ja, schon im Herbste 1794 sinden wir ihre Häupter in eifrig unterhalten nen Beziehungen mit ausgewanderten Constitutionellen und liberalen Monarchisten. Gemeinsam erwägen sie die Mittel zum Sturze der

Racobiner, bie Burudberufung ber 73, bie Berftellung ber Birondiften , und die Thermidorianer icheuen nicht gurud, wenn ihre neuen Berbundeten die Berfaffung von 1791 und die Berpflangung Ludwia XVII aus bem Rerfer bes Tempels auf ben conftitutionellen Thron gur Sprache bringen. Roch mehr: in bem grundsaglofen Streben, um jeben Breis ihre verfonliche Stellung ju fichern, ließen nich Tallien und mehrere feiner Freunde auch mit ben Agenten ber ausgemanberten Bringen ein: am 8. Januar 1795 fonnte ber Graf von Provence einem Genoffen feines Exiles melben, es icheine ficher, baß Tallien ber Monarcie gewonnen fei, wenn er auch nicht gerabe Die richtigsten Unfichten über eine aute Monarchie habe. Ehrlichfeit und Vertrauen war freilich bei biefen Verhandlungen auf feiner Seite. Die Monarchisten fanden Tallien und Freron verächtlich nach ihrer Kähigfeit und noch verächtlicher nach ihrem Charafter; biefe aber hatten fich bei einer neuen Wendung ber Dinge nicht einen Augenblid befonnen, ihre geheimen Berather falten Bluts auf bas Schaffot zu fenben. Es fam ihnen nur barauf an, mit allen Mitteln ihren Einfluß auf Die Barifer Burgerichaft zu ftarfen, und für alle Ralle ber Bufunft ihr perfonliches Beschid zu beden.

Der britte Bruchtheil ver Mehrheit bestand aus ben Resten bes Centrums und ber alten Rechten, seit bem Eintritt der 73 beiläusig 230 Mitgliedern, als beren bedeutendste Kührer noch immer Boissp d'Anglas, Durand-Maillane und Thibaudeau galten. Die Meisten unter ihnen hatten früher in völliger Nichtigkeit nach den Geboten der sedesmaligen Machthaber votirt, hatten am ersten Tage des Convents ohne eigne Ueberzeugung die Republik ausrusen helsen, dann gegen die Hinrichtung Ludwig XVI gestimmt, die Revolution des 31. Mai mit Schrecken und Abschen erlebt. Die entseslichen Ersahrungen seit dieser Zeit hatten sie weiter aufgeklärt, und ihnen sogar einen Grad von Entschlossenheit gegeben, dessen Rothwendigkeit ihnen allmälig durch die lange Reihe ihrer frühern Riederlagen klar geworden war. Es war ein öffentliches Geheimniß, daß nur die Wenigs

sten unter ihnen die Republik für lebensfähig hielten, daß sie vielsmehr bei der ersten Möglichkeit offen für die Herstellung des Königsthums auftreten würden. Die Thermidorianer, welche als alte Königsnigsmörder den Thron nicht ohne seste Garantien für sich selbst aufsrichten lassen wollten, betrachteten sie deshalb mit scheuem Mißtauen, welches die Gemäßigten jenen aus Herzensgrund und in vollem Maaße vergalten. Dimmer hielten beide Fractionen einstweilen zusammen, sesten im Innern den Kampf gegen die Jacobiner sort, und wünschten nach Außen einen baldigen und glimpflichen Kriedensschluß. Es war ganz in diesem Sinne, daß sie sich während des Winters sogar zu Unterhandlungen mit der Bendee und den Chouans herbeiließen, und die sonst immer als Räuber und Banditen bezeichneten Rebellen beinahe als selbstständige Macht anerkannten. Es ist hier die Stelle, auf die Ereignisse des gewaltigen Bürsgetkiegs in dem lesten Jahre zurückzublicken.

Der Kampf in der Bendee, nach den großen Riederlagen im Rorden der Loire im Begriffe zu erlöschen, war, wie wir sahn, durch die namenlosen Gräuel der Turreau'schen Höllencolonnen aus's Reue entstammt worden. Obgleich Turreau über 70000 Mann unter seinen Besehlen hatte, war er doch nicht im Stande, die Schaaren Stofflet's, Marigny's, Charette's zu überwältigen. Die gesammte Bevölferung war in die Wälder gestohn, in deren pfadlose Tiesen die Republikaner sich nicht hineinwagten; trop allem Ungemach des Wetzters, des Hungers, der Entbehrungen jeglicher Art hielten sie standhaft aus, und septen den ungleichen Kampf gegen ihre Bedränger mit heldenmüthiger Ausdauer fort. Bor Allem war Charette unermüdzlich und unerschöpstlich; zwischen den seindlichen Colonnen war er in unaushörlicher Bewegung, nirgend zu sinden und zu greisen, bis er selbst seinen Bortheil ersah, und mit plöstlichem Ansturm einen verzeinzelten Gegner überwältigte; dann ging der Alarm durch die näch-

<sup>1)</sup> Mallet du Pan mémoires II, 120 ff.

ften Divisionen ber Republifaner, aber vor ben berbeieilenben Berftarfungen war Charette fofort verschwunden, um nach wenigen Zagen am entgegengesetten Enbe bes Kriegsichauplages zu blutigem Schreden bes Feindes wieder empor ju tauchen. Go ging bies fort, ben gangen Frühling hindurch; zugleich verwilderten und erschlafften Turreau's Soldaten burch die fortgesette Mordbrennerei in ben befesten Landschaften; im Dai 1794 war es fo weit getommen, baß fie nirgendwo vor ben Bauern bas Feld ju halten magten, bag Turreau fich völlig aus Boiton und Anjon gurudzog, bag Charette und Stofflet in beiben Brovingen fich eine vollftanbige militarifche und politische Organisation geben tonnten. Damale rief Carnot ben Beneral Turreau ab, und gab tros Robespierre's Widerfireben bem Rachfolger beffelben, General Bimeur, Die Erlaubnif zu einer menichlicheren Rriegführung. Diefer jog feine Truppen in verschanzte Lager an ber Grenze bes Landes zusammen, und begann feine Thatigfeit mit einer Proclamation, wodurch er ben Bauern einen Waffenstillstand bis jum 19. Juli anfündigte. Die Benbeer benutten biefe Baufe, die Einrichtungen ihrer Landesverwaltung ju vervollftanbigen, und eine Correspondens mit England, bem britischen Dis nifterium und bem Grafen Artois ju eröffnen. Auf Bimeur's Friebensworte gaben fie wenig; ju häufig hatten fie bie Unficherheit ber republifanischen Berheißungen erfahren; es war vor Allem ein Beiftlicher, ber Abbe Bernier, ein unruhiger, ehrgeiziger, verschlagener Mann, welcher gunachft bei Stofflet, und burch biefen bei Charette jeden Bedanken an Frieden mit ber Republik verhinderte. Bimeur fiel barüber bei bem Bohlfahrtsausschuß in Ungnabe und wurde burch General Dumas erfest; ber Rampf begann auf's Rene, hatte aber für die Republitaner feine befferen Erfolge. Bielmehr erfturmte Charette zwei ihrer befestigten Lager, und ließ einzelne feiner Banden bis unter bie Mauern von Rantes ftreifen, fo bag General Canclaur, welcher im October an Dumas' Stelle trat, hierauf ber Regierung unverholen erklarte, es fei nothig, daß bie Republif ben erften Schritt

jum Frieden dem Feinde entgegen thue, Die Truppen seien erschöpft, die Bendee, die man habe vernichten wollen, triumphire.

Weniges beffer ftand es bamale um bie republifanische Sache in ber benachbarten Broving, ber Bretagne. Die Bauern Diefer weit ausgebehnten Salbinfel hatten bis dahin ihre celtische Gigenthumlichkeit faft ungeandert bewahrt. Richt ein Behntel von ihnen verftand frangofifch; fie lebten auf ihren gerftreut liegenden Sofen in benfelben Sitten, Trachten und Arbeitsweifen, wie fie vor fiebzehn Jahrhunderten bie romifche Eroberung bort angetroffen hatte. Sie hatten eine gang mittelalterliche Anhänglichkeit an ihre Religion und Rirche, beren Dogmen und Fefte fie fich übrigens mit einer Menge popularen, altheibnischen Aberglaubene geschmudt batten. Ron Staat und Bolitif hatten fie faum eine Borftellung : Die bourbonifche Regierung hatte feinen Berfuch gemacht, ihre Berwaltung ben ftarren, liftigen und genügsamen Menschen aufzudringen, sondern bie Steuerethebung gewählten Bertrauensmännern ber Bauern, und Die Rechte: pflege ben ablichen Guteherrn und bem Barlamente gu Rennes überlaffen. Soldat wurde nur, wer fich freiwillig anwerben ließ; viele Taufenbe aber ftahlten bafür ihre militarifche Rraft in einem ewigen Rriege gegen die Boll- und Salzwachen ber Regierung. Ale bie Revolution eintrat, maren bie Bauern gufrieben, daß fie bie gutsberrlichen Rechte und bas Salgregal befeitigte; Die Stimmung fchlug aber völlig um, ale bie Berfolgung bes Clerus begann, und im Frühling 1793 bie erfte große Recrutirung ber 300000 Mann verfügt wurde. Es gab heftige Tumulte in allen Bezirfen; es fam aber nicht wie in der Bendee zu einem großen Busammenhang ber einzels nen Insurrectionen, und die ftabtischen Burgergarben trieben die Auftandischen meiftens ju Paaren, fo baß General Canclaur, welder bamale in Rennes befehligte , icon im Dai mit vollem Erfolge bie Conventscommiffare ju einer gemäßigten Saltung veranlaffen konnte, welche durch Schonung ber Prediger und Aufschub ber Recrutirung die Gemuther großen Theils beschwichtigte. Bor allen feinen Benoffen hatte fich in ber Bewegung ein armer Bauer Jean Cottereau hervorgethan, beffen Kamilie ben Spignamen ber Chouans ober Nachteulen (chat-huans) trug; er war fein Leben lang Schleich= banbler gewesen, einmal ergriffen aber vom Ronig begnabigt morben, und nach feiner Korperfraft, Unerschrodenheit und heißen Anbacht ftete ber helb und Fuhrer feiner Dorfgenoffen geblieben. Bon ihm fam die Bezeichnung ber Chouans an alle Aufständischen ber Bretagne, obwohl er felbft nie mehr ale einige Sundert Bauern führte, bie ihm, wie fie fagten, aus Freundschaft gehorfam waren. Im Sommer 1793 griff bann ber Streit ber Gironbe und bee Berges auch in Diefe Begenden ein. Graf Joseph von Buifane, ein Ditalied bes liberalen Abels in ber Conftituante, hatte fich in ber Rormanbie mit Bugot und beffen Genoffen gur Befampfung bee Convente verbunden; ein ftattlicher, hochgewachsener Mann von höchster Beschmeidigkeit für jebe Lebenslage, ohne militarisches Talent, aber erfüllt von perfonlichem Muthe und Abenteuerluft, imponirend und gewinnend, gleich geschickt um bretonische Schmuggler und englische Minifter ju begeiftern, gleich bereit, im Bauernrod ben fleinen Rrieg ber Balber mitzumachen und im abligen Lurus bes Refibenzlebens ju glangen. Rach bem Fall ber Gironde marf er fich in bie Reihen ber Chouans, gewann schnell ihr Butrauen, und war unablaffig bemuht, ihre gablreichen Banben wieder in Bewegung und in eine feste Beeredeinheit ju bringen. Es foftete große Mube. Die Bretons waren ftorrifder, eigenfinniger und ichwerfälliger ale bie Benbeer, graufamer gegen ben Feind und ungebulbiger gegen einen ordnenden Dberbefehl. Darüber erfolgte aber ber Ginbruch bes großen Benbeerheeres, die Siege von Lanal und Dol, ber Marich quer durch bie gange Salbinfel auf Granville. Gine Ungahl bretonischer Freiwilliger war ichon fruher zu den Bendeern gestoßen, barunter ber riefenhafte und tollfuhne Georges Cadoudal, Jean Chouan eilte nach ber Schlacht von Laval zu ihnen, Buifane wurde burch bie feinblichen Truppen baran gehindert. Der Aufstand aber ergriff fogleich vier Kunftel ber Broving, und bie endliche Riederlage bes Benbeerheeres gab bem Lande die Ruhe mit nichten wieder. Wohl mar ber brennende Baum unter ben Schlägen ber Republifaner gefallen, aber bie Kunken waren um fo weiter umbergefprüht und hatten zahllose kleine Branbe entannbet. Caboubal führte feitbem in ber Beimath ben Rampf auf eigne Kauft, herr von Boisbarbi, ein Ebelmann alten Geschlechtes, regte bie Bauern in Morbiban auf, Jean Cottereau bielt Mans und die Umgegend in Athem. Sie lieferten feine große Treffen, machten aber Jago auf jebe vereinzelte Truppe, nahmen bie Raffen und Boften weg, hoben die republifanischen Beamten auf, und befchäftigten burch biefen raftlofen fleinen Rrieg eine gange feindliche Armee. Buifave gab ihnen allmälig eine festere Organis fation, brachte einen haltungelofen, aber muthigen Abenteurer, einen angeblichen Baron Cormatin,1) ale oberften Lenter aller Operatio. nen bei ben meiften Banben gur Anerkennung und eilte bann im Sommer 1794 nach London, um mit ber englischen Regierung ein großes Bufammenwirfen zu verabreben. 3m October hatten die Republifaner folde Einbußen erlitten, bag ber Boblfahrteausschuß feis nen beften Kelbherrn, ben glorreichen Erretter Landau's, ben General Boche jur Befampfung ber Chouans aussandte. Diefer, als Staatsmann ebenfo icharfblident wie energisch ale Solbat, berichtete nach wenigen Bochen in ahnlichem Sinne wie Canclaux aus ber Benbee: er erflarte, bag biefer Rrieg ohne verfohnliche Beruhigung ber Bemuther nicht zu beendigen fei, und ber Bohlfahrteausschuß bequemte fich, wie wir fahn, Anfang December jum Erlaß einer umfaffenden Amnestie fur alle Diejenigen, welche binnen einem Monat die Waffen nieberlegen würden.

<sup>1)</sup> Nach einer Note im Moniteur 3. Juni 1795 ware er ber Sohn eines Dorfbarbiers und feine Baronie im Monde gewesen; er hatte ben americanischen Krieg mitgemacht, bort sich ben Lameths angeschloffen, mit ihnen später Demagos gie getrieben, sich bann aber in Bouille's Dienst für die Flucht bes Königs comspromittirt, so daß er hatte emigriren mussen.

Rebermann wußte, bag es nur bie Ginleitung ju formlichen Friebenbunterhandlungen mar. General Canclaur und ber Convents-Commiffar Ruelle boten Alles auf, um mit Charette anzuknupfen; es mar eine in Rantes lebenbe Creolin, Mabame Gasnier, welche früher mit aufopfernder Menschenliebe gefangene Royaliften verpflegt und gegen Carrier's Mordbanden geschütt hatte, und jest, nicht ohne eigne Gefahr, ju Charette hindurchbrang und ihm am 28. December bie erften Friedensworte überbrachte. Seine erfte Antwort war bas Begehren fofortiger Berftellung des Ronigs auf feinem Throne; bald aber griffen auch bei ihm bescheibenere Erwägungen Blat. Die Benbee, obwohl bis jur Stunde flegreich, war in entfeplicher Lage. Das Land war burch ben langen Rrieg auf ben Tob erschöpft. Wenigftens ein Drittel ber Bevolferung war im Rampf, im Rerfer, burch Roth Die meiften Orte waren niebergebrannt, und Elend umgefommen. ober boch von ben Bewohnern verlaffen; in ber Stadt Chollet hatte ein einziger Menich ausgehalten, ber bei jebem Bange nach Rabrung fich in ben einsamen Strafen gegen bie Bolfe vertheibigen mußte, welche bier bie Wohnstätte ber Denfchen eingenommen hatten. Charette war ber Meinung, bas Land habe reichlich feine Opferwilligfeit jum Tobe fur Ronig und Rirche gezeigt; es fei an ber Beit, nicht bloß an die politischen Gewalten, sonbern auch an Glud und Leiben ber einzelnen Menschen zu benfen. Seine Officiere ftimmten ihrem Ruhrer bei, einen ehrenhaften Frieden nicht guruckzuweisen, und zwei berfelben gingen nach Rantes, um bie Bedingungen eines folden mit den Conventscommiffaren festzuftellen. Diese forberten por Allem die Anerfennung ber republifanischen Regierung, und Die Benbeer waren bereit biefelbe ju gemahren. Dagegen ftellten fie eine Reihe von Begehren, welche thatsachlich bie Vendee ju einem Staat im Staate machen mußten. Es follten bort weber Departementes noch Diffrictebehörden im Ramen ber Republit gebilbet, ber fatholische Gottesbienft frei und ungehindert ausgeübt, das Land für feine Rriegsfoften entschädigt, und Charette's Truppen als Landwehr

im republifanischen Solbe unter ben Baffen gehalten und von ihren bisherigen Führern befehligt werden. Die Commiffare fonnten eine folche Selbftftanbigfeit ber Broving nicht genehmigen, beharrten aber bei ber Berficherung bochfter Friedensliebe, und außerten in ihren Brivatgefprachen fogar eine volle Bereitwilligfeit, balb maglichft gur Berftellung ber Monarchie beigutragen. Charette fing bei folder Rachgiebigkeit beinahe zu zweifeln an, ob die Unterhandlung ehrlich gemeint fei, indeffen bestätigten alle Rachrichten aus Baris ben Aufschwung ber monarchischen Barteien, und er beschloß es barauf ju Dagegen wollten Stofflet und Bernier von feinem Frieden hören, ber nicht mit ber Erhebung Ludwig XVII. auf ben Thron feiner Bater beganne; Stofflet rief aus: ber Ronig ober ber Tob, und begann fogleich wieder bie Reinbseligfeiten. Richts befto weniger fand fich Charette zu einer Busammentunft auf bem Schloffe La Jau. nais, eine Stunde von Rantes, ein, und bort fam am 18. Februar ber Abichluß zu Stande. Allerbinge vermieben bie Conventecom. miffare Die Form eines zweiseitigen Bertrage, und Charette ließ fich gefallen, bag ber Inhalt ber Uebereinfunft burch Berfügungen ber Commissare publicirt murbe; in ber Sache aber erhielt er mehrere fehr wichtige Bugeftanbniffe. Reftgeftellt murbe eine unbeschränfte Freiheit des Gottesbienftes, Die Ginlofung des royaliftifchen Bapiergelbes bis jum Betrage von zwei Millionen, Amneftie, Schut und Unterftugung für alle Ginwohner ohne Unterschied, Bilbung einer Laudwehr von 2000 M., Entbindung ber jungen Mannichaft von fonftigem Rriegebienft, erhebliche Belbzahlungen an die bebeutenberen Kührer ber Royalisten.1) Die fachliche Schwierigkeit, biefe Einrichtungen burchzuführen, werben wir fpater fennen lernen : bas Schlimmfte war, daß von Anfang an auf beiden Seiten das Bertrauen gur Ehrlichfeit des Gegnere fehlte. Charette hatte davon ein lebhaftes Befuhl, und verfundete es ben Tag nach dem Friedensichluffe feinen Bauern.

<sup>1)</sup> Der lette Bunft bilbete ben einzigen Inhalt einiger vielbefprochenen ges beimen Artifel.

"Glaubt ihr, sagte er, daß ich seit gestern Republikaner geworden bin? Was wir geschlossen haben, ist kein Frieden, sondern ein Stillskand, der uns unentbehrlich war. Unter seinem Schutze können wir die Hülfe der Monarchen Europa's erwarten, die uns so oft verheissen ist: wir behalten unsere Wassen und unser Banner, und wenn der Feind uns eine Falle gestellt hat, so werden wir sie leicht vermeisden, da wir sie voraussehen, und ich in eurer Mitte bleibe."

Indes wie unficher alle Diefe Berhaltniffe lagen, Die Thatfache, baß Charette bie Republit und biefe bie innere Selbstftanbigfeit ber Bendee anerfannt hatte, war für ben Augenblid vorhanden und wirtte unaufhaltsam weiter. Der Rrieg zwischen Stofflet und Canclaur feste fich in einzelnen blutigen Befechten fort, aber es mar keine Rebe mehr von bem fruheren Spfteme unerbittlicher Bernichtung, und die Republikaner waren unermudlich, nach jedem Bufammenftoge ibre Schritte jur Berfohnung ju erneuern. In ber Bretagne um: warb, mit umfaffenden Bollmachten Boche's und ber Conventecom= miffare verfeben, ber junge General Sumbert ben leichtsinnigen und bestimmbaren Cormatin fo wie ben gefürchtetften ber bretonischen Bandenführer, ben fuhnen und feften Boishardi. Die Gespräche wiederholten fich ben December und Januar hindurch, und ichon am 12. Februar erflarten Cormatin und einige andere Saupter fich bereit, auf die Bedingungen Charette's ihrerseits abzuschließen. Refter als in der Bendec war auch hier das Butrauen weder huben noch bruben. Cormatin hatte noch am 31. December bem Grafen Buifape gemel. bet, daß es nie jum Abschluß fommen werbe, bag er nur unterhandle um hinzuhalten und mit Charette in Berbindung ju fommen; Beneral Soche aber begehrte auf die Nachricht, daß einige Sundert Emigranten von London her gelandet feien, 10000 DR. Berftarfung vom Bohlfahrtsausschuß. Aber hier wie in der Bendee wirfte auf beiden Seiten bas Gefühl ber völligen Erschöpfung; ber Beg ber Suhne war einmal betreten; und ein Sauptling nach bem andern erflatte feine Unterwerfung unter bie Bedingungen von La Jaunais. Auf

allen Punkten reiften die Dinge zu einer zeitweiligen Beruhigung bes hartgeprüften Landes.

Diefe Borgange regten bei ben Jacobinern und beren Befinnungegenoffen ben lebhafteften Ingrimm an. Der Convent verhandelte mit ben "Räubern" ber Benbee wie Dacht mit Dacht; er bestrafte die Anführer ber Sollencolonnen, ale wenn gute revolutionare Gefinnung feine Rechtfertigung mehr für Mord und Brand und Rothzucht mare; er überließ es ben Rramern, Die Breife für ihre Baaren felbft zu fegen, mochte bas arme Bolf, mochten bie Manner bes 10. August und 2. September felbst aufehn, wie fie burch barte Arbeit ihren Sunger ftillten. Die Emigranten famen trop aller Strafgesete haufenweise in bas Land gurud; bie goldne Jugend marf Marat's Bufte in Die Rloafen, und ber Convent entfernte Marat's Gebeine aus bem Bantheon; royaliftifche Flugschriften wurden maffenweise in Baris verfauft, und die Berfaffer, wenn man fie überhaupt verfolgte, von bem Revolutionsgerichte freigesprochen. Bergpartei erregte über alle biefe Dinge täglich neuen Sturm im Convente; ber Abgeordnete Dubem, ein höchst leibenschaftlicher und lebhafter Menfch, trieb es fo arg, bag er endlich fur fein Schimpfen und Tumultuiren mit mehrtägigem Befangniß beftraft wurde, worauf bann Choudieu und Cambon erflarten, Die gange Partei wolle ihre Benoffen in die Saft begleiten, Dumont aber entgegnete, bag alle biefe Störungen nur auf Binberung bes naben, erfehnten Friebens mit bem Auslande berechnet maren, weil bie Blutmenfchen mußten, baß ihre herrschaft von ben heimgekehrten Armeen nicht gebulbet werben wurde. Im Februar mehrten fich die Anzeichen, daß bie Jacobiner ihre bedrohten Saupter im Nothfall burch einen Gewaltftreich zu befreien und bie niedern Claffen gegen ben Convent aufzuwiegeln gebachten. Trop ber unausgesetten Rorngufuhren gingen Gerüchte, bag bie Magazine leer feien und die Bader in ben nachften Tagen fein Brob liefern murben; in ber Umgegenb aber murben Menfchen ergriffen, welche bie Betreibefuhren anhielten und bie Be-

meinden ermahnten, fie für fich felbft zu verwenden, weil Baris reichlich verfeben fei. Es gab benn täglich Tumulte an ben Baderlaben, Rlagen über ungenügenbe Lieferung, Born über ftete machfenben Die Regierung erörterte bagegen, bag ber Mehlverbrauch außerorbentlich ftart fei; unter bem alten Regime, bei gablreicherer Bevolkerung und größerem Fremdenzufluß, habe man täglich 1500 Sade bedurft; jest wurden 1900, oft 2000 und mehr an einem Tage ausgegeben und verzehrt. Boiffy b'Anglas, welcher biefe Mittheilungen machte, fcbloß mit ber Erklarung, bag es bie Anhanger Robespierre's feien, welche bie Aufregung ichurten, um ben Broces gegen Collot und Benoffen ju hinbern. Dazwischen vernahm man von jacobinischen Schilderhebungen in Nancy, Toulon, Marfeille: fie wurden freilich rafc unterdrückt, fachten aber bie Erbitterung ber Burger immer auf's Reue an, und mehrere Barifer Sectionen forberten ein um bas andere Dal bie rafche Beftrafung ber großen Ber-Die Commiffion ber 21 war in angeftrengter Thatigfeit, und bat einige Male um Aufschub wegen ber ungeheuern Maffe bes au bewältigenden Materials. Endlich, von allen Seiten ber gedrangt, brachte Salabin am 2. Marz ihren mit tieffter Spannung angehörten Er entwidelte in mehrstundigem Bortrage noch einmal bie Bericht. endlose Reihe ber grausamen und geseglosen Bedrudungen, womit Die Schredensherrschaft bas Land heimgefucht hatte, und schloß mit bem Antrage, die vier bezichtigten Abgeordneten vor das Revolutionsgericht zu fenben. Legenbre ließ bann unter großem Beifall bie fofortige Berhaftung ber Angeklagten verfügen, worauf Collot mit immer gleich fefter Saltung begehrte man folle freilich feine Thaten auf das Strengste untersuchen, das Urtheil aber nach bem Grundfate fallen, daß alles Rothwendige gerecht und ftraflos fei - benn fonft, rief er aus, ift Bergangenheit, Begenwart und Butunft getobtet, und die Revolution in ihrer Befammtheit verurtheilt. Berhandlung über die Anklageacte wurde hierauf, um den verfolgten

Mitgliebern Raum ju ihrer Bertheibigung, und bem Convente Rufe jur Erwägung zu geben, auf ben 22ften festgeset.

Die öffentliche Meinung war unterbeffen in gleichem Sinne nach einer entgegengesetten Richtung thatig gewesen. Wie fie bie peinliche Anflage gegen Collot entschied, nahm fie bamals auch bie Sache ber geachteten Gironbiften wieber auf. Am 1. Marg erschienen zahlreiche Abordnungen aus brei Barifer Sectionen an ben Schranten, um bie Berftellung biefer rechtswidrig Berurtheilten gu Die Gemäßigten waren ftets bafur gewesen; Die Thermidorianer, eines neuen heißen Rampfes mit ben Jacobinern gewärtig, ließen die fruheren Ginwendungen fallen, felbft unter ben Unabhängigen folgten gablreiche Stimmen bem Drude ber populären Be-So tam es am 8. Mara au ber entscheibenben Berhand. lung. Chenier ftellte ben Antrag: Die Burudberufung fei gerecht, fie werbe von ber gebietenben Stimme ber Ration begehrt, fie werbe feine Schritte einer neuen Rachsucht im Convente veraulaffen. Bom Berge herab nahm Bentabolle bas Wort zu lebhaftem Widerfpruche. Man icheint, fagte er, bie Tragweite eines folden Beschluffes nicht zu ermeffen: woher kommen wir? wohin will man uns führen? Mehrere Stimmen unterbrachen ihn mit ber Antwort: aus ber Tyrannei zur Republif. Er nahm feine Erörterung wieber auf: man vergißt, bag mehrere biefer Abgeordneten unter bem Drude einer förmlichen peinlichen Anklage ftehn - biefe Anklage, riefen bie Gegner bazwifden, ift bem Convente felbft burch ben Drud bes Schredens erpreßt worben. Dann, brach er aus, find alle euere Befete, fo gut wie jene Unflagen nichtig, ber Schreden bat in gleichem Maage Tag für Tag ben Convent beherrscht. Ein großer Tumult unterbrach ihn von allen Seiten; man erinnerte, wie der Convent bei ber Ausflogung ber Girondiften von bewaffneten Schaaren umringt, im Saale gefangen gehalten, von Gewalt und Mord bedroht gemefen ware. rief er, ben 31. Dai wollt ihr angreifen - ja, ja, ertonte es von Rechts - fo greift ihr die Parifer Burger an, Die 80000, welche

ven 31. Mai gemacht haben. André Dumont erhob sich mit großem Eifer: nicht die 80000 Unwissenden wollen wir verfolgen, sondern die boshaften Führer, welche das Bolf damals zur Gesemidrigseit verführt haben. Die Rachwelt, erörterte Siévès in längerer Rede, wird die Geschichte des Convents in zwei Abschnitte theilen; vor dem 31. Mai war der Convent durch das mißleitete Bolf, nach ihm das Bolf durch den gesnechteten Convent unterdrückt. Run bestieg das Organ der Regierungsausschüsse Merlin von Douai die Rednerdühne. Ich sage nicht, begann er, daß Muth nöthig ist, um meinen Austrag zu vollziehn, aber ich sage, daß ich keine Möglichkeit hatte, ihn abzulehnen. Er legte dann den Thatbestand vor, und schloß mit dem Antrage, da die Faction der Tyrannen, auf die man im December noch habe Rücksicht nehmen müssen, nicht mehr gesährlich sei, so möge der Convent mit einem großen Acte der Gerechtigseit die Ausgestoßenen auf ihre Siße zurückrusen.

Ein langer, lauter Beifall begleitete ben Schluß feiner Rebe. Bei ber Abstimmung fprach ber einzige Goujon ein Rein, einige Mitglieber ber Linken enthielten fich bes Botums. Go tamen bie noch übrigen Opfer bes jacobinifchen Barteienkampfes zur politischen Es waren fechzehn Gerettete, barunter Louvet, Wirffamfeit gurud. Lanjuinais, Doulcet-Pontecoulant, Ionard, Lariviere. rief Chenier, hat es fein fcutendes Afpl gegeben, um vor ben Benfern die Beredfamfeit Bergniaud's und bas Genie Condorcet's ju retten? Um folgenden Tage wurde einhellig bas Keft abgefchafft, welches einft ber Berg jur Verherrlichung bes 31. Mai angeordnet hatte; und am 20ften, auf ben Antrag Boiffy d'Anglas' und Tallien's verfügt, bag bie confiscirten Guter ber Berurtheilten nicht weiter verfauft, vielmehr bie Ausschuffe über bie Rudgabe berfelben naber berichten follten. In der That, nachdem der Convent den 31. Mai verurtheilt, und ben Wiberftand bagegen für eine gerechte Sache erklart hatte, wie fonnte man fortan die Confiscation ber Guter rechtfertigen, welche die Tyrannei des Berges einst über die Bertreter bes Rechtes verhängt hatte?

Es gab manche Maagregeln, welche ben Jacobinern ichablicher, aber feine, welche ihnen empfindlicher hatte fein fonnen. Die Erflarung, bag ber 31. Mai ein Tag nicht bes Rechtes fonbern ber Bewaltthat gewefen, verdammte die Bolitif bes Berges von bem erften Augenblide bes Conventes an. Satte Die Gironde, wie es jest Die Ration burch ihr höchstes Organ verfündete, gesetlich und rechtlich gehandelt, fo war ber Tod Ludwig XVI. ein gemeiner Mord und die Dictatur bes Bohlfahrtsausschuffes eine robe Tyrannei gewesen. Dann war die Frage über bas Schidfal Collot's und Billaud's von vorne herein entschieden, und nur eine gufällige Gnade mochte dem Einen ober bem Andern ihrer Anhanger bas verwirfte Dafein erretten. Die Bartei fpannte also alle Rrafte an, um fur eine fo tobtliche Beleidigung entscheibende Rache zu nehmen. Sie warf ohne Rudhalt bem Bohlfahrtsausichuffe, ale er Bollmacht für ben Bertrag mit Toscana begehrte, ben Berbacht in bas Beficht, bag man ihm feine ehrenhafte Bertretung Frankreich's gegen das Ausland gutrauen, daß man ihm die Befugniß zu geheimen Artifeln nicht gewähren tonne. Es war befannt genug, daß ber Frieden mit Breugen, ber ohne geheime Artifel nicht zu vollenden mar, von der Ertheilung jener Befugniß abhing; Die Parifer Preffe forberte fie alfo aus allen Tonen, und brangte auf Frieden, auch wenn man auf jede Eroberung versichten muffe: bie Jacobiner aber fturmten um fo heftiger, bag bie Batrioten jeben Separatfrieben eben beshalb abweisen mußten, weil Die Aristofraten und Egoisten ihn mit boshafter Niederträchtigkeit begehrten. Mit jedem Tage murbe es beutlicher, daß ber Frieden nicht ohne eine neue Riederlage ber Jacobiner möglich fein wurde, aber auch, daß ein neuer gewaltsamer Zusammenftoß mit ihnen bicht beporstehe.

Die Bewegung in ben Arbeiterbezirken nahm ftets bebenklicheren Charafter an. Rach einem Antrage Boiffy d'Anglas' wurde am

15. Mars beschloffen, daß jeber Einwohner von Baris taglich 1. jeber Arbeiter fcmeren Gewerbes aber 1 1/2 Bfund Brob erhalten follte, und barauf melbete Boiffy am 16ten, bag bie Arbeiter in St. Anton auf bie verberblichen Umtriebe ber Ruheftorer nicht eingehen wollten. Aber gleich am folgenden Tage tam ein ftarter Boltshaufen angeblich als Deputation ber Sectionen Kinisterre und Observatoire an die Schrante bes Convents, um Linderung ber Sungerenoth zu begehren, und bas Bedauern auszusprechen, baß fie fur eine Revolution, welche fie verberben ließe, so viele Opfer gebracht hatten. Thibaudeau gab ihnen ale Brafibent eine ftrenge Antwort, und Boiffp d' Anglas legte bie Rachweise vor, baß bie ftabtische Berwaltung bem Gefete entsprechend gestern ber Salfte ber Bevollerung Mehl für 11/2 Bfund, ber andern für ein Bfund Brod auf den Ropf geliefert hatten. Die Bittfteller wollten aber nicht vom Blate weichen, ichlugen mit ben Käuften auf bie Schrante, und ichrien nach Brob. Darüber gab es garmen im Borfaal, wo eine Angahl betrunfener Beiber jum Aufftand ermahnte, große Menschenmaffen wiederholt einzubrechen versuchten, und erft bas Einschreiten ber bewaffneten Dacht die Rube wieder herstellte. Daß ber gange Auftritt auf Bestellung gemacht mar, zeigte fich Tage nachher, ale bie beiben Sectionen, in beren Ramen bie Bittsteller aufgetreten waren, Die Erflarung abgaben, bag ihnen bie Sache völlig fremb und unbefannt fei: um fo beutlicher mar es, bas man ben Tumult nur als Borfpiel ftarterer Unruhe zu betrachten batte. Am 19ten verfundete die Linke einen weitern Bunft bes Brogramme, welches in ben bevorftebenden Rampfen burchgefochten metben follte. Lecointre von Verfailles, ber erfte Angreifer Billaud's und Collot's, war in feiner furgfichtigen Erregbarkeit burch bie Ruchernfung ber Gironbiften tief erschrect worden; er hatte feine bisherigen Freunde sofort verlaffen und war jum Berge jurudgetreten, und brangte fich mit berselben Saft wie früher von Rechts, so jest von Links her in die erfte Reihe ber Rampfenden. In einer zweiftundigen Rebe entwidelte er ben Antrag, bag bie Beit ber revolutionaren

Regierung porüber, bag es bringenbes Bedürfniß fei, ju einem befinitiven Buftande zu gelaugen, bag ber Convent ohne alles Baubern bie Berfaffung von 1793 in Wirtfamteit fegen muffe. Seitbem ber Berg ben Befit ber Regierungsgewalt und bie Debrheit im Convente verloren, batten ichon manches Dal feine Mitglieber an jene Berfaffung erinnert, welche unter andern Berhältniffen bie Partei felbft auf bas Gilfertigfte suspendirt hatte. Allerdings hatten fie wenig Soffnung, baß neue Wahlen in Frankreich ben Jacobinern bie Dehrheit im gefengebenden Körper jurudgeben murbe, aber fie mußten, bag unter jener Berfaffung, welche bem Bolle unbegrenztes Bereinerecht, unbebingtes Infurrectionsrecht und unaweibeutigen Anspruch auf Ernabrung burch ben Staat gewährleiftete, überhaupt feine fefte Regierung möglich war. So griffen fie mit bochftem Gifer auf bas im Lande beinahe vergeffene Befet gurud, beffen Broclamation ja an fich felbft auch Die Chrenrettung bes 31. Mai in sich schloß. Auch Lecointre feierte biefen Revolutionstag in feiner Rebe neben bem 14. Juli und bem 10. August; die Linke flatschte, Die Mehrheit tumultuirte; mit Dube rang fich ber Redner bis jum Schluffe feines Bortrags hindurch, um ber Convent wies feinen Antrag an die Ausschuffe jum Bericht.

Indessen näherte sich der Tag, an welchem die Berhandlung über Collot und Genossen beginnen sollte, und die Jacobiner verdoppelten ihre Anstrengungen für die Rettung der alten Häupter. Allsmälig gelang es ihnen, bei den Arbeitern der Borstädte wieder Boden zu gewinnen, und am 21sten kam eine Deputation von St. Anton, um bessere Ernährung für das Bolt und die Berfassung von 1793 zu begehren. Ein Hausen von mehreren Tausenden hatte sich ihnen angeschlossen, wartete vor den Tuilerien des Ergebnisses, und besschäftigte sich indessen mit einer nachbrücklichen Jagd auf die goldne Ingend, deren Rehrere schwer geprügelt oder in die Teiche des Schlossgartens getaucht wurden. Im Convente antwortete zunächst der Prässident Thibaudeau den Bittstellern, daß man niemals die hinterlistigen Petitionen, welche an die Bersammlung gebracht worden, den robusten

und ehrlichen Kreiheitefreunden von St. Anton zugeschrieben batte. Dann erhob fich Tallien gegen bie Menichen, "welche beute bie Berfaffung fo eifrig begehren, die fie einft felbft in einen Raften verfchlof= fen haben", und begehrte unter ftetem Getofe bes Berges einen balbi= gen Bericht über bie Mittel, Die Berfaffung gur Birffamfeit gu bringen. Darüber ericbien eine ftabtifche Section, um ihren Sag gegen die Terroriften auszudrücken und beren Entwaffnung zu begehren, und nun verließ Thibaudeau ben Brafibentenfeffel, um von ber Rednerbuhne herab bas enticheibenbe Bort bes Tages auszusprechen. Riemale, rief er aus, werbe ich für die fofortige Birffamteit einer Berfaffung ftimmen, welche nicht bemofratisch ift, ba fie bie Rationalvertretung auf's Reue ber Macht ber Jacobiner und bes Barifer Stadtrathes überliefern wurde, welche bem gefengebenben Rorper fein Recht zur Bolizei in feiner Refibeng übertragt, welche jedem Bruchtheil bes Bolfes bie Befugniß ju Unordnung und Aufftanben Er forberte Bertagung ber Sache bis zu einem Ausschußbeaibt. richte. Der Convent begrüßte ben geharnischten Bortrag, welcher ben Rern ber Frage mit festem Griffe erfaßte, mit lebhaftem Beifall, und beschloß auf Legenbre's Antrag bie Bilbung einer besonbern Commiffion, welche bie zur Ginführung ber Berfaffung erforberlichen organischen Gefete vorschlagen follte. Niemand fonnte fich über ben wirklichen Sinn bes Decretes taufchen. Auf bas Begehren ber Berfaffung von 1793 hatte die Mehrheit mit bem Befchluffe einer neuen Berfaffung geantwortet. Sie antwortete weiter, indem fie auf Siebes' Antrag ein Gefet über hohe Bolizei erließ, welches jeben Auflauf, jebe Bedrohung ber Republif, bes Conventes, ber Deputirten ber Behörden mit ber Strafe ber Berbannung bedrohte, Maagregeln jum schnellen Aufgebot ber Nationalgarben vorfah, und für ben Kall eines Aufftandes in Baris ben Abgeordneten ober beren Stellvertretern Chalons als Ort einer neuen Berfammlung anwies, welcher allein bie Behörden und Truppen Gehorfam zu leiften hatten.

So gewappnet begann ber Convent am 22sten bie Berhandlung

über bie beklagten Ditglieber ber gefturzten Regierung. Robert Linbet, Carnot, Brieur von ber Cote b'Dr, bie geachtetften ihrer Collegen, erhoben fich ju ihrer Bertheibigung : Lindet ichilderte Die untrennbare Berantwortung bes gefammten Ausschuffes und bes Conventes, nach ber es unmöglich fei, einzelne Mitglieder zur Berfolgung und Strafe auszusonbern; Carnot entwidelte benfelben Bedanten, indem er barlegte, wie die Arbeitsmaffe bie Ausschußmitglieder geawungen hatte, fich in die einzelnen 3meige zu theilen und bann unbefehns die Verfügungen ber Collegen ju unterzeichnen; Prieur begehrte wie feine Freunde, baß man ihn unter ber Anklage mitbegreife, und die frubere Regierung im Bangen prufe. Alle fpracen mit großem Stolze von ben Erfolgen bes alten Wohlfahrtsausschuffes, und erregten bamit mehr ale einmal ben lebhaften Unwillen ber Mehrheit; Die Buhörergalerien, überwiegend mit ben Schaaren ber goldnen Jugend befest, fangen bagwifden bas Erwachen bes Bolfs und hinderten die Gegner am Anstimmen der Marfeillaife. Gine volle Boche ging unter biefen endlosen Erörterungen babin, in welchen bie Barteien fich gegenseitig alle Bergehn und Berbrechen ber Schredenszeit entgegenschleuberten : ber Ausgang mar, wie bie Starte und ber Entschluß ber Parteien fich babei zeichnete, schon am erften Tage ungweifelhaft. Die Jacobiner rührten fich in ber Stadt mit frampfhaftem Gifer, ftorten wo fie tonnten die Brodlieferungen, und hetten Die Borftabter ju neuen Sturmpetitionen beim Convente. Um 27ften fam eine Deputation von Beibern aus ben Sallen ber Altstadt um Brod zu forbern. Boiffy d'Anglas, welchen als Borfteber ber Berpflegungebehörde bas Bolf ben Mehlmann ober Sungermann nannte, gab an, baß feit vier Monaten Baris 850000 Centner Getreibe und geftern 714000 Bfund Brod erhalten habe, übrigens fei ce in ben letten Tagen ben Unruhftiftern gelungen, Die Bufuhren in Stoden ju bringen, fo bag bie Regierung bewaffnete Abtheilungen gur Dedung derfelben ausgeschickt habe. Die Weiber ftanden indeß an ber Schrante und begleiteten Boiffn's Rebe mit ihrem fteten lauten Ge-

febrei nach Brod, bis man bie Bache rief fie binguszubringen. Biet Tage frater ericbien eine neue Deputation ber Antonsvorstadt, befcmerte fich über die Aufbebung bes Marimum, erinnerte bag bie Infurrection gegen Unterbrudung Burgerpflicht fei, und begehrte bie Befreiung ber verhafteten Batrioten, Die Beseitigung ber Sungersnoth, die Berfundung ber Berfaffung von 1793. Der Brafibent Belet entgegnete, ber Convent ftrebe ben Sanbel, beffen Burgeln eine verbrecherische Bartei verlett habe, berguftellen, er bearbeite bie organischen Berfaffungegefete, und werbe jebe Störung feiner Arbeiten zu ahnden wiffen. Diefes Mal maren Die Galerien mit Arbeitern und Sallendamen befest, und verhöhnten jeden Redner ber Dehr= heit; bie Bittsteller an ber Schrante rebeten in bie Berhandlung hinein, und Goujon nahm ihren Unfug mit rudhaltlofer Redheit in Alles war für einen großen Schlag am tommenden Tage porbereitet.

Am 1. April (12. Germinal) war bie Linke vom erften Augenblide an in fturmifcher Erregung. Graffous forberte bie Befreiung aller feit bem 9. Thermidor Berhafteten, Ruampe erflatte, bag ber Royalismus ichamlofer als je hervortrete, Bourgeois hob die Kauft gegen unterbrechenbe Rufe ber Rechten und tam am Ruß ber Rebnerbuhne mit Tallien und Bourdon in ein Sandgemenge. Gine Abordnung ber Section Unité forberte bann ben Convent auf, an feinem Poften zu bleiben und die großen Berbrecher zu richten; Thuriot bonnerte bagegen, daß nur ber Royalismus in foldem Tone reben fonne, und flagte die Mehrheit an, daß fie ju ber monarchischen Berfaffung von 1791 gurudwolle. Gben hatte hierauf Boiffy D'Anglas begonnen, die Migbrauche bes frühern Syftems ber Bolleverpflegung ju fchilbern, als ein gewaltiger garm an ben Thuren bes Saales entstand, die Bache nach furzem Getummel überwältigt murbe, und eine braufende Menschenmaffe bie Sute schwenkend unter bem Geschrei nach Brod ben untern Theil bes Saales überfluthete. Alle Berhand. lung war unterbrochen, wo ein Rebner einen Bortrag versuchte, fiel bie Menge mit bem Rufe: Brob, Brob ein; ber Brafibent bat Die Maffe zu befiliren, die Beiber blieben hartnadig bei bemfelben Borte: Endlich trat ein Mensch aus bem haufen vor, ein Kührer am 31. Mai Namens Baned, und forberte im Auftrag bes Bolfes die Bernichtung ber Bucherer, Die Berfaffung von 1793, Die Freiheit ber Batrioten - bann folgte wieber eine lange Scene wirren Betummels; neue Menfchenschwarme brangen ein; ber Brafibent, von der Linfen heftig aufgefordert, die Forderungen ber Batrioten gur Abstimmung zu bringen, weigerte hartnädig jede Fragestellung, bis ber Saal geräumt fei; in ihren Bant ließen Die Boltshaufen fortbauernd ben Ruf nach Brod ertonen. Beinahe vier Stunden bauerte biefer anarchische Buftand, bis endlich Gulfe von Außen erschien. Die Regierungsausschüffe hatten gleich bei bem Beginne bes Tumults in ben benachbarten, wohlhabenben Quartieren Beneralmarich fcblagen laffen; allmälig fammelten fich die Bataillone und bei ihrer Anfunft hielten Die Infurgenten es angemeffen bas Beite ju fuchen. Sierauf fdritt ber Convent ohne Baubern zu fcharfen Maagregeln ber Strafe und fünftigen Sicherung. Auf Ifabeau's Antrag erflatte er, daß ein Attentat gegen bie Rationalvertretung geschehn, und baß Die Urheber beffelben bem Criminalgericht von Baris ju überliefern Es wurde bemerkt, daß mehrere Mitglieder ber Linken ben Brafibenten einen Royaliften genannt, bag ber Auflauf die Befreiung ber angeflagten Mitglieber jum 3med gehabt habe, und unter fturmischem Beifall ließ Andre Dumont Die sofortige Deportation ber vier Angeflagten nach Cavenne, Bourdon von der Dife die Berhaftung brei anderer Montagnards, Choudieu, Chasles, Fouffeboire verfügen. Ein Mitglied nach bem andern erhob fich, um feinen Beitrag zu ber Beschichte ber jacobinischen Sunden zu geben. ben Leonard Bourdon, ber Septembrift von Drieans, Ruamps, weil er bie Ausschüffe bes Berrathes bezichtigt hatte. Dubem, welchen bas Bolt ber Borftabte bas Schild ber Sansculotterie nannte, Amar, ber nachfte Freund Billaud's und Fouquier's als Mitschuldige bes Aufftandes jur Saft gebracht, und ihre Abführung nach bem Schloffe Bam angeordnet. Man vernahm weiter, bag in einzelnen Stadttheilen die Conventecommiffare von dem Bolfe geschmäht und mißhandelt worben feien, und Barras bewirfte barauf die Ernennung bes gerade in Paris befindlichen General Bichegru jum Dberbefehl ber hauptstädtischen Streitfrafte. Diefer ftellte ohne besondere Schwierigfeit die Ruhe in allen Quartieren ber, fo bag er icon am 3. April bem Convente ben laconischen Bericht abstatten fonnte, alle Befehle beffelben seien ausgeführt. Indeffen wurde ber Born ber Mehrheit auf's Reue angefacht, als aus verschiedenen Departemens bie Rachricht von jacobinischen Tumulten einlief, welche, mit bem Barifer gleichzeitig und ahnliche Begehren vor fich her tragend, bie Erifteng einer großen bas halbe Reich umfaffenben Berichwörung argwohnen ließen. In Umiens hatte ein Bobelhaufen bie Romtransporte geplundert, in Rouen hatte man die Freiheit ber verfolgten Batrioten geforbert, in Marfeille hatte ber Conventscommiffar Cabron ein jacobinisch gefinntes Bataillon aus ber Stadt entfernen muffen, um einen Ausbruch zu verhuten, in Toulon hielt nur die Furcht vor ben Waffen ber Garnison die gahrenden Arbeiter im Baume. Sierauf tam ber Sicherheitsausschuß in einem allgemeinen Berichte über ben Aufstand ju dem Schluffe, daß die Bergpartei des Conventes ben Mittelpunkt ber Berschwörung bilbe, und außer ben bereits verhafteten Mitgliedern noch Thuriot, Cambon, Granet, Beng, Bayle, Levaffeur, Craffous und Lecointre als Anftifter und Lenfer bes Aufstandes bezichtigt feien. Der Convent erließ gegen Alle ohne Zaubern bas Haftbecret.

Der Erfolg ber Mehrheit war vollständig. Die jacobinische Partei war gebändigt in Paris, zersprengt und mundtodt im Convente. Die erste Frucht dieses Sieges fam den auswärtigen Beziehungen zu Gute; die Regierung konnte den Frieden mit Preußen zum Abschlusse bringen.

## Sechstes Capitel. Brieden von Basel.

Es war Ende 1794 beutlich, daß die Lage ber Dinge auf allen Seiten jum Frieden zwischen Frankreich und Deutschland reif war.

Auf der französischen Seite war man in vollem Zuge des Fortschrittes und des Sieges begriffen. Die Unabhängigseit des Landes war glänzend errettet, die Achtung vor seiner Macht in Europa grösser als jemals im 18. Jahrhundert. Zugleich aber waren die innern Hülfsquellen in höchster Erschöpfung, und die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden in der Bevölkerung allgemein. Es lag vor Allem in dem Interesse der gemäßigten Partei, welche neun Zehntel der Nation in ihrer Gesinnung vertrat, so schnell wie möglich mit dem Auslande zum Abschluß zu kommen. Denn mit schreckenvoller Sicherheit hatte der Lauf der Revolution es allen Parteien klar gemacht, daß Eroberung nach Außen gleichbedeutend war mit Umwälzung im Innern, daß wer seste Drdnung im Innern ersehnte, bleibenden Frieden nach Außen erstreben mußte.

Bie wunschenswerth für Deutschland ein ehrenhafter Frieden war, bedarf keiner Erörterung. Die beiben Sauptmächte lagen in offenem Haber über Bolen, welcher Deftreich bis zu einem förmlichen

Bundniß mit Rußland gegen Preußen führte. Preußen war tief ersichöpft durch die doppelte triegerische Aufftellung am Rheine und an der Weichsel, und mußte, wenn gleich ununterrichtet über die nähern Absichten der Kaiserhöse, nach der Haltung derselben das Schlimmste besorgen. Die übrigen Reichsstände waren völlig ohnmächtig, und obgleich gespalten unter sich durch den Kampf des östreichischen und preußischen Einstusses, einmuthig in einer unbedingten Sehnsucht nach Frieden. Rachdem Belgien und das linte Rheinuser in Feindeshand gefallen, war bei einer Fortsetzung des Kampses unter solchen Umständen nur immer wachsendes Unheil zu erwarten.

Auf beiben Seiten alfo mar gleich bringenbes Beburfnig jum Frieden vorhanden. Auf beiben Seiten forberte bas mahre Intereffe ber Nation einen möglichft ficheren, aufunftreichen Krieden, einen Frieden alfo, welcher auch bem Begner Beruhigung und Befriebigung gemahrte. Ale Breugen feine Unterhandlung in Bafel begann, war gegrundete Soffnung fur bie Erreichung biefes, für gang Europa tröftlichen Zieles vorhanden. In Regensburg fprach fich bie Befinnung ber beutschen Reichoftanbe mit immer machsenbem Rachbrud für möglichft rafchen Frieden aus, in Paris gewann mit jedem Tage bie Bartei ber Gemäßigten breiteren Boben, und forberte bie Bolisftimme immer heftiger bie grundliche Beendigung ber beillofen Drang. fal bes Rrieges. Die preußische Regierung willigte beshalb gerne ein, als ber Wohlfahrtsausschuß fie um die Sendung eines Bertrauensmannes nach Baris erfuchte, mit welchem er unmittelbar über bie Befinnung und bas Intereffe ber beiben Staaten eine vorlaufige Auseinanderfetung pflegen tonnte. Legationsfecretar Sarnier, melder bieber die Bafeler Gespräche geführt hatte, erhielt am 19. December ben Befehl, aus Berlin nach Bafel jurudgutehren, und von bort nach Baris abzugehn.

Leiber gelang in biefen Wochen ben französischen Baffen ein neuer Erfolg, welcher bas Machtverhältniß in höchstem Maaße ungunftig für Deutschland stellte, und in Baris die Bersuchung zu er-

obernder und revolutionarer Politif bedenklich steigerte. Holland fiel in die Sand ber Frangosen.

Bir haben oben gesehn, wie in ber Mitte bes September ber Bergog von Dorf, burch bie innere Berruttung feines Beeres tief entmuthigt, feine Stellung auf ber Donger Saibe aufgab, Rorbbrabant raumte, und fich noch etwa 30000 Mann ftarf hinter bie Maas auf bas Gebiet ber vereinigten Brovingen felbft gurudgog. Als vorgeschobene Boften in bem jest von bem Keinbe überschwemmten Lande blieben bie Festungen Bergogenbufch mit bem ftarten Fort Crevecoeur, bann weiter ftromaufwärts Grave und Benloo, ftromabwärts aber Breda und endlich Bergen op Boom jurud. Das frangofische Rordheer gahlte bamals nicht mehr als 48000 Mann, war burch ben langen Feldzug fart ermübet, schlecht gefleibet und unvollständig bewaffnet, und vor Allem von Belagerungegeschut vollftanbig entbloßt. Bare in bem Beere ber Berbunbeten noch Salt und Rero gewesen, fo hatte einem fo wenig überlegenen Begner ein gaber und langer Biberftand geleiftet werden fonnen. Aber bie Riebergeschlagenheit und Auflösung war allgemein; Die Truppen wichen unter Port's ichlaffer Ruhrung täglich mehr aus ber Bucht, und die Officiere waren uneinig unter fich und unficher bei jeber Begegnung mit bem Feinde. So capitulirten benn auch jene Festungen in ber schmählich. ften Beife, fobald bie Republifaner vor ben Ballen berfelben erfchienen. Bei ben hollandischen Unruhn von 1787 hatte ein Burgermeifter Daenbels fich unter ben Batrioten hervorgethan, war nach ber Unterbrudung berfelben aus bem Lande geflohn, und nach bem Ausbruche ber frangösischen Revolution in die Legion ber batavischen Batrioten eingetreten, mit welcher Dumourieg 1793 feinen Angriff auf Holland zu eröffnen gedachte. Auch jest war er wieder in ben erften Reihen ber Rampfer, welche bie ihm verhaßte oranische Berrfcaft bebrangten; er erfchien am 27. September mit einer fleinen frangofischen Schaar vor Crevecoeur, und begann aus feinen leichten Keldfanonen ben Blat zu beschießen. Er bedurfte aber feiner langen

Anstrengung: ber Befehlshaber, Oberft Tiboel, stedte fogleich bie meiße Rabne auf, und überlieferte gegen freien Abzug bas Fort. Die Sieger fanben bort 42 fcmere Befdute, mit welchen Bichegru ohne Baubern bie Berennung von Bergogenbuich eröffnete. Das Land war weit und breit überschwemmt, Die Annaherung an Die Festung nur auf wenigen ichmalen Dammen möglich, bas Fener ber Belagerer alfo febr vereinzelt und von geringer Wirtsamfeit. Allein bie Befabung mar nicht zahlreich, die Burgerschaft verzagt, ber Befehlshaber, ein Bring von Beffen Philippothal, ein altersichmacher Greis, und als die Frangofen bei Crevecoeur dem in die Cbene geleiteten Baffer die Schleusen in ben Strom jurud eröffneten, und bamit bas Land troden legten, capitulirte ber Bring, ohne daß bie Reftung irgend beschädigt gewesen, am 10. October. Ebenso fcmablich öffnete Beneral Bfifter bas feinem Befehl anvertraute Benlo bem Keinde nach ameitägiger Einschließung am 24ften, ehe auch nur ein Ranonenschuß gefallen war. Die verbundete Armee fand indeg unthätig an bet Mage; ber Bergog von Dorf gog bei bem fturmifchen Berbftwetter bie Truppen planlos hin und her, beschloß gleich nach bem Fall von Crevecoeur weitern Rudzug hinter bie Waal, ließ fich jedoch burch bas bringende Flehn ber Sollander bestimmen, einen Theil seiner Truppen noch auf bem linken Ufer ftehn zu laffen. Die hollandischen Regimenter waren völlig bemoralifirt, fo baß General Sanftein einmal feinen Seffen die Beifung gab, jeden Sollander, ber.ohne Befehl jum Rudzug weiche, niederzuschießen. Nymmegen, Die bedeutenbfte Festung vor ber Baal, war auch jest weber vollständig bewaffnet, noch ausreichend mit Lebensmitteln verfehn. Die Bauern, Die man jum Landsturm aufbot, antworteten, man werbe fie boch im Stiche laffen, und die Frangofen fie bann mit boppelter Sarte beimfuchen. Bei folder Stimmung ber Bertheibiger war es fein Wunber, daß gleich ber erfte Berfuch ber Frangofen, die Maas ju überschreiten, vollständig gludte. Bei Alphen vollzogen fie auf einer eingigen Pontonbrude am 18. und 19. October 30000 Mann ftart

ben Uebergang, wobei die Berbundeten fie 36 Stunden lang vollfommen ungeftort ließen, bann aber in mehreren icharfen Gingelngefechten geschlagen, nach allen Richtungen über bie Baal zurüchwichen. hierauf wurde Rymmegen von den Frangofen am 1. Rovember eingefchloffen. Den Berbunbeten ichien bie Lage fo hoffnungelos, baß ein fonft außerft tuchtiger Officier, ber heffische General Burmb fich offen weigerte, ale Befehlshaber bes Blapes fich gefangen nehmen ju laffen; General Ballmoben, welchem Dorf an Diefer Stelle ben Dberbefehl übertragen, verfügte bann ichon am 3ten bie Raumung ber Stadt, welche auf einer Schiffbrude über ben Kluß in folder Uebereilung erfolgte, bag man ben letten Beerestheil ber Colonne. 1100 Sollander durch ju haftiges Ungunden ber Brude ber feindlichen Gefangenschaft Breis gab. Damit mar ber Landftrich gwifden Rhein und Maas von ber beutschen Grenze bis zur Insel Bommel in frangofischen Sanden. Allerdings war fur Die vereinigten Provingen noch immer eine ftarte Strombedung burch die breite Baal und ben reifenden Led vorhanden, zwischen welchen fluffen bie Sauptmaffe ber Berbundeten jest aufgestellt mar. Aber bereits fundigte fich ber Winter mit eifigem Nordwinde an, und die Lage ber Truppen fonnte eine verhangnigvolle werden, wenn die ruhiger ftromende Baal eher zufror als ber Led, und bann bie feindliche Uebermacht jene überschreiten fonnte, während ber noch offene Led ben Berbunbeten ben Rudjug fperrte. Dem Bergog von Dorf murbe es bei einer folden Möglichkeit unheimlich ju Sinne, fo baß er bas Beer am 2. December verließ um nach England gurudgufehren, ben Dberbefehl aber gemeinfam bem Sannoveraner Wallmoden und bem Englander Sartcourt übertrug, und damit bie Dhnmacht beffelben vervollstänbiate.

Diefe Ereigniffe konnten nicht verfehlen, auf ben innern Buftand ber vereinigten Niederlande eine entscheibende Wirkung auszuüben. Jedermann sah die feindliche Invasion in dichtefter Nahe. Die Maffe der Bevölkerung war in unruhiger und banger Aufregung, die

Beamten und Officiere ber Regierung burch völlige Soffnungelofigkeit gelahmt. Dagegen rührte fich, was jemals früher zu ber patriotischen Bartei gehört hatte, bei ber Berfunkenheit ber Behörben und ben Kortidritten ber Befreier mit rudhaltlofem Muthe. Schon gu Unfang 1794 hatten bie Kuhrer ber Bartei fich mit ben Barifer Dachthabern in Berftanbniß gefest, in allen Stabten wurden fleine Boltsgefellichaften gur Erhitung ber Gemuther errichtet, Gelb und Waffen gesammelt, fogar eine Anzahl fleiner Schiffe ausgeruftet. Die ausgewanderten Batrioten, unter ihnen ber raftlofe Daendels immer voran, verbreiteten von ber Grenze ber revolutionare Alugfchriften unter ben Bauern, welche burch bie Robbeit ber englischen Soldaten bereits mit grundlichem Saffe gegen bie Berbundeten erfullt waren. Die Regierung, von Innen und Außen gleich ichwer bebrobt, wandte fich an ihre machtigen Bunbesgenoffen mit verzweifelten Bitten um Bulfe, erhielt aber von England nur icone Borte, von Breugen Anweifung auf England, von Deftreich einen heertheil von 20000 Mann, ber aber gleich nach bem Kalle von Nymwegen wieder auf beutschen Boben gurudwich. Go beschloß ber Bring von Dranien endlich eine bemuthige Friedensbitte an ben fiegenben Feind ju bringen, und auf eine Aeußerung bes Conventscommiffars beim Nordheere, Lacombe St. Michel, daß Kranfreich feine Bergrößerung beabsichtige, die herrn Repelaar und Brantsen zu einer Separatunterhandlung nach Baris zu fenden. Die Sache wurde bringlicher, als am 12. December General Moreau, welcher bamale anstatt bes etfrankten Bichegru ben Oberbefehl führte, auf Daendele' unablaffiges Treiben einen nachbrudlichen Angriff auf die Infel Bommel unternahm, und ju gleicher Zeit die Stellung ber hannoveraner und hef fen an ber obern Baal alarmirte. Indeß gelang es ben Sollandern, bie Frangofen aus ber Infel wieber über bie Maas gurudgumerfen; Moreau fand feine Truppen nicht weniger als feine Gegner ber Rube bedürftig, und ber Conventecommiffar Bellegarde erflatte ben burdreisenden Gefandten, wenn Solland ben Frieden ehrlich unterhandeln

und alle feine auswärtigen Berträge einer Revision unterziehn wolle, so wurde man in Paris von einer weiteren Berfolgung der Feinds seligkeiten abstehn.

In der That vergingen hierauf einige Wochen auf dem Kriegeschauplage in tiefer Stille. Aber ichon am 18. December erklärte fich auch bort bie furchtbare Strenge biefes Winters; bie Maas und bie Baal begannen mit Treibeis zu gehn, und bies ftaute fich bald an vielen Stellen, fo daß beibe Rluffe fich mit breiten Gisbeden bebed. ten; am 27ften ftand bie Ralte auf 17 Grad, und fowohl bie Daas als die Baal waren volltommen zugefroren, während ber Led noch immer offen war, und burch große, rafch hinabströmende Eisschollen bie Schifffahrt binberte. Die verbundeten Benerale blidten mit ängstlicher Unentschloffenheit umber. Sartcourt erließ, am 24ften einen Befehl an feine Untergebenen, baß fie überlegen follten, was im Kall eines franzöfischen Angriffs auf bas jest völlig offene Land ju thun fei. Che jeboch bies Ueberlegen irgent ein Ergebniß gehabt, fette fich Bichegru am 27ften in Bewegung, jagte bie hollanbifchen Truppen aus ber Insel Bommel hinaus und verfolgte fie in raschem Ruge auch über bie Eisfläche ber Baal hinüber, worauf fich bas am nörblichen Ufer biefes Fluffes, bei Tupl, aufgestellte Sauptcorps ber Hollander ganglich auflöste und in wilder Flucht bis Utrecht lief. 2000 Frangofen festen fich barauf als vorgeschobener Boften in Tuyl feft; Bichegru magte feine Sauptmaffe noch nicht die Baal paffiren ju laffen, weil bas Gis zwar bie Menschen aber noch nicht bie Gefoube trug, und bie Englander und heffen folugen bann am 29ften ben Keind noch einmal vom rechten Baalufer gurud. Die wichtige Infel aber blieb in frangöfischen Sanben, und am 4. Januar begann ber Keind einen neuen Angriff mit verftarften Maffen. Wohl bestanben einzelne ber heffischen und hannoverschen Abtheilungen rühmliche Befechte, Beneral Bartcourt aber erklarte geradezu, baß feine Truppen nicht mehr tampffähig seien, und Wallmoben gab am 10. Januar ben Befehl zum Rudzug hinter ben Led. Gin plogliches Thauwetter, welches bamals einfiel, gab noch einmal Ausficht, biefe lette Schubmehr Holland's behaupten zu konnen, allein bereits am 14ten erneuerte fich bie Ralte in gefteigertem Maag, -und nun verwandelte fich auch ber Led in eine einzige fefte Giebede. Das verbundete Beer mar auf 23000 Mann jufammengeschmolzen, und biefe burch Entbehrungen aller Art, Strapagen und Unordnung in dem traurigsten Buftanbe. Wallmoben fah fich außer Stanbe bem mehr als boppelt übermächtigen Reinde langer zu wiberstehn, und verfügte am 15ten ben weiteren Rudjug hinter bie Affel, und bamit bas Berlaffen Solland's. Unter unfäglichen Leiben, burch ein bunnbewohntes, fchlecht angebautes Land, bei einer Ralte von 20 Grad mit fparlicher Roft und abgeriffener Rleibung ichleppten fich bie Solbaten vorwärte. Eine Menge Geschüte und Fuhrwerte mußten gurudgelaffen werben, ba bie Bferbe auf bem Glatteife ber elenben Straffen gusammenbras chen; auf ben Lagarethwagen erfroren die Bermundeten und Rranfen; bie Bauern, burch bie Blunderungen und Morbbrennereien ber Englander auf bas Sochfte erbittert, erschlugen jeden Nachzugler, ber ermattet hinter bem Mariche bes Beeres jurudblieb. Obgleich ber Reind nicht verfolgte, zeigte fich boch fogleich, baß bei biefer Stimmung bes Landes, bei ber Auflösung bes Beeres und ber Schwierigfeit ber Berpflegung auch an ber Mffel fein Salten mar, und ber jammervolle Rudzug feste fich ohne Baubern hinter bie Ems nach Deutschland fort.

Unterbeffen hatten die holländischen Abgeordneten am 8. Januar ihre erste Audienz bei dem Wohlfahrtsausschuffe. Da sie aber für die Bewilligung des Friedens nichts zu bieten hatten als die Anersennung der französischen Republik, so wurden sie in großer Ungnade entlassen. Auch waren die holländischen Patrioten mit großem Eiser gegen sie thätig, und als Repelaar auf eigne Verantwortung dem Ausschusse eine Kriegscontribution von 80 Millionen Gulden anbot, wenn Pichegru Halt mache, erklärten sich die Patrioten zu einer brüberlichen Beisteuer von 100 bereit, wenn Pichegru Amsterdam eine

nehme und die oranische Herrschaft fturge. Es war begreiflich, baß bei foldem Zwiespalt ber Hollander ber Ausschuß ben Dingen ihren Lauf ließ. Bichegru fendete bie eine Salfte feiner Truppen an bie Mfel, Die andere führte er in bas Innere von Solland. Um 17ten erreichte er Utrecht, am 20ften Amfterbam, am 23ften befeste bie Divifion Bonneau über Dorbrecht und Rotterbam vorgehend ben Saag. Der Erbstatthalter hatte fich mit feiner Familie am 18ten auf einer fleinen Fischerbarte nach England eingeschifft, Die Regierung loste fich auf, und im gangen Lande ergriffen bie Ausschuffe und Clubs ber Batrioten bas Seft ber Bermaltung. Der Bohlfahrteausschuß hatte ihnen bas Berfprechen gegeben, bag er, ihre Gefinnung anerkennend, und auf ihre fünftige Dienfte bauend, bas Land nicht als erobertes fondern als verbundetes behandeln wolle. Dies ichloß ftarte Requisitionen für Die Verpflegung ber Truppen nicht aus; fonft aber wurde volltommene Mannszucht gehalten, ben Batrioten bie Ginrichtung bes neuen Staatswefens überlaffen und bas öffentliche wie bas private Eigenthum respectirt. Es war bies eine nicht bloß menfchliche fondern auch fluge Politif. Unfange hatten bie Seeleute ber Rriegeflotte, fast Alle eifrig oranisch gefinnt, baran gebacht, die Schiffe aus bem Terel nach England zu führen, um fie nicht ben verhaßten Frangofen gur Beute werden gu laffen : Die Bemeinden Seeland's hatten erwogen, Die englische Regierung um Befagung und Flottenhülfe für ihre Infeln zu bitten, mas die Frangofen vielleicht zu monatelangen Anftrengungen genöthigt hatte. Bei bem freundlichen Auftreten aber ber frangofischen Führer gelang es ben Batrioten, ihre Landsleute ju Bertrag und Nachgiebigkeit ju beftimmen. Die Schiffe capitulirten, als fich eine frangofische Reiterichaar auf bem Gife bes Terel zeigte, Seeland unterwarf fich ohne Schwertstreich ber neuen Ordnung ber Dinge. Ebenfo unblutig, und unter frohem Entgegenkommen ber Bevölkerung vollzogen im Februat bie Generale Moreau und Souham die Besetzung ber friesischen Brovingen gwischen Mffel und Ems.

Der Schlag für die Coalition war gewaltig. Die Streit- und Gelbfräfte Holland's waren damit in den Dienst des an sich übers mächtigen Feindes übergegangen. Im kommenden Frühling mußte Riederdeutschland den Angriff von 70000 Mann erfrischter, wohls verpflegter, siegsvertrauender Truppen erwarten, und die Reichsfände, auf welchen die Deckung dieser Lande wesentlich ruhte, Preußen, Hannover, Hessen, waren an ihren Hulfsquellen ebenso wie an ihrer Streitlust geschädigt. Dagegen war in Paris der Judel und der Siegesstolz gewaltig, und die Fraction der Unabhängigen, welche nach Außen die revolutionäre Politik fortzusesen wünschte, bekam im Wohlsabrisausschusse ein entschiedenes Uebergewicht über die Tendenzen der gemäßigten Partei. Freilich, riesen sie, wir wollen Frieden, aber nur einen ruhmreichen Frieden. Was das bedeute, mußte Harnier sogleich erfahren.

Er wurde am 7. Januar jum erften Male in ben Bohlfahrte. ausschuß eingeführt, und pflog bann noch am Sten und 9ten täglich eine Stunde mit den Mitgliedern Berathung. Sie alle erklärten ihm einstimmig, daß Breugen und Frantreich gleiche Intereffen hatten, ja, baß beibe Lander auf ein enges und feftes Bundnig angewiefen feien. Denn Deftreich, burch feine neuen Berlufte erbittert, wurde nicht faumen, feine alten Blane gegen die Freiheit ber Reichsftanbe wieder aufzunehmen. Rugland aber ftrebe geradezu nach ber Beltherrschaft, und nichts fei wichtiger, als ihm einen furchtbaren Damm entgegenzuseben, indem man um ein frangofisch-preußisches Bundniß bie Schweben und Danen, die Turfen und Bolen schaare. Franfreich könnte bann ohne Schwierigkeit hannover einnehmen, und hierin Breußen eine reiche Entschädigung für ben fleinen Berluft feiner linkerheinischen Provinzen überliefern. Die andern Reicheftanbe, immer fcwach, immer fcwankent, mußten zu einer unwiderruflichen Enticheibung gezwungen werben, weil fie fonft immer unter Deftreich's Ginfluß gurudfanten. Alfo tonne Franfreich feinen Baffenftillftand bewilligen, sondern fich nur ju befinitivem Frieden bereit erflaren. Es muffe beshalb auch auf bem Befige von Mainz bestehn, und überhaupt ben Rhein als seine nothwendige Naturgrenze betrachten. Dies Princip sei unwiderruflich: zugleich aber sei Frankreich gerne erbötig, ben bort einbußenden Fürsten eine Entschädigung zu verschaffen, sei es auf Kosten Destreich's, sei es durch andere Mittel.

Das verhängnißschwere Bort war ausgesprochen, und bie Soffnung auf einen einfachen, beiberfeits ehrenhaften Frieben, mit welder Breußen in die Unterhandlung eingetreten mar, weit hinweggerudt. Sarnier bemubte fich, feine Begner umzustimmen. Er eror. terte, daß die Abreifung ber Rheinlande bas gange romifche Reich über ben Saufen werfen, unabsehbare Berwicklungen erzeugen, Frankreich felbft in immer neue Rriegswirren fturgen murbe. Er hob ben Wiberspruch hervor, bag man als frangofisches Intereffe bie Bergrößerung Breugen's bezeichne, und biefe mit ber Wegnahme preugifcher Brovingen beginne - bag man bas beutsche Reich unter Breu-Ben's Banner ju ichaaren wunsche, und bem Ronig jumuthe, bem Kalle Maing's und Coln's ruhig zuzusehn. Man muß glauben, rief er, daß ihr eben nur bie grenzenlose Fortbauer bes Rrieges wollt; ihr werbet fie auf biefem Wege finden, und mit eurer Begehrlichfeit endlich gang Deutschland unter bie Waffen bringen. Ihr thut uns Unrecht, fagten bie Frangofen; wir haben die lebhaftefte Sehnfucht nach Frieden. Uebrigens, feste Einer hingu, wiffen wir, daß Deutschland biese Stimmung gründlich theilt; niemals werdet ihr einen Bolfefrieg gegen une bort entflammen.

Die Verhandlung kam dann auf den Vorschlag einer französischpreußischen Allianz zurud. Harnier sprach, unter Betheuerung der freundschaftlichsten Gesinnung die Unmöglichkeit eines activen Bundnisses aus. Unser dringendstes Interesse, sagte er, ist die Vermittlung eines allgemeinen Friedens zwischen dem deutschen Reiche und der französischen Republik; dies ware unmöglich, sobald wir bei euerem Streite mit Destreich gegen den Kaiser Partei ergriffen. Der Ausschuß sprach hierüber ein lebhaftes Bedauern aus. Gine förmliche dürfen wir eine stärfere Recrutirung im Lande wagen, denn der Sinn der ganzen Nation ist so heftig gegen diesen Krieg, daß ein längeres Berharren darin selbst die erprodte Treue der preußischen Unterthanen erschüttern könnte. Und das Schlimmste ist, daß wir die Siege unserer Allitrten beinahe ebenso zu fürchten haben, wie den Triumph unseren Beinde. Bei der Gesinnung der Kaiserhöse gegen und wäre jeder Erfolg, den Destreich gegen die Franzosen erränge, ein Schritt zu unserem Verberben." So kam er zu dem Schlusse, daß man vollständig auf den vom Wohlfahrtsausschusse bezeichneten Standpunkt hinübertreten, und ein französisch-preußisches Bündniß wenigstens vorbereiten müsse, indem man in die Abtretung der preußischen Provinzen auf dem linken Rheinuser unter der Bedingung einwillige, daß Frankreich der Krone Preußen ihre gesammten Lande, und dazu die Erwerbung Polen's bis an die Weichsel gewährleiste.

Alvensleben entwidelte, wie man sieht, die volle Rehrseite von Finkenstein's System. Dieser wollte vor Allem das linke Rheinuser, jener vor Allem das Land bis zur Beichsel behaupten. Dieser hosste Krankreich, jener Destreich einzuschüchtern. Beide mußten es, wenn dieser Bersuch nicht gelang, auf weiteren Arieg, dieser mit Frankreich, jener mit Destreich ankommen lassen; beide mußten sich sagen, daß in einem solchen Fall, hier der Kaiser, bort die Republik ein höchst unzuverlässiger Bundesgenosse sein würde. Was also Alvensleben über die Erschöpfung Preußen's an Geld und Soldaten, über die Unmöglichseit weiterer Ariegführung sagte, diente in gleichem Maaße seinen Antrag wie die Meinung Finkenstein's zu widerlegen.

Dazu kam entscheidend die personliche Stimmung bes Königs. Er war seit dem polnischen Feldzug fortdauernd kränklich, verstimmt, erfüllt von der Sehnsucht nach Ruhe. Die Spannkraft seines Wesens war völlig gebrochen, er wollte keinen Weg betreten, beffen gerade Richtung nicht auf sichern, schnellen Frieden ging. Am nachdrücklichken aber verwarf er seden Gedanken an französisches Bündniß. Die Revolution hatte ihm das ganze Bolk zuwider gemacht; er buldete

feinen frangofischen Roch am Bofe, teinen frangofischen Tanger am Theater; es gab feinen Bortheil auf ber Belt, ber ihn gur Genoffenschaft mit bem Convente batte verloden tonnen. So verhebt und verbittert bann auf ber andern Seite Die Beziehungen zu Deftreich waren, fo fdwer ging ber Ronig an ben Bebanten eines offenen Bruches mit bem Raifer. 3m vollen Gegenfat ju Friedrich II. bewegte er fich wie bie meiften seiner Borfahren in tief ghibellinischer und reichsfürftlicher Befinnung, welche trop aller politischen Begenfabe und Gifersuchten boch immer einen Reft ber alten Devotion gegen bas Reichsoberhaupt im Bergen behielt. Auch von ber Raiferin Catharina vermochte er fich innerlich nicht gang loszureißen, nicht gang bem Bebanten zu entjagen, baß fich bas gute Bernehmen irgend. wie herstellen laffen mußte. Die Summe feiner Bunfche war alfo, nich aus bem frangöfischen Rriege möglichft rasch herauszuwideln, ohne jeboch die Bruden nach Bien und Betereburg abzumerfen. Damale errang Graf Saugwis bie erfte Stelle in feinem Bertrauen, indem er biefe Reigungen bes Monarchen biplomatifch formulirte, und banach bie erforberlichen Beifungen für Golg feftstellte.

Saugwis meinte wie der König, daß das erste Bedürfniß Preußen's der Frieden, der sofortige, allseitige Frieden sei. Der französische Anspruch auf das Rheinland erschien ihm sehr verdrießlich, aber für Preußen immer zu ertragen, wenn es für sich selbst einen entsprechenden Zuwachs an Gebiet und Einstuß erhalte. Er wollte also deshalb nicht aufbrausen, wie Finkenstein, und die Unterhandlung nicht abbrechen. Aber nicht minder übereilt dünkte ihm Alvenseleben's Vorschlag. Wenn auch Preußen vom Kriege zurücktrat, so blieben immer noch Destreich und England gegen die Franzosen im Feibe, und ein Sieg derselben war, allerdings nicht wahrscheinlich, aber doch nicht unmöglich. In wie alberner Stellung würde dann aber Preußen stehn, wenn es jest seine clevischen Lande an Frankreich abzgetreten hätte. Hieraus ergab sich für den Unterhändler in Basel die Erstärung, Preußen sei über die plöslichen Eroberungsgelüste der

Franzosen erstaunt und befrembet, könne aber über ben Gegenstand berselben für jest sich nicht aussprechen; es sei vielmehr einleuchtend, daß die Abtretung des linken Rheinufers nicht bei einem preußischen Separawertrag, sondern erst bei dem künftigen allgemeinen Frieden erörtert werden könne. Der König, der in diesen Saben seine ganze Gesiunung fand, unterzeichnete eine hienach bemessene Instruction sur Golz am 28. Januar.

Der Charafter biefes Befchluffes ift beutlich genug. Er war freilich etwas beffer als die positive Abtretung ber linksrheinischen Lande. Aber, wie er ftand, war und blieb er boch ein Act bes Kleinmuthe, ein Bergicht Breugen's auf Die Stellung einer leitenben und Er überlieferte nicht felbft bas beutsche entscheibenben Großmacht. Grengland ben Frangofen, aber er lehnte ab, es mit preußischer Rraft ju vertheibigen. Man fann babei, wie uns jest bie Verhaltniffe offen liegen, nicht mehr von Bundesbruch gegen Deftreich, ober von Berrath am beutiden Baterlande reben. Rachbem Deftreich am 3. Januar mit Rugland einen Waffenbund gegen Breugen gefchloffen, mare es mehr ale findisch gewesen, wenn es von Brengen fernere Baffenhulfe gegen Frankreich erwartet hatte. Nachdem bas beutsche Reich in ben brei Kriegsjahren außer ben englischen Solbnern faum 20000 DR. gestellt, und so eben ben Bunfch nach Frieden in ber flebentlichsten Weise ausgesprochen hatte, befaß es feinen Titel mehr zur Beschwerbe über die Baseler Unterhandlung. Ueberhaupt aber, wo existirte bas male ein politisches Nationalbewußtsein in Deutschland? Es ware Die Umfehrung aller hiftorischen Berechtigfeit, wenn man Die Bafeler Friedenöftifter ober ben Raifer Frang nach dem Maage einer bamale nicht vorhandenen Rationalpolitif beurtheilen wollte. Um fo bestimmter aber ift zu wiederholen, daß Preußen durch bas Syftem bes Grafen Saugwit fich felbst zu politischer Richtigkeit verurtheilte. Ein folder Act politischen Selbstmorbes ift nie zu rechtfertigen: er ift höchstens durch Gründe ber zwingenoften Art zu entschuldigen. fragt fich, ob folche Grunde in ber bamaligen Lage vorhanden waren.

Auf die sinanzielle und militärische Erschöpfung des Staates ist in diesem Zusammenhange nicht viel zu geben. Sie war vorhanden, und bedeutend genug, um die Regierung von jedem Kampse für ein fremdes Interesse, wäre es auch noch so löblich und nütlich gewesen, zurückzuhalten. Aber wo es sich um eine Lebensfrage des eignen Dasseins handelte, so ist zu sagen, daß Preußen seit 1792 nicht den dritzten Theil der Anstrengungen gemacht hatte, durch welche Frankreich binnen einem Jahre aus tieser Ohnmacht an die Spite Europa's getreten war.

Die auswärtigen Beziehungen waren im höchsten Grabe vers widelt und gefahrenreich. Untersuchen wir, welche Momente in der Masse der damaligen Wirren die eigentlich entscheidenden waren, oder hätten sein mussen, so treten zwei, schlechthin überragende Punkte hervor, der eine zur Rechtsertigung, der andere als Anklage gegen das preußische System.

Der eine war ber völlig begründete Argwohn, daß wenn Preußen sich wegen der Rheingrenze mit Frankreich auf's Neue überworfen habe, dann Destreich nicht einen Augenblick zaudern würde, durch die Abtretung des linken Users sich die Freundschaft des Wohlfahrtsausschusses zu erwerben. Was sollte aus Preußen werden, wenn es, im Innern durch drei Kriegsjahre geschwächt, mit Rußland über Polen zerfallen, mit England seit dem Herbste außer Verkehr, sich dann der vereinten Macht des Kaisers und der Republik gegenüber fande? Es ist vollkommen begreislich, daß die bloße Möglichkeit einer solchen Gesahr den Grafen Alvensleben mit Schreden erfüllte, und dem Grafen Haugwiß das Bewußtsein eines muthigen Verhaltens gab, wenn er wenigstens gegen die sofortige Abtretung der Rheinlande sich sträubte.

So brangte die Haltung des Wiener Cabinets das preußische zum Frieden beinahe um jeden Preis. Dagegen ftand, nicht minder eindringlich zu Festigkeit und Keckheit mahnend, die Betrachtung ber Bariser Berbaltniffe.

Es waren die Bochen, in welchen der Brocek Barere Die gemäßigte Bartei täglich verftarfte, Die Unabhangigen immer weiter von ben Jacobinern entfernte, Die öffentliche Deinung immer beftiger im conservativen und friedliebenben Sinne erregte. Die frangofifchen heere maren tros aller Siege in elender Entblogung: was nach bem coloffalen Menschenverbrauche bes vorigen Sabres bavon noch übrig mar, lebte allein von ben Gulfequellen ber eroberten ganbichaften; Kranfreich felbft mar auf lange außer Stande etwas fur feine Bertheibiger zu thun. Die Bevölferung in ihrer unermeglichen Mehrheit wollte Krieden, und wenn ein Redner im Convente einmal von Ruhm und Ausbehnung fprach, fo antwortete bie Breffe und bas Bolf mit Berwünschungen bes Sabers. Die Regierung mußte biefer Ungebulb binnen furger Frift ein Ergebniß vorlegen, wenn fie nicht ber fluth bes öffentlichen Unwillens erliegen wollte. Giner ber icharffichtigften Beobachter fonnte bamale fagen: wenn Die Republit nicht in zwei Monaten bem Bolle ben Krieben ichenft, fo wird bas Boll bie Monarchie berftellen.

Diese Dinge waren nicht, wie die Umtriebe Thugut's, in Dunkel gehüllt. Sie lagen offenkundig vor den Augen Europa's. Es gab nichts Wichtigeres und Dringenderes für die Selbsterhaltung des Wohlfahrtsausschusses als den Abschluß des preußischen Bertrages ohne irgend eine Zögerung. Wenn Alvensleben Gründe fand, um des Friedens willen jede französische Forderung zu genehmigen, so hatte der Ausschuß doppelten Antried, um des Friedens willen keine preußische Bedingung zurückzuweisen. Der Berlauf der Unterhandzlung wird uns das bei jedem Schritte bestätigen. Der Rückritt Preußen's von der Coalition war damals eine Lebensfrage für die Existenz der Republik; es ist uns in keiner Hinsicht zweiselhaft, daß sie dieselbe auch mit der Räumung der Rheinlande bezahlt hätte.

So fehn wir die beiden Unterhandler beinahe in gleicher Lage. Seder von ihnen ift durch zwingende Berhältnisse zur Rachgiebigkeit genöthigt, wenn der Andere fest bleibt. Die Frage ist die, wer die schärfere Einsicht, ben festeren Willen, bas größere Selbswertrauen besitzt, und mit Beschämung muffen wir es aussprechen, bas lebers gewicht dieser Tugenden war damals auf der Seite der Fremden, und dem Feinde blieb auf dem Congresse wie auf dem Schlachtselbe der Sieg.

Graf Gola hatte am 26. Januar fein erftes amtliches Gefprach mit Barthelemy. Er begehrte junachft einen Waffenstillftand fur Die Dauer ber Unterhandlung; Barthelemy erflarte fich einverftanben, und bat den Ausschuß um die betreffende Bollmacht. Es ift wieder darafteriftifch für die beiberseitige Lage, baß auf die Radricht hievon gleichzeitig aus Berlin wie aus Baris bie Beifung einlief, man folle Die Sache nicht burch Berhandlungen über Baffenftillftand aufhalten, es tomme barauf an, fo fonell wie möglich über ben Frieden in's Rlare ju tommen. Wenn baju Aussicht vorhanden fei, erflärte fich übrigens ber Ausschuß gerne bereit, feine weiteren Feindseligkeiten gegen bas preußische Bebiet, insbesonbere gegen bie Reftung Befel ju veranlaffen. Breußischer Seits hatte man fich am 29. Januar mit Bien verftandigt, bag nach bem Berlufte Solland's General Möllenborf ben Mittelrhein bem Schute bes Reichsheeres überlaffen, und eine Aufftellung in Westfalen nehmen follte. Der Ausschuß batte faum bavon gehört, ale er feine volle Buftimmung bagu aussprach, Möllendorf in teiner Beife zu beunruhigen verhieß, und fich felbft ju einem Scheinangriff auf Weftfalen erbot, wenn etwa Preußen einen folden Bormand für feine Bewegung beim öftreichischen Cabinet bedürfen murbe. Wir wollen, fchrieb ber Ausschuß an Barthelemp, Alles thun, mas ben Krieben forbern fann, wir verwerfen auch ben Baffenstillftand nur, weil er hochft mahricheinlich ben Abichluß verzögern würde.

Unterbeß erlitt jedoch die Unterhandlung einen unvermutheten Aufenthalt, indem Golz, welcher in Bafel schon unpäßlich angefoms men war, Ende Januar ernstlich erfrankte und nach wenigen Tagen an einem galligen Fieber starb. Das Ministerium beaustragte einfi-

weilen harnier, die Beiprechungen fortzuführen, und er mar es, welder burch eine Devesche vom 13. Rebruar jene Entschließungen bes Ronigs vom 28. Januar gur Ausführung empfing. Er follte banach geltend machen, bag bie Abtretung bes linken Rheinufers gar nicht au feiner Unterhandlung gehöre, sondern erft bei dem allgemeinen Arieden ju erörtern fei. Sochftens burfe, bag bem fo fei, bag bie Beftimmung ber Grenzen auf ben allgemeinen Krieben gurudgeftellt bleibe, im Bertrage erwähnt werben. Es fei zu munichen, bag ber Bohlfahrtsausschuß einen Entwurf für ben Friedensvertrag vorlege. Barthelemp erflarte fich bei bem Allem ohne Schwierigfeit gleicher Meinung. Man muffe febn, erflatte er, einen mezzo termino ju finden, um die Grengfrage hinauszuschieben. Rur bas Gine bemerkte er, baß an eine Raumung ber linkerheinischen ganbe burch bie frangofischen Truppen für jest nicht zu benfen fei. Auf bem rechten Ufer, fand er, mochte fich jur Berhutung aller Reibungen bie Kefiftellung einer beftimmten Demarcationslinie für die fünftig neutralen gande empfehlen. Damit war Saugwig völlig einverftanden, und feinerfeits ichon barauf gefaßt, die militarifche Besetzung bes linken Ufere bis jum Frieden zuzugestehn. Der Weg zur Uebereintunft ichien bemnach auf allen Seiten geebnet.

In Paris bewirkte aber die Kunde von dieser Wendung eine sehr verdrießliche Stimmung bei den Machthabern. Sie hatten nach Meyerink's früheren Eröffnungen, so wie nach Harnier's Reden in Paris die ausdrückliche, sofortige Abtretung der Rheinlande sicher erwartet. Die hinveisung auf den allgemeinen Frieden ersette ihnen das keineswegs, wenn die preußischen Unterhändler auch noch so aussührlich die künstige Bereitwilligkeit ihrer Regierung schilderten. Gebunden blieb Preußen an solche Hindeutungen keinen Augenblik länger als sein politisches Interesse damit übereinstimmte. Wohlunterrichtet über die Friedenssehnsucht in Berlin, beschlossen sie also, einen Versuch auf die Schwäche des Gegners zu machen, und ihm das ersehnte Jugeständniß durch heftige Drohung zu entreißen.

Breußen, schrieben sie an Barthelemy ben 1. Marz, macht ploglich Weiterungen; seine Aufrichtigkeit wird uns zweiselhaft burch
sein Sträuben gegen die Abtretung der eroberten Lande; wir nehmen
unsere Bewilligung hinsichtlich Wesel's zurud, und weisen unsere
Generale an, lediglich nach militärischen Rucksichten zu versahren.
Die Gesandten zu Basel waren im ersten Augenblicke lebhaft beunruhigt, indessen erbot sich Barthelemy selbst, gegen den Beschluß
Berwahrung zu erheben, und Harnier meldete nach Berlin, es sei kein Ernst bei der Drohung, wenn man fest auf seinem Standpunkt bleibe. Als die Minister ihm beipflichteten und von dem scheinbaren Kriegslärmen keine Rotiz nahmen, lenkte denn auch der Wohlsahrtsausschuß sogleich wieder ein. Die Wolken, schrieb er bereits am 11ten, welche sich über der preußischen Unterhandlung zu lagern schienen, haben sich durch Barthelemy's Erläuterungen zerstreut. Er überschickte bem Gesandten den von Preußen gewünschten Vertragsentwurf.

Diefer entsprach benn, in einer bem frangofischen Intereffe moglichft angenäherten Kaffung, ben bisher von Saugwis aufgestellten Grundfagen burchaus. Es follte banach Krieden und Kreundschaft amischen ber Republit und bem Ronige, als foldem wie als Churfürften und Reichsftand fein, feiner ben Feinden bes Andern Unterftugung ober Durchmarich gewähren. Die frangofischen Truppen follten die preußischen Lande auf bem rechten Rheinufer raumen. Sie follten die preußischen Brovingen auf dem linken Ufer befest halten. Diefe ganbe (Artifel 6) wurden bei bem allgemeinen Frieden bas Schidfal ber übrigen linferheinischen Reichslande theilen. Franfreich wird (Artifel 9) Die guten Dienste bes Ronigs ju Bunften ber Reichsftande annehmen, welche mit ber Republif in unmittelbare Berhandlung treten wollen. Bu biefen Sauptfagen tam eine Rachfchrift, beren Annahme jedoch ausbrudlich nicht gur Bedingung bes Abichluffes gemacht murbe. Um unfere preußischen Beziehungen, bemerfte ber Ausschuß, mit unserem allgemeinen Systeme in Ginflang au feten, munichen wir in einen geheimen Artitel eine Aufforderung

oder keffer eine Art von Abrede zu bringen, daß Preußen sich zu einem Plane sei es einer bewaffneten Reutralität, sei es eines offenen Bundes mit Schweben, Dänemark und vielleicht Holland verstehn mochte. Wenn Preußen bazu nicht geneigt wäre, wollte man darauf nicht bestehn; im Uebrigen erwartete man sicher den sofortigen Absichluß. Es ist unser Ultimatum, schrieb der Ausschuß am 16ten, jede Berzögerung würde und mit Verdruß erfüllen. Und am 19ten: eile, dränge zum Schlusse; die Augenblicke sind kostbar; erlangen wir den Frieden nicht, so ist jeder Tag ein Verlust für die Siege unserer Armeen, welche ohne diese Verhandlungen längst in wohlhabenden Gesgenden wären, während sie jest in ausgesogenen Landstrichen hungern.

Barnier murbe nach feiner perfonlichen Befinnung biefem Gifer bes Ausschuffes gerne entgegen gefommen fein. Indeffen mußte auch er fofort entgegnen, daß Preußen fich auf jene nordischen Alliangen für jest nicht einlaffen, und ben 6. Artitel nicht ohne die Aussicht auf Entschäbigung annehmen tonne. Dann aber hatte bereits am 28. Rebrugt ber Ronig ben Minifter ber frantischen Brovingen, Sarbenberg, jum Nachfolger bes Grafen Golg ernannt, und fo war junachft beffen Anfunft in Basel abzuwarten. Sarbenberg mar ein gebildeter und geiftreicher Mann, von bequemen und ftattlichen Formen, freien Sinnes und lebhaften Temperamentes, eine Ratur ohne heroifche Größe aber auch ohne ichwerfällige Enge, ein Charafter, welcher freilich nicht ben fpateren Rrifen feines Staates, ber bamaligen Lage aber vollkommen gewachsen, und bem Minister haugwit ebenso wie bem Könige an Muth und Frische bei Weitem überlegen mar. hatte schon im Januar seine Meinung über ben Frieden dabin entwidelt, baß er für ben Staat unerläßlich fei, auch wenn Deftreich und England unter ben Baffen bliebe, bag man jedoch jedes Anfinnen eines Bundniffes mit Frankreich jurudweisen, und fich auf fefte Reutralität für fich und Die gleichgefinnten Reichoftanbe beschränten Gine folche, meinte er weiter, fei fur Franfreich fo nutlich müsse. und wichtig, daß man fie bei einiger Festigkeit auch ohne territoriale

Opfer erhalten werbe: er ftimmte alfo gang mit Kinfenftein überein. bas frangofifche Begehren bes linten Rheinufers unbebingt und nachbrudlich von ber hand zu weifen. Bei biefen Gefinnungen las er mit lebhaftem Bebauern Die Inftruttion, welche ihm feine Regierung nad Bafel mitgab. Saugwig that barin ben frangofischen Bunfchen einen Schritt entgegen, indem er bie eventuelle Abtretung ber Rheinlanbe, falls Breußen für feine bortigen Berlufte entichabigt werbe, genehmigte, und fich nur die Berweifung biefes Bugeftandniffes in einen abgesonderten und geheimen Artifel ausbedang. Im Uebrigen follte Sarbenberg als Demarcationslinie wo möglich ben Rhein, fonft eine Linie von Frankfurt über Limburg, Altenfirchen, Elberfelb an die Ruhr und ben Rhein auswirten, für Breugen einen bestimmten Einfluß auf bie Ordnung ber beutschen Angelegenheiten beim allgemeinen Frieden vorbehalten, und fich um eine angemeffene Entschäbis gung für bas Saus Dranien bemühen.

Unterwegs, im Breisgau, empfing Barbenberg bagu bas franzöfische Ultimatum. Er vermißte sogleich barin bas fefte Berfprechen einer Entfchabigung fur die von Breugen fünftig abzutretenden Lande, Die Feststellung einer Demarcationelinie, Die Berforgung bes Saufes Dranien. Er nahm bavon am 16. Marg Beranlaffung, noch einmal bei seinen Borgefesten auf die allgemeinen Grundfate jurudjutom. men. "Ich möchte nicht gerne, fchrieb er, über einen geheimen Artifel hinausgehn, welcher über bie Grenzfrage in möglichst unbestimmten Ausbruden eine freundschaftliche Berftandigung beim allgemeinen Frieden verhieße. Frankreich hat bas überwiegende Intereffe, uns bon ber Coalition ju trennen, und murbe fich, wenn es fonft biefen höchften 3wed nicht erreichen konnte, jur Annahme eines folden Ultimatum beguemen. Allerdings mare es bafür ersprieglich, wenn ich zwei Sehnen an meinem Bogen hatte, und ben Frangofen eine brobenbe und friegerische Saltung zeigen konnte, falls fie auf meine Antrage nicht eingingen." Es war ohne Frage bas einzig Richtige und Burbige. Aber Alvensleben muthete. Er war außer fich über

biese kriegerische Stimmung, mit ber man die einfachste Unterhandlung verwirren könne. Auch Haugwis meinte, der sechke Artikel sei ganz der preußische, wenn man ihn zu einem geheimen machen und das Versprechen einer Entschädigung erlangen könne; auch biete die in der Rachschrift vorgeschlagene bewassnete Neutralität die bequemste Form, um daran die Forderung einer Demarcationslinie zu knüpsen. Für Oranien könne man sich nur verwenden, aber den Frieden nicht davon abhängig machen. Zu Harbenberg's zweiter Sehne endlich habe man keine Mittel. Hienach wurde der Gesandte beschieden.

Barbenberg beflagte biefe Schwäche um fo mehr, ale alle feine Bahrnehmungen in Basel ihm bie Richtigfeit feiner Unficht bestätig. Bas bort aus Baris verlautete, zeigte bie Sehnsucht ber Ration nach bem Krieben, Die Unmöglichkeit bem Lande fernere Rriege= laften aufzulegen, bas Emporftreben ber gemäßigten und ber monardifden Barteien. Der frangofifche Gefandtichaftefecretar Bacher felbft ließ ihm eine Rotig gutommen, er folle nichts übereilen, nach einigen Bochen werbe Frankreich gefügiger werben. Durch feine Regierung abgehalten, biefe Lage grundlich auszubeuten, beschloß er wenigstens bas Mögliche zu thun. In ber erften Berathung mit Barthelemy (21. Marx), in ber er ben preußischen Bertragsentwurf vorlegte, fam er auf bas Begehren eines vorläufigen Baffenftillftanbes gurud, ba nach bem Anspruche Frankreich's auf Die Rheinlande Die Unterhandlung fich vielleicht in die Lange giehn wurde. Barthelemy fagte, auf ber Rheingrenze werbe Frankreich um jeben Breis bestehn, im Uebrigen fei er ju jeber Concession, ju geheimen Artifeln und Demarcationslinien bereit, und wolle wegen bes Stillftanbes feine Regierung befragen. Der Wohlfahrtsausschuß nahm es mit hochfter Empfind: lichfeit auf. Bas! rief er aus (25. Marg), fommen wieder Bogerungen jum Borfchein? Wir bleiben bei unserem sechsten Artitel ohne geheime Baragraphen; wir geben feinen Stillftand, wir muffen gur Entscheidung gelangen. Bier Tage fpater fam aber ein fernerer Bericht Barthelemy's, baß Sarbenberg in feiner Stellung beharre, baß

er bas linke Rheinufer entweber gar nicht, ober nur in einem gebeimen Artifel unter fester Garantie einer preußischen Entschädigung erwähnen wolle; und ber Ausschuß beschloß jum zweiten Rale, einen Schritt jurud ju thun, und bie preußische Forderung ju genehmigen. Mittlerer Beile war jedoch Sarbenberg mit einem neuen Begehren Das frangofische Ultimatum acceptirte Die Bermenhervorgetreten. bung bes Ronigs für biejenigen Reichsftanbe, welche mit ber Republif in unmittelbare Berhandlung treten wollten. Sarbenberg erörterte nun, wie Deftreich mit allen Mitteln ju verhindern fuchen wurde, bag auf folde Art ber preußische Separatvertrag fich thatfachlich aum Reichsfrieden erweitere; er erflarte es fur unerläßlich, baß man ben Reichoftanben einen fofortigen Rugen eines folden Berhaltens in Aussicht ftellte, und forberte alfo einen Bufat jum neunten Artifel: Franfreich werbe brei Monate lang jeben Reichsftanb im Often bes Rheins, welcher preußische Berwendung anrufe, nicht als feindlich behandeln. Darüber gerieth benn ber Bohlfahrtsausichus in ernftlichen Unwillen. Argwöhnischen Augen, fdrieb er an Barthelemy, fonnte Sarbenberg geradezu ale ein Minifter ber Coalition erscheinen. Dieser Bufat ift völlig unftatthaft. Er wurde unfere gange Rriegführung auf bem rechten Rheinufer unmöglich machen. Denn jeber Reichsstand, ben unsere Truppen heimsuchten, murbe fogleich die preußische Berwendung anrufen, und fich damit ein Bierteljahr gegen unsere Angriffe beden. Wir find mit unferer Bebulb am Ende; wir wollen feine Bogerung mehr; wir forbern ein reines Ja ober ein fofortiges Rein" (30. Marg). Ehe biefe Depefche in Bafel anlangte, einigten fich bort bie Gefandten am 1. April über ben Sauptpuntt, über bie Faffung ber Artifel in Betreff ber Rheinlande. Die frangofischen Truppen, hieß es bort, bleiben im Befige ber linke. rheinischen Brovingen bes Ronigs; jede endgultige Abrede über biefe Lande bleibt bis jum Reichsfrieden ausgesett. Gin geheimer Artifel erklarte bann: wenn bas Reich bas linke Rheinufer ber Republik überläßt, fo wird ber Ronig fich mit berfelben über bie Abtretung

feiner bortgelegenen Brovingen gegen eine naber zu ermittelnbe Landentschädigung verftanbigen. Bas bie Demarcationelinie betraf, fo mar bas Sauptbebenken ber Krangofen, baß Sannover burch biefelbe gebect werbe, mabrend man von bem Churfürften feine ehrliche Reutralität erwarten tonne; Sarbenberg fprach barauf bie Bereitwilligfeit feines Sofes aus, im Rothfalle bas Land in militarifche Bermahrung zu nehmen und bamit feine Reutralität zu fichern. Der Boblfahrtsausschuß hatte' indes am 31ften feine Buftimmung ju Sarbenbera's geheimen Artifeln wiederholt; biefes Schreiben fam am 4. April in Bafel an, und ba Sarbenberg unerschütterlich auf feinem Bufate beharrte, fo entichlog fich Barthelemy, trop ber Depefche vom 30ften, auf eigne Berantwortung auch biefe Ginraumung zu machen. So murbe ber Krieben am 5. April unterzeichnet. Der Wohlfahrts: ausschuß erwog am 9ten, bag ber Bufat gegen feine ausbrudliche Borfchrift angenommen worben, bag aber bie Annahme feinen ausreis denben Grund enthalte, um Frankreich ber Bortheile eines für gang Europa wichtigen Friedens zu berauben, und gab bem Bertrage feine Genehmiauna.

Harbenberg war durch die kleinen Erfolge, welche er in dem Berlauf der Unterhandlung durchgesett, mit dem ganzen Werke einiger Maaßen versöhnt. Besonderes Gewicht legte er, nicht anders als der Wohlfahrtsausschuß, auf den zulest errungenen Jusap: er hoffte, daß in Folge dessen binnen kurzer Frist das ganze Reich neutral, und damit dem östreichischen Einflusse entzogen sein würde. Noch größer war die Genugthuung bei den Ministern, welche sich seit Wochen in den Berlust des linken Rheinusers gefunden hatten, und mit dem Bilde einer stattlichen Entschädigung für Preußen sich ganz befriedigt fanden. Sie theilten Hardenberg's Hoffnung, daß die große Mehrzahl der Reichsstände sich anschließen würde; sie sahn auch sonst in Europa die Dinge sich zu einem Systeme allgemeinen Friedens neigen. In Madrid erklärte Alcubia dem preußischen Gesandten, sein Hof würde nicht einen Augenblick zaudern, dem Beispiele Breußen's

ju folgen, fobald biefes mit Frankreich jum Abichluffe fame. Toscana hatte bereits im Februar feinen Bertrag in Baris gefchloffen. In Basel eröffnete ein venetianischer Staatsmann bem Brn. von Garbenberg, bag er einen Auftrag vom farbinischen Ronig habe, für Diefen preußische Bermittlung jum Frieden mit Franfreich anzurufen: ber Ronig felbft halte allerbings einen Separatvertrag für bebenflich, aber bie Bringen und Minifter brangten ihn bagu mit foldem Gifer, baß er nicht langer wiberftebn, fonbern fich zu einem Arieben auf Grund bes alten Befitftanbes herbeilaffen wolle. Barthelemy, mit welchem Barbenberg barüber vorläufig Rudfprache nahm, verficherte, bag feine Regierung mit Freude auf die Unterhandlung eingehn, und, da fie nicht wohl bas einmal einverleibte Savoyen wieder gurudgeben tonne, ben Ronia bafür mit Mailand, fobalb bies ben Deftreichern entriffen fei, gerne entschäbigen murbe. Roch viel wichtiger aber erfchien bie bamalige Entwidlung ber Barifer Angelegenheiten, wo feit bem Tage bes 12. Germinal Die gemäßigte Partei fich immer mehr in ber herrfcaft befestigte, und bie Ruhrer berfelben fich unverholen fur ben Bergicht auf bas linte Rheinufer aussprachen. Sarbenberg, in Bafel beschäftigt, mit Barthelemy die Demarcationolinie im Ginzelnen feftguftellen, berichtete am 20. April, bag er bie ficherften Mittheilungen über bie Befinnungen ber Bemäßigten habe, bag biefe mit Sarbinien wie mit Breugen auf ben alten Befitftand abichließen wurden, wenn bie beiben Staaten bann ein Bunbnig mit Franfreich eingingen, Daß es alfo vor Allem bringend mare, auf Grund ber Bafeler Bufagartifel preußischer Seits die Unterhandlung bes Reichsfriedens in bie Sand zu nehmen, und babei ohne Umschweife mit ber Bafis bes alten Besigstandes hervorzutreten. Er hatte barüber mehrfache Erorterungen mit Barthelemy, und ber frangofische Staatsmann, obwohl außerft jurudhaltend über die Anfichten feiner Regierung, ließ boch flar ertennen, bag er felbft und feine Barteigenoffen in Baris mit ben Anfichten Barbenberg's einverstanden, und von bem Rugen einer 29

feiner bortgelegenen Provinzen gegen eine naher zu ermittelnbe Landentichabigung verftanbigen. Bas bie Demarcationslinie betraf, fo war bas Sauptbebenten ber Frangofen, bag Sannover burch biefelbe gebect werbe, während man von bem Churfürften feine ehrliche Reutralität erwarten tonne; Sarbenberg fprach barauf bie Bereitwilligfeit feines Sofes aus, im Rothfalle bas Land in militarifche Berwahrung ju nehmen und bamit feine Reutralität ju fichern. Der Bohlfahrtsausschuß hatte' indeß am 31ften feine Buftimmung ju Barbenberg's geheimen Artifeln wiederholt; Diefes Schreiben fam am 4. April in Bafel an, und ba Sarbenberg unerschütterlich auf feinem Bufate beharrte, fo entichloß fich Barthelemn, trot ber Depefche vom 30ften, auf eigne Berantwortung auch biefe Ginraumung ju machen. So wurde ber Frieden am 5. April unterzeichnet. Der Wohlfahrte: ausichuß erwog am 9ten, daß der Bufat gegen feine ausbruckliche Borfchrift angenommen worben, baß aber bie Annahme feinen ausreidenden Grund enthalte, um Frankreich ber Bortheile eines für gang Europa wichtigen Friedens zu berauben, und gab bem Bertrage feine Benehmigung.

Harbenberg war burch bie kleinen Erfolge, welche er in bem Berlauf ber Unterhandlung durchgesett, mit dem ganzen Werke einiger Maaßen versöhnt. Besonderes Gewicht legte er, nicht anders als ber Wohlfahrtsausschuß, auf den zulett errungenen Zusat: er hoffte, daß in Folge dessen binnen kurzer Frist das ganze Reich neutral, und damit dem östreichischen Einflusse entzogen sein wurde. Roch größer war die Genugthuung bei den Ministern, welche sich seit Wochen in den Verlust des linken Rheinusers gefunden hatten, und mit dem Bilde einer stattlichen Entschäddigung für Preußen sich ganz befriedigt fanden. Sie theilten Hardenberg's Hoffnung, daß die große Mehrzahl der Reichsstände sich anschließen würde; sie sahn auch sonst in Europa die Dinge sich zu einem Systeme allgemeinen Friedens neigen. In Madrid erklärte Alcubia dem preußischen Gesandten, sein Hof würde nicht einen Augenblick zaudern, dem Beispiele Breußen's

au folgen, sobald biefes mit Frankreich jum Abschluffe fame. Toscana batte bereits im Rebruar feinen Bertrag in Baris gefchloffen. In Basel eröffnete ein venetianischer Staatsmann dem Grn. von Garbenberg, bag er einen Auftrag vom farbinischen Ronig babe, für biefen preußische Bermittlung jum Frieden mit Frankreich anzurufen: ber Ronig felbft halte allerdings einen Separatvertrag für bedenflich, aber bie Bringen und Minister brangten ihn bagu mit folchem Gifer, daß er nicht langer widerstehn, sondern fich zu einem Frieden auf Grund bes alten Befitftanbes herbeilaffen wolle. Barthelemy, mit welchem Sarbenberg barüber vorläufig Rudiprache nahm, verficherte, baß feine Regierung mit Freude auf die Unterhandlung eingehn, und, da fle nicht wohl bas einmal einverleibte Savoyen wieder gurudgeben tonne, ben Ronig bafur mit Mailand, fobalb bies ben Deftreichern entriffen fei, gerne entschädigen murbe. Roch viel wichtiger aber erschien die bamalige Entwidlung ber Barifer Angelegenheiten, wo feit bem Tage bes 12. Germinal die gemäßigte Partei fich immer mehr in ber herrschaft befestigte, und die Führer berfelben fich unverholen für ben Bergicht auf bas linte Rheinufer aussprachen. Sarbenberg, in Bafel beschäftigt, mit Barthelemy bie Demarcationolinie im Einzelnen feftzuftellen, berichtete am 20. April, bag er bie ficherften Mittheilungen über bie Befinnungen ber Gemäßigten habe, bag biefe mit Sarbinien wie mit Breugen auf ben alten Befitftand abichließen wurden, wenn bie beiben Staaten bann ein Bundniß mit Frankreich eingingen, daß es also vor Allem bringend ware, auf Grund ber Bafeler Bufatartifel preußischer Seits bie Unterhandlung bes Reichsfriedens in Die Sand zu nehmen, und babei ohne Umschweife mit ber Bafte bes alten Besithtandes hervorzutreten. Er hatte barüber mehrfache Erorterungen mit Barthelemy, und ber frangofifche Staatsmann, obwohl außerft jurudhaltend über bie Anfichten feiner Regierung, ließ boch flar ertennen, bag er felbft und feine Barteigenoffen in Baris mit ben Ansichten hardenberg's einverstanden, und von dem Rugen einer 29

wahren, b. h. einer uneigennütigen Friedenspolitit für Frankreich höchlich burchbrungen feien.

Noch einmal überließ fich bie preußische Regierung ber Hoffnung, ben Baseler Bertrag zu einem allgemeinen Frieben mit Erhaltung bes gesammten Reichsgebietes zu entwideln.

## Eilftes Buch.

Ende des französischen Nationalconvents.

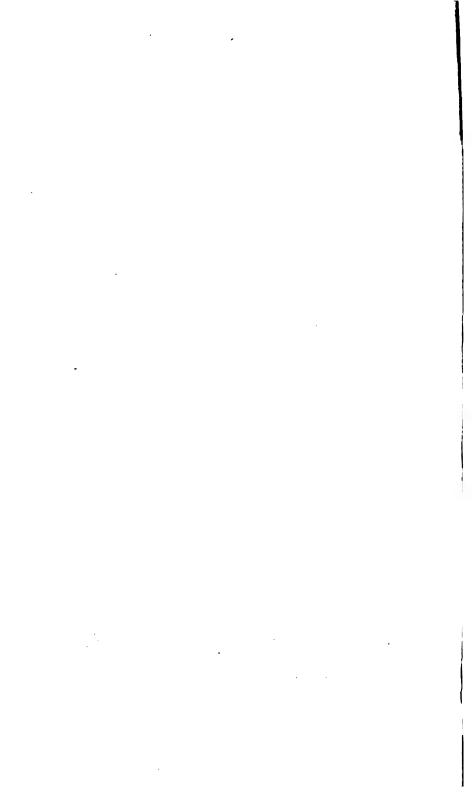

## Erstes Capitel.

## Die Conftitutionellen.

Der Sieg bes 12. Germinal war ein neues Signal für bie Maffe bes frangofischen Boltes, fich aller Refte und Spuren ber Schredenszeit vollständig zu entledigen. In hundert Richtungen, auf bem gefelligen wie auf bem politischen Bebiete, machte fich bies Streben geltenb. Das republifanifche Duten fam aus bem Gebraude; nirgend, felbft nicht in ben Schenfen ber unterften Claffen, ertonte mehr bie Carmagnole und bas Ca ira; fogar bas erfte Rriegelied ber Revolution, die Marfeillaise, war durch die Gunst der Jacobiner anruchig geworben, und burfte an öffentlichen Orten nicht mehr jum Borfchein fommen. Bon ber republifanischen Woche wollte niemand hören; über ben Decabi wurde gespottet, ber alte Sonntag aller Drten gefeiert; Burger und Bauern brangten fich jum driftlichen Gottesbienfte. Der Convent hatte im Februar Die Sausandacht freigegeben, aber jeden öffentlichen Cultus und vor Allem bie Benugung ber Rirchen verboten; in neun Zehntel ber frangofischen Gemeinden aber nahmen weber bas Bolt noch bie Behörben auf bas Decret irgend welche Rudficht, und wenn einmal ein eifriger Beamter gegen ben Beiftlichen einschreiten wollte, fo erklärten ihm die Burger, fie hatten ben Pfarrer jum Gottesbienfte genothigt; fie gehörten auch jum fouveranen Bolte, und mußten, bag ber Wiberftand gegen jebe Tyrannei beilige Burgerpflicht fei. Durchgangig gaben bie Gemeinben babei ben eidweigernden Brieftern ben Borgug: begreiflich genug, ba diefe burch bas Ausharren in tödtlicher Berfolgung eine gewiffenhafte Ueberzeugungetreue an ben Tag gelegt hatten, mahrend in bie Reihe bes conftitutionellen Clerus eine Menge verrufenen Gefindels eingebrungen mar. Heberall murbe es ausgesprochen, bag bie Burud. gabe ber geiftlichen Guter wenigstens in fo weit erfolgen muffe, um bie Bedürfniffe ber Seelforge und bes Cultus ju beden. Die Zeiten waren vorbei, in welchen man ben Clerus als einen machtigen Stand bes alten Staates gehaßt und gefürchtet hatte: man hatte nur bie Erinnerung an die gemeinen Frevel ber Jacobiner gegen Alles, was bem Bolfe feit einem Jahrtaufend beilig gewesen mar. Auch jest bachten bie Bauern nicht wieber ben Behnten ju gahlen, aber fie wollten achte Taufe, firchliche Trauung, driftliches Begrabniß. Wie über die Rirche war man über ben Abel gestimmt. Riemand meinte, baß eine Berftellung feiner politifchen und guteherrlichen Borrechte, ober bag auch nur eine Wiederbelebung ber Barlamente bentbar fei. Aber ber schärffte Stachel bes fruheren Saffes, ber Abicheu gegen bie landesverratherifche Emigration, hatte feine Spite vollig verloren. Wie batte es anders fein können? Rach ben furchtbaren Berfolgun= gen ber beiben letten Jahre war bie Bahl ber Geflüchteten fo angewachsen, daß die Ritter von Coblenz nicht ein Behntel ihrer Daffe bilbeten : vor bem Dolche und bem Beile ber Jacobiner hatten feit= bem Conftitutionelle und Gironbiften, Raufleute und Bauern, Monarchiften und Republifaner fich über bie Grenze gerettet, oft zu Sunberten und zu Taufenben, und hatten feine andere Sehnfucht, ale in bas Baterland, gleichviel unter welcher Berfaffung, jurudjufehren. Es fam baju, bag in jahllofen gallen bie Willfur ber Dachthaber lange Reihen von Namen in die Lifte ber Emigranten eingetragen hatte, beren Trager ununterbrochen in Frankreich geblieben waren. Eine Menge Solbaten, welche fur bie Republif an ber Grenze fampf-

ı

ten, waren in biesem Kalle; bie Buter ihrer Eltern lagen seitbem unter Sequester, und die Kamilien fummerten in bitterer Roth babin. Trop bem Sturze bes Schredens bestand, wie wir fahn, die Gefetgebung über bie Emigranten fort, und noch zu Ende 1794 hatte ber Convent fie burch ein neues Decret in ber alten Barte wieberholt. Aber es fand fich niemand mehr fie auszuführen. Die Geflüchteten famen überall in die Beimath gurud; Die Ortobehörden ftrichen fie ohne Weiteres von ber Lifte, ober drudten über ihre Anwesenheit bas Auge au. In ben meiften Orten mare ein ftrengeres Berfahren gefähr= lich für die öffentliche Rube gewesen, so entschieden mar die allgemeine Sympathie auf ber Seite ber Berfolgten: Die Burger hinderten burch energische Drohung jebe Anzeige ober gerichtliche Maagregel, und wählten nicht felten bie Burudgefehrten felbft zu irgend einem Umte. Unter folden Umftanden fam der Berfauf ber ju Staatsgut geworbenen Besitzungen ber Ausgewanderten in ben meiften Departemens in Stoden; jedermann fagte, es fei eine Schande, fie ben rechtmäßi= gen Eigenthumern, vorausgesett, daß biefe nicht die Waffen gegen Frankreich getragen hatten, langer vorzuenthalten. Wir wiffen, baß Die Finangen ber Republik mefentlich auf jenen Confiscationen beruhten, ba man nur durch beren Beräußerung die Affignaten im Courfe behaupten fonnte : bem Convente war beshalb jene Saltung ber Burger im hochften Grabe wiberwartig, ba er außer ber Nichtachtung feiner Befete auch geradezu die Quelle des Bankerottes barin erbliden mußte. Die Bevölferung aber ließ fich bas wenig fummern. unermeglichen Mehrheit lag nicht bas Minbefte an ber guten Stimmung bes Conventes. Freilich unterftutte fie ihn gegen bie Jacobiner, allein ficher nicht aus Verehrung für jenen fondern ichlechterbings nur aus Sag gegen biefe: im Allgemeinen ftand bie republifanifche Regierung in der tiefften Migachtung, und fein Befchluß mar popularer im Lande, ale jener vom 21. Marg, welcher bie Entwerfung einer neuen Berfaffung anfündigte. Daß biefe nicht im jacobinischen Sinne ausfallen murbe, war bei ber Lage ber Dinge mit Sicherheit

au vermuthen: alles Uebrige war ben Burgern gleichaultig, wenn nur endlich neue Menichen gur Gewalt famen, ehrenhafte, gebilbete. rechtliche Manner anftatt ber unfaubern und leibenschaftlichen Demagogen, welche burch ihre roben und gemeinen Bantereien bas Anfebn ber Regierung und bie Restigkeit bes Buftanbes täglich mehr unter-Die Breffe und die Literatur machte aus biefer Gefinnung burchaus fein Sehl: bie Debraahl ber Zeitungen und Brofcburen rebete mit offener Gerinaschathung ober feindlichem Miftrauen von ber republitanifden Regierungsform. Es muffe etwas gefchehn, um aus bem endlosen Bogen bes Barteienhabers wieber auf feften Boben ju tommen; man muffe eine felbftftanbige, fefte, bauerhafte Regierung haben; bas fei ein Borgug ber Monarchie, baß fie bie eigne Stätigteit allen öffentlichen Berhaltniffen mittheile, und baburch ber burgerlichen Freiheit bie befte Bewahr verleihe; Die Berfaffung von 1791 habe nur beshalb biefes Biel verfehlt, weil bas Difftrauen gegen ben Ronig bie Rraft ber Regierung gur fehr gelahmt habe. In Baris hörte man Sandwerfer und Arbeiter Die Frage verhandeln, ob unter ber Monarchie bas Rorn ebenfo felten und bas Brob ebenfo theuer wie unter ber Republit gemefen; unter ber goldnen Jugend aina ber Spruch umber, bag acht und neun gleich fiebzehn fei, mit andern Worten, daß die Revolution von 89 mit der Thronbesteigung Ludwig XVII. endigen muffe.

Wenn folche Neußerungen im Convente zur Sprache kamen, so pflegte ber republikanische Sinn ber Mitglieder hoch aufzuwallen, und besonders die Independenten und einige Enthusiasten von der Gironde riefen dann mit großem Jorne, daß man über dem Kampse gegen die Schreckensmänner den Streit gegen das Königthum nicht vergeffen dürse. Indeß war man für's Erste noch zu tief in die jaco-binischen Händel verwickelt, man hatte noch zu viele unvollendete und dringende Aufgaben der Herstellung vor sich, und vor Allem, man besaß zu wenig innere Kraft zum Widerstande gegen die öffentsliche Meinung, als daß die Mehrheit des Conventes aus der bishes

rigen Richtung fo fchnell hatte herausgebrangt werben, fonnen. Mochte hier und ba bei ben rubigen Burgern ein Bug von monardifcher Gefinnung anklingen: man wußte boch fehr wohl, bag biefe nur aus Sehnfucht nach bleibenber Rube entfpringe, und eben beshalb nicht leicht zu Gewaltmitteln greifen wurde. Mochte bei ihnen manches respectwibrige Wort gegen ben Convent vernommen werben: noch tonnte man ihre Bunft ju erwerben hoffen, wenn man bie Schaben ber Schredenszeit redlich zu befeitigen fortfuhr. Die Sauptfache war aber, bag ber Convent feine anbern helfer und Stugen mehr hatte als die goldne Jugend und die ordentlichen Burger, bag er von ben Jacobinern bas Schlimmfte befürchten mußte, bag es eine Eris ftengfrage für ihn war, einer Wieberholung bes 12. Berminal grunds Man verftärfte alfo icon am 3. April ben Bobllich vorzubanen. fahrtsausichuß, beffen Mitglieber ber Laft ber Gefchafte erlagen, auf fechzehn Berfonen. Dan fchritt bann am 10ten zu einer Maagregel, welche icon oft von ben Barifer Sectionen geforbert, fruber aber von dem mißtrauischen Convente ftets verweigert worben war: man befahl eine allgemeine Entwaffnung aller ber Burger, welche fich an ber Tyrannei ber Schredenszeit auf irgend eine Beife betheiligt hat-Die Bemeinden, und in Baris die Sectionen follten bies Beschäft vollziehn. Während man auf biefe Art die Jacobiner wehrlos ju machen hoffte, fuchte ber Convent bie besigende und gemäßigte Claffe für feinen Dienft zu ftarfen, indem er eine neue Organisation ber Barifer Burgergarbe verfügte, und fich babei enge an die Grundfate von 1791 anschloß. Auf biefe Grundfate griff er bamale auch in ber Berwaltung bes Lanbes jurud: bas Befet vom 4. December 17931) wurde aufgehoben, und ben Behörden ber Departemens und Diftricte bie Wirffamfeit von 1791 hergestellt. Rur die Wahl ber Berfonen magte man noch nicht bem Bolfe wieber zu geben, fonbern

<sup>1)</sup> Band II. S. 512.

behielt fie einstweilen ben Ausschussen und Commissaren bes Conventes vor.

Wenn man fo bie Sache bes Conventes völlig mit jener ber Bürgerschaften verschmolz, fo lag es in ber Ratur ber Dinge, bag Die großen Restaurationen von Recht und Eigenthum wieder mit boppeltem Rachbrud jur Sprache famen. Rach bem Aufftanbe ber Girondiften waren im Sommer und herbste 1793 viele hunderte ihrer Unhanger ale Robergliften geachtet worben: nachbem ber Convent bie Rubrer ber Bartei ale bie Bertreter ber guten Sache anerfannt, und fo viele ihrer noch lebten, in feine Mitte gurudgerufen hatte, ware es ein Wiberfinn gewesen, Die untergeordneten Opfer bes 31. Dai langer zu verfolgen. Am 11. April wurden alfo alle hiemit zufammenhangenben Aechtungen zurückgenommen, und zugleich bas tyrannifche Gefes vom 10. Mary 1793, welches ohne nabere Begriffebestimmung alle Reinde ber Revolution in die Acht erklärte, aufgeboben. Bier Tage nachher erneuerte bann Johannot ben großen Antrag auf Streichung ber Confiscation aus bem frangofischen Strafrechte, und Berausgabe ber Guter ber Singerichteten an ihre Kami-Er entwidelte, bag bie Opfer ber Schredenszeit jum größten Theile ohne wirklichen Rechtsgang gemorbet feien, daß bas Blut ber Unschuld an biefen Befitungen ber Nation hafte, bag ber Credit bes Staates nur durch einen durchgreifenden Act ber Reinigung und Suhne gerettet werben tonne. Die Stimmung ber Mehrheit mar fo aunftig, daß auf der Stelle unter lebhaftem Beifallflatichen ber Antrag becretirt murbe. Dann aber famen wieder Bebenfen. Rembell rief, es fei Unrecht, ein fo wichtiges Decret in fcnellem Jubel ju erlaffen; bier fei eine Menge ber größten Intereffen zu ermagen, wenn bas Bange nicht ausschließlich ben Royaliften zu Gute fommen Einige Thermiborianer, welche an bem Bervortreten ber firchlichen Bewegung Anftog genommen, famen ihm gu Sulfe, und Die Mehrheit bequemte fich ju einem nochmaligen Aufschub. Am 18ten erneuerte Rembell feinen Wiberspruch. In ruhigen Zeiten,

räumte er ein, sei die Confiscation ungerecht, weil sie außer dem Berbrecher auch bessen unschuldige Familie tresse. Aber in einer Zeit der Revolution, in einer Zeit politischen Parteikampses sei es die Bsicht des Siegers, den Rachkommen der Besiegten die Erneuerung des Kampses unmöglich zu machen. Habe doch auch Iohannot zugegeben, daß die Emigranten von den Hingerichteten zu unterscheiden, und als offene Feinde des Landes nach Kriegsrecht zu behandeln seien: er werde aber nicht läugnen können, daß ein großer Theil der Hingerichteten in offener Rebellion gestanden, und ebenso wie die Emigranten die Wassen gegen die Republik getragen hätte. Er fordere also, daß man vor Allem die Beräußerung der Emigrantengüter vollende, daß man sodann zu einem sessen Beschlusse über das Bersmögen der Eltern von Emigranten komme: erst wenn dies geschehn, möge man die Frage über die Güter der Hingerichteten weiter in Erwägung ziehn.

Der Convent schwanfte. Wer mit einigem Rachbrud feine Abneigung gegen Ausgewanderte und Ronigthum anrief, verfehlte felten feine Birfung bei bem großen Saufen ber Mitglieder. Es fam ju einem Beschluffe, daß die Ausschuffe junachft über bas Bermogen ber Eltern von Emigranten Bericht erftatten follten. Unmittelbar barauf empfing aber feine Stimmung eine andere Farbe, indem ber Sicherheitsausschuß Anzeige machte, daß ein neuer Aufftandeversuch ber Nacobiner entbedt morben fei: morgen ober übermorgen follten mehrere Colonnen aus ber Antonsvorstadt hervorbrechen, das Arfenal und bie Regierungsausschüffe überwältigen, bie verhafteten Patrioten befreien. Dies führte zu lebhaften Bornausbrüchen gegen bie unverbefferlichen Terroriften, und lentte bie eben nach links gerichtete Stromung ber Bemuther wieder icharf nach rechts hinüber. weiter auch aus mehreren Provingen jacobinische Tumulte berichtet wurden, verbrangte die nahere Furcht vor ben Mannern bes Schredens bie fonftigen Beforgniffe, und bie Anfichten ber gemäßigten Bartei erhielten auf's Neue Die Oberhand. Um 25. April wurde fast ohne Streitigkeit ein Geset angenommen, welches die Börsen wieder eröffnete und den Handel mit Gold und Silber verstattete; der Antrag der Linken, damit wenigstens Maaßregeln zur Abwehr des Auftaufs und Buchers zu verbinden, ging ohne Berathung in dem Murren der Mehrheit zu Grunde. Es war dies ein Punkt, an dem, wie wir wissen, die communistische Tendenz der Schreckenszeit stets ihren schäfften Ausbruck gefunden hatte; eine so kurze Erledigung desselben war also für die Umwandlung der Dinge und der Gemüther höchst bezeichnend.

An bemfelben Tage begann ber Convent bie von Rewbell beantragte Berhandlung über bie Eltern ber Emigranten. früher erwähnt, bag auf ber Bobe bes Schredens ber Convent bie Befitungen aller Burger, beren Sohne emigrirt waren, unter Sequefter gelegt hatte, weil fie vermuthlich, fagte man, ju bem Berbreden ihrer Sohne hulfreiche Sand geleiftet, und weil die Nation fich bas fünftige Erbe bes Emigranten fichern muffe. Eine Menge unfouldiger Familien waren baburch in völlige Bulflofigfeit gefturgt, und lebten feitdem ale Bettler von ber Unterftugung ihrer Gemeinden ober ber Onabe bes Staates. Das jest vorgelegte Befet magte noch immer nicht, fich einfach nach bem Grundfate zu halten, bag niemand für bas Berbrechen eines Anbern gestraft werben burfe, und baß es alfo ein mahnsinniger Frevel fei, ein Gut zu confisciren, weil es funftig vielleicht einmal einem Emigranten gehören fonnte. Es befahl vielmehr aus jeder Bermogensmaffe biefer Art bie Aussonderung und befinitive Einziehung ber Erbportion bes Emigranten; es verordnete bann aber, daß bem Afcenbenten beffelben ber Reft jurudgegeben, und bestimmte gu lebhaftem Borne ber Linten, bag bei ber Bestimmung ber Erbportion bem Bater ein ansehnliches Bracipuum angerechnet merben foute.

Parallel mit bieser Erörterung in ber Zeit und ber Richtung ging bann die Berhandlung über die Guter ber Hingerichteten. Mehrere Gironbisten, Doulcet, Louvet, Lanjuinais, welche die Grauel ber Schredenszeit am eignen Leibe empfunden batten, boten alle Rraft auf, um hier ben Convent zu einem gangen Entschluffe im Sinne bes Rechtes und ber Sitte fortzureißen. Aber fie hatten fei= Denn obwohl fie burch die gange Bucht ber nen leichten Stanb. öffentlichen Meinung, welche in taufend Stimmen gebieterifc an bas Dhr ber Machthaber foliug, getragen wurden, fo fand ihrem patriotifchen Streben Die empfindlichste aller Sorgen bes Conventes entgegen, die Sorge um ben Bestand ber einzigen Ginnahme bes Staates, die Sorge um ben Credit ber Affignaten, beren Pfand burch bie begehrte Erstattung um ein Drittel, vielleicht um bie Salfte gefcmalert wurde. Auch bieß es ben Grundfagen ber Unabbangigen an bas Leben greifen, wenn man, wie es hier gefchah, eine Erflarung forberte, die Revolution fei in ihrer friegerischen Allmacht burch bie Rudficht auf ein Recht beschränft, und Rembell und Genoffen boten alle Mittel auf, um-bas Ergebniß, wenn nicht zu hindern, fo boch abzuschwächen, wenn nicht bie Guter, fo boch bas Brincip zu retten. Es fam benn endlich am 3. Mai zu einem Befete, welches bie Strafe ber Guterconfiscation für Ausgewanderte, Affignatenfälscher und verratherifche Generale aufrecht erhielt, Die Guter aber ber feit bem 10. Marg 1793 wegen politifder Bergehungen Singerichteten ben Familien gurudzugeben befahl. Go mar ben Bemäßigten endlich bie Schließung ber furchtbaren Bunde gelungen, und wenn die Linke für ben Augenblid ben revolutionaren Grundfat bewahrt batte, fo war er boch auf alle Zufunft, Dant Lanjuinais' und Doulcet's Bemubungen, mit Unfruchtbarfeit geschlagen. Die Unfittlichkeit ber Confiecation wurde feitdem von dem öffentlichen Gewiffen in gang Europa anerfannt.

Raum als einen geringeren Erfolg betrachtete es die gemäßigte Partei, daß in denfelben Wochen das Berföhnungswerk in den westlichen Provinzen zum Abschlusse gelangte. In der Bendee vollzog sich der Bertrag von La Jaunais für den Moment ohne Hinderniß. Charette erschien persönlich in Nantes, wurde von den republikanischen Behörben mit Auszeichnung empfangen und von ber Bevölferung trop feiner weißen Cocarbe mit Jubel begrüßt. Seitbem lebte er in ruhiger Burudgezogenheit in feinem Sauptquartier zu Belleville, und ba bie Conventscommiffare die Bauern bes Margis in ihren innern Angelegenheiten gewähren ließen, fo ichien fur ben Augenblick jebe Spur bes töbtlichen Begenfates in jenen Lanbstrichen verwischt. Stofflet, ber Anfangs ben Frieden von La Jaunais ftorrifc abgewiesen, fand fich täglich mehr von feinen Anhangern verlaffen, von ben fammtlichen Streitfraften Canclaur's immer ftarter gebrangt, und bequemte fich endlich am 2. Mai zu einem Bertrage in St. Florent, burch welchen er Charette's Bebingungen annahm, und bamit bie Benbee in ihrem gangen Umfang in Frieden feste. zeigte fich fortbauernd die Beruhigung ber Chouans in ber Bretagne. Rachdem einmal dem Eifer bes General humbert jene erfte Anfnupfung gelungen, batten fich allerbings bie Befprechungen fortgefest, und fich allmälich auf bie meiften ber wichtigeren Banbenführer aus-Aber einerseits war hier nicht wie in ber Bendee ein fest geordneter Oberbefehl vorhanden, vielmehr zeigte fich Cormatin's Ansehn bei jedem Schritte außerft unzuverlässig, und ein in Bahrheit wirtsamer Bertrag bedurfte also einer besondern Unterhandlung mit jebem einzelnen Sauptling. Andrerfeits verharrte General Soche in der Ueberzeugung, daß die Chouans es nicht redlich mit bem Frieben meinten und bamit nur bie Beit bis gu ber bevorftehenden Lanbung ber Emigranten ju gewinnen fuchten: er zeigte fich bemnach bei ber Berhandlung völlig ungefüge und abgefchloffen, fandte eine Betwahrung nach ber andern an ben Bohlfahrteausschuß, und sprach ben bitterften Unmuth über die blinde Leichtgläubigfeit ber Conventecommiffare aus. Es fam fo weit, daß ber Ausschuß ihn mit entschiebener Ungnabe bedrohte, und ihm endlich die Balfte feines Commanbo's entzog, ihn auf ben Befehl bes Beeres von Breft (fübliche Bretagne) beschränkte, bas Seer von Cherbourg aber (westliche Normanbie) bem General Aubert-Dubavet übertrug. Erft hierauf gewannen

vie Conventscommissare so weit Boben, um mit Cormatin und 22 anderen Häuptern ber Chouans einen förmlichen Bertrag zu schliesen. Es geschah am 20. April zu La Mabilais, wieder auf ganz ähnliche Bedingungen, wie sie in der Bendee bewilligt worden waren.

Die gemäßigte Bartei, welche neben biefen Berftellungen im Innern bamale ben preußischen Bertrag vollendet und eine Unterhandlung mit Spanien beginnen fah, überließ fich ber Soffnung. einem iconen Biele, einer allfeitigen Seilung und Befdwichtigung, ber Beendigung ber Revolution burch allgemeinen Frieden nabe gu Dhne Zweifel ftand im Mittelpuntte biefer Bestrebungen bas fein. Werk ber neuen Verfaffung, und auch hiefur wurde bamale ein mefentlicher Schritt gethan. Um 18. April erstattete Cambaceres ben Bericht ber Commiffion fur Die organischen Gefete, worin er, angeblich um die Reihenfolge ihrer Arbeiten ju erörtern, ben Umfang ber nothwendigen Reformen und bas Bedürfniß einer völlig neuen Arbeit ftatt ber Berfaffung von 1793 barlegte. Es erhob fich fein Biberfpruch von teiner Seite: es wurde beschloffen, Die Commission auf eilf Mitglieber zu verftarfen, und beren Bahl am 23ften vorzunehmen. Sienes hatte feit 1789 einen fo entschiedenen Ruf als ber echte Runftler in Berfaffungefachen, er war bamale fo zweifellos ber Führer ber Unabhangigen geworben, bag fein Ramen auch hier vor Allen aus ber Wahlurne hervorging. Inbeffen, mar er ju ftolg, um mit gehn andern Menschen seinen Ruhm zu theilen, oder zog er in biefem Augenblide bie praftische Thatigfeit im Wohlfahrtsausschuffe vor, genug er lehnte bie Theilnahme ab. Auch Cambaceres und Merlin von Dougi, wie er bamgle Mitglieder bes Ausschuffes, entschieden fich in gleicher Art. In die Berfaffungscommiffion gelangten bann Thibaudeau, Lareveillere, Lefage, Boiffy d'Anglas, Creuze-Latouche, Louvet, Daunou, Berlier, Lanjuinais, Durand-Maillane und Baubin von ben Arbennen. Die Gemäßigten und Girondiften überwogen alfo bedeutend, und auch von den Unabhangigen hatte die Abstim=

mung in Daunou, Berlier und Lareveillere nur bie besonnenften und gebilbetften bezeichnet.

Um fo weniger war man auf ber Linken mit Diesem Ergebniß, fo wie überhaupt mit ber Entwidlung ber letten Bochen aufrieben. Wenn Frankreich auf biefem Wege vielleicht einer beruhigten Bufunft entgegengeführt wurde, fo hatte bie Begenwart für ben Convent allerdings ibre bunteln Schatten. Bobl wurden Johannot, Boiffv. Lanjuinais als die Urheber ber Gutererstattung von aller Welt gepriefen, aber nur um fo ichneibender ftand neben biefem Breife ber Einzelnen bie Abneigung gegen ben Convent im Gangen. fühlte Liebe ober Berehrung für eine Bersammlung, welche ein Sahr bindurch fich zum ftummen Werkzeuge ber entfeslichften Tyrannei gemacht, und fich auch jest noch nicht von einer Menge fluchbelabener Mitglieder gereinigt hatte. Die Regierung ber Ausschuffe war babei ichwach und schwankend burch ben fteten Bechsel ber Bersonen und ber Barteleinfluffe. Sie hatte fein Gelb für irgend einen 3weig bes öffentlichen Dienftes; fie hatte jur Sicherung von Behorfam und Ordnung weber bie Burgergarben Lafavette's noch henriot's bisciplinirte Bobelhaufen, mahrend bie Truppen weit an ben Grengen entfernt ftanben; bie Regierung trieb alfo hulf - und mittellos vor iebem Andrang ber öffentlichen Meinung babin. 3m Wohlfahrte wie im Sicherheitsansschuffe hatten bamals bie Unabhangigen bie Mehrheit, Manner im Grunde ihres Bergens von jacobinifdem Stoffe, die ftete für bas erfte Merfmal ber Freiheit die Unterbrudung ber Freiheitsfeinde gehalten hatten. Sie faben mit verhaltenem 3ngrimm bas ftrafloje Burudfehren ber Emigranten, und bas öffentliche Auftreten ber eidweigernden Briefter; fie festen alfo am 25. April beim Convente ein Decret burch, bag niemand auf anderem Wege als burch einen Conventebeschluß von ber Emigrantenlifte gestrichen wer-Sie gurnten nicht weniger über bie unbefangenen Beiben fonnte. tungsartifel, welche täglich bie Tugenben Lubwig XVI. und bie Gunben feiner Morber befprachen; juweilen ermannten fie fich, und

ließen einen rovaliftifchen Berfaffer einsperren : bann aber aab es einen Sturm in zwanzig Blattern, und die golbene Jugend tobte fo' lange auf Breffreiheit ober Tob, bis ber Ausschuß in friedfertiger Rlugheit nachgab und die Freiheit des Gefangenen bewilligte. Befet über bie Entwaffnung ber Terroriften hatte in Baris bie lebbaftefte Bewegung hervorgebracht; Die Sectionen erfüllten fich mit perfonlichen Banbeln, die bebrohten Jacobiner überhauften ben Sicherheitsausschuß mit bringenben Besuchen um Schut gegen ben tobenden Born ihrer Mitburger. Diefe warteten einftweilen, bis bie neue Einrichtung ber Burgergarbe vollendet ware, bis fie bie Baffen in ben Sanden hatten, bann aber follte bie Rache fur bie Frevel bes letten Jahres alle Schuldigen unaufhaltsam treffen. Roch mißlicher flangen bie Rachrichten aus ben Departemens, insbesonbere bes Subens; bie Conventscommiffare melbeten überallher einstimmig, baß bie Bevölkerung fich felbft helfen wurde, wenn ber Convent nicht rafche große Maagregeln jur Beftrafung ber feit 1793 geubten Un-Thibaudeau felbft, obwohl grundlich von feinen thaten erareife. frühern bemofratischen Unfichten befehrt und ein hervorragender Führer ber gemäßigten Bartei, hielt bie Fortbauer eines fo anarchischen Buftanbes für unerträglich, und überrafchte ben Convent mit einem Antrage, bis jur Ginführung ber neuen Berfaffung alle Regierungs. gewalt im Wohlfahrtsausschuffe auf's Reue gufammengufaffen. Die jacobinifchen Mitglieder riefen ihm lauten Beifall zu; bie Dehrzahl feiner Freunde aber ichrie auf über einen folden Anfat jum Defpotismus. Lanjuinais erflarte bei biefem Anlaffe, gur tiefen Entruftung ber gesammten Linken, bag nicht eher ein gebeihlicher Buftand eintreten werbe, bis die regierende von der gefengebenden Bewalt gefchieden, und Die lettere zwei getrennten Korperschaften übertragen fei. Che es jeboch hierüber zu einer Entscheidung fam, brachte Chenier im Ramen der Ausfouffe am 1. Dai einen Bericht über bie Lage bes Landes, in welchem er alle jene Beschwerben über Die Schwäche ber Beamten, Die Redheit ber Preffe, der Priefter und ber Emigranten in drohendem Tone gur

Man forbert, fagte er, tagtaglich als ein hobes Sprache brachte. Rreiheiterecht bie Befugnis ben Rovalismus zu preifen; verratheriiche Manifefte au Gunften bes Konigthums werben maffenweise in ber Dauphine und ber Bretagne ausgestreut; Lyon ift burch mehrere politische Morbe beflect; eine große Energie ift nothig, um bie Re-Es wurde hienach verfügt, daß alle gurudgefehrpublif zu erretten. ten Emigranten und widerspenftigen Priefter fogleich zu verhaften, alle tonaliftifchen Schriften peinlich ju verfolgen und ihre Urheber ju verbannen, die Entwaffnung ber Terroriften burch ben Sicherheits. ausschuß zu beaussichtigen seien. Es war vergebens, bag Tallien bie Breffe gegen biefe Beschränfung ju schüten suchte: ber Convent war entschieben unter bem Eindrucke ber Reactionsfurcht, und genehmigte einen Artifel bes Befetes nach bem anbern. Rur einen Antrag, melder jeden Bruch bes Rebruargefenes über bie Rirchen mit Befanquiß bedrohte, brachten Thibaudeau und Lanjuingis mit icharfer Sinweis fung auf bie Stimmung ber Benbee gur Berwerfung.

Die Richtung, welche Die Ausschuffe an Diesem Tage ber Dehrheit gegeben hatten, erhielt fur eine Beile festeren Bestand burch traurige Rachrichten aus bem Guben, Man muß fich erinnern, wie in Lyon und Marfeille, in Avignon und Drange, in Toulon und Arles die Benoffen Robespierre's und Bebert's gewüthet hatten, wie bort feine Familie eriftirte, bie nicht in Leben und But getroffen worben: um die Gluth bes Bornes ju verstehn, mit welcher bas Bolf jest die Schergen jener Tyrannei unverfolgt in feiner Mitte bahinleben und bie Beute ihrer Unthaten genießen fah. Rur gum fleineren Theile waren fie verhaftet, aber auch bann war ihre leberführung auf gerichtlichem Wege nicht immer ficher, und in feinem Falle rafc au erreichen. So fochte die Gahrung fort und fort; politische Umtriebe gesellten fich bingu; bie beimkehrenden Emigranten vermittelten gablreiche Unfnüpfungen mit ben geflüchteten Bringen. 3m Laufe bes Krühlings bilbeten fich zuerft in Lyon und balb auf hundert Bunften bes Landes bewaffnete Schaaren, welche fich Compagnien Jefu, Jehu ober ber Sonne nannten, und bas Amt ber Strafe eigenmächtig in Die Sand nabmen. Die Mitglieder von Collot's und Maignet's Blutcommissionen, Die Spurer ber terroristischen Bolizei, Die Genoffen der alten Revolutionsausschuffe waren ihres Lebens nicht mehr In Lyon rief man am hellen Tage auf ber Strafe binter einem Borübergehenden: halt ben Mathevon (b. h. ben Jacobiner), und bies Bort genügte, daß er gefaßt und erdolcht oder in den Strom geschleubert wurde. Um 5. Mai ftand ein berufener Spion von Collot's Bolizei vor Gericht, und bas Bolf verlangte gegen ibn bas Tobesurtheil ohne Aufschub. Als die Richter an ben gesetlichen Brocefformen festhielten, brach die Maffe los, erschlug ben Angeflagten, und walte fich barauf in entfeffelter Racheluft jum Gefang-Die anwesende bewaffnete Macht war nicht zahlreich und ohne nifi. fefte Leitung; bas Bolt erfturmte ben Bugang, und ermorbete in wildem Toben 97 verhaftete Terroriften. Der Reprafentant Boiffel erfchien auf ber Blutftatte, ale Alles vorüber mar: Die Menfchen umringten ihn mit Betheuerungen ihres guten Sinnes, ergahlten felbft was gefchehn, ichilberten eifrig, welch verruchte Morber bie Erichlagenen gewesen, und flagten bitterlich über bie Truppe, welche fie an ber That habe hindern wollen. Richt minder graufenvolle Scenen vollzogen fich am 11ten in Air, wo bas Bolf ebenfalls ben Rerfer erbrach, und ohne Erbarmen breißig Gefangene niebermachte, hier unter ben Augen bes Conventscommiffar Chambon, ber mit fcmaden Borten Gefetlichkeit empfahl, im Bergen aber bie Gefinnung ber wuthenden Menge theilte. Es war natürlich, daß folche Borgange in Paris zu Gunften ber Jacobiner und gegen die Monarchiften und Emigranten ausgebeutet wurden. Bereits am 10. Mai wurden bie Bollmachten des Wohlfahrtsausschuffes nicht gang fo weit wie This baubeau beantragt hatte, immer aber fehr ansehnlich verstärft. Rachbruck schritt man barauf gegen bie Bügellofigkeit ber Beitungen ein, und nahm auf feine Bermahrung Rudficht. Daß bie Burger in mehreren Sectionen Befchluffe zu Gunften ber Breffreiheit faßten,

bestimmte ben Ausschuß um fo mehr, die Ruftung ber Rationglaarbe Die Entwaffnung ber Terroriften fam in völliges au verzögern. Stoden; ber Sicherheitsausschuß fant jebe Einwendung eines Beflagten gerechtfertigt, und ber Convent hatte fein Dhr fur bie Befcmerbe ber Sectionen, bag bas heilfame Befet unausgeführt bleibe. Wenn ber Boblfahrteausschuß bie Lyoner Berichte las, fo fant er Die Resuscompagnien boch fur fein eignes Bestehn gefährlicher als alle Nacobiner: Diese Machthaber, jum größten Theile ohne fittliche Ueberzeugung und politisches Princip, und von ben Greigniffen balb nach Rechts balb nach Links geworfen, hatten zulest fein anderes Biel, ale fur ihre Berfonen die Macht und beren Genuffe ju behaup: ten, und beshalb von ben ftreitenben Barteien abwechselnd bie eine gegen bie andere ju gebrauchen. Satten fie am 12. Germinal bie Terroriften burch bie großen Theils monarchifch gefinnten Burger aebanbiat, fo iconten und ichusten fie jest für ben herannahenden Rampf gegen die Royalisten die Refte ber Jacobiner.

Aber es war ihnen nicht gegonnt, fich lange auf berfelben Linie ohne Störung voran ju bewegen.

Die Theurung, wie wir sie im Winter beobachtet, bauerte fort, und konnte ber Ratur der Sache nach vor dem Eintreten der Erndte nicht gelinder werden. Im Gegentheil, da durch den allseitigen Kriegstand der auswärtige Handel äußerst erschwert war, mußte mit jedem Monate fortgesetter Consumtion der Ausfall in den Borräthen empfindlicher werden; es war im Mai den Pariser Behörden unmöglich, der Bevölkerung die im März sestgestellte Tagesration von einem oder anderthalb Pfund Brod zu beschaffen, und man mußte sich freuen, wenn man zu einem halben Pfund Brod etwa noch ein halbes Pfund Reis liesern konnte. So war das Elend der niedern Classe groß, und die Einstüsterungen der Jacobiner gewannen auf ihrem alten Boden der Worstädte wieder Raum. Die äußerste Linke des Conventes war am 12. Germinal allerdings besiegt und decimirt, aber keineswegs vernichtet oder in ihren Gesinnungen verwandelt

Ihre Mitglieder fahn mit wilder Entruftung bie Erfolge morben. ber Bemäßigten während bes April, und empfanden eine glühenbe Schabenfreude bei ben Sorgen bes Convents wegen ber Royaliften in ben erften Maiwochen. Als die Ausschuffe bamals die Jacobiner vor Entwaffnung und fonftiger Bedrangniß ju ichirmen begannen, waren die Mitglieder bes Berges auf bas Beitefte von jeder Danf= barfeit entfernt; wohl aber faßten fie auf ber Stelle mit grimmiger Kreude ben Gedanken, ben Augenblid ju benugen, und fo lange ihnen noch die freiere Regung vergonnt war, einen fuhnen Sandftreich gur Biebereroberung ber Dacht zu versuchen. Die Abgeordneten Goujon und Bourbotte werden ale bie thatigften Führer bes Unternehmens bezeichnet; neben ihnen wirften in ben Borftabten Thuriot und Cambon, welche fich nach bem 12. Germinal ber Saft burch glud= liche Klucht entzogen hatten. Die Roth ber Arbeiter bot ihnen entgundliches Material in Menge; Die Mordscenen im Guben und Die Drohungen ber Barifer Burger verliehen ihnen bas Bewußtfein einer gerechten Sache, und ber offene 3wiefpalt, ber zwischen ber Regierung und ben hauptstädtischen Sectionen eben wegen ber neuen Begunftis gung ber Jacobiner eingetreten war, gab biefen Soffnung, querft ben vereinzelten Convent, und bann mit beffen Decreten bie Burger ju übermältigen. Der Blan war, abnlich wie am 12. Germinal, mit einer tofenden Sturmpetition auf Brod, Berfaffung von 1793 und Befreiung ber Patrioten, die Sigung bes Convents ju unterbrechen, bann die feindliche Mehrheit ber Berfammlung gu fprengen, Die Linke allein als die achte Bertretung ber Nation zu conftituiren, und mahrend draußen andere Colonnen des Bolfes das Stadthaus und das Arfenal befetten, die bisherige Regierung aufzulofen und bas Syftem von 1793 zu erneuern. Man fand bie Borftabter in folchen Maffen bereitwillig, bag man ben Blan bes Aufftandes am 19. Mai burch ben Drud zu veröffentlichen wagte: am Nachmittage gab es Tumulte in verschiedenen Stragen, wo die Insurgenten ben Kampf ber harten Käufte gegen die garten Sande erklärten, und die Galerien des Conventes ftorten die Berhandlungen burch unbandiges Gefchrei und tobenbes Rlatichen bei jeber Meußerung eines jacobinischen Rebners.

In ber Frühe bes 20. Dai (1. Brairial) begann icon vor fünf Uhr in ben Borftabten ber garm bes Generalmariches und bas Seulen ber Sturmglode, um bie Aufftanbifden unter bie Baffen au rufen. Die Regierungsausschüffe traten eilig zusammen, und befahlen gegen acht Uhr in ben übrigen Sectionen ber Stadt Rappell zur Sammlung ber Burgerwehr ju fchlagen. Als brei Stunden fpater bie Situng bes Conventes begann, war es in ber Umgebung ber Tuilerien noch ziemlich ruhig, Die Balerien aber waren mit bichten Beibermaffen befett, welche burch Gefdrei und Gelachter alle Berbanblung unmöglich machten. Die Diener bes Conventes maren völlig ohnmächtig bagegen, die bewaffnete Macht ber Sectionen wollte nicht zusammenkommen, die goldne Jugend erwog in ben Cafe's bes Balais Royal, wer die fchlimmften Jacobiner feien, die Mitglieder bes Wohlfahrtsansschuffes ober die Arbeiter ber Antonsvorftabt. Der Brafibent übertrug endlich einem jufällig anwesenben Brigabeaeneral ben Dberbefehl über bie Bertheibiger bes Convents, und biefer versah ein halbes Dupend junger Manner mit hetpeitschen, worauf bann unter wuftem Beheul bie Galerien geräumt murben. Bahrend biefes garmens aber erschien an bem Saupteingang bes Saales ein erfter Schwarm bewaffneter Arbeiter, gertrummerte bie Thure, und erfulte die untern Raume: einzelne Deputirte marfen fich ihm perfonlich entgegen, ein Bug Genbarmen erschien jum Schute ber Bolfevertretung, und Die Insurgenten wurden mit Gabelbieben hinausgebrangt. Aber man ftand erft am Anfang ber Gefahr. Draußen tonten bie Sturmgloden in allen Quartieren, ber garmen auf dem Carouffelplag muche mit jeder Minute, und erft von einer Section war ein schwaches Bataillon angelangt, um bie Bugange bes Sigungfaales ju befegen. Begen vier Uhr erfolgte ein neuer Einbruch ber Infurgenten mit verstärften Maffen; an ber Thur bes Saales felbft wurde gefampft, die Nationalgarde mit Flintenschuffen

überwältigt, und nun brauste bie Menfchenmaffe, über ben Leib bes Abgeordneten Keraud binmeg, ber fich ihr verzweifelt entgegengeworfen hatte, in ben Raum hinein, und junachft auf bas Bureau bes Brafidenten ju, um von biefem die begehrten Decrete ju erzwingen. Dort faß an Diefem Tage Boiffy D'Anglas, ale Stellvertreter bes greifen und ichwachen Bernier, blaß, unbeweglich, unerschütterlich. Das Bolf überhäufte ihn mit Schimpfworten, hob die Käufte und Bajonette gegen ihn, fchrie nach Abstimmung, Brod und Decreten. Keraub, ber fich wieber aufgerafft, fturgte herbei, ben Brafibenten ju beden; ale er eine auf Boiffy gerichtete Bife hinwegschlug, ftredte ibn felbft ein Biftolenschuß nieder. Er wurde bann hinausgeschleppt, draußen vollends getödtet, und bann fein blutiges Saupt auf einem Speere hereingetragen und Boifip vorgehalten, welcher es ehrerbietig grußte, fonft aber auch in diesem furchtbaren Augenbilde fest und Die Lenker bes Aufstandes fahn, daß ein großer Theil ruhia blieb. ber Deputirten vor bem Tumulte gewichen war und wünschten jest ihre Antrage jur Beschlugnahme ju bringen. Allein auch für fie mar es nicht möglich, jum Worte ju fommen; unaufhörlich ftromte bie Menge ab und zu, trank und jubilirte, fdrie nach Brod und Freiheit; es dauerte mehrere Stunden, bis Boujon und feine Benoffen eine Art von Berhandlung ju Stande brachten. Mittlerer Weile hatte bas Berucht über biefen Unfug benn boch eine Anzahl Sectionen in Bewegung gebracht, fo daß mit Dunkelwerben mehrere Batgillone Bürgergarben auf bem Blate versammelt waren: aber niemand von ihnen mußte, wo fich die Regierungsausschuffe befanden, und ob überhaupt noch eine Regierung eriftirte. 3m Saale hatte Boiffy mit ben Secretaren bas Bureau verlaffen; gegen neun Uhr trieben bie Montagnards ben alten Bernier in ben Brafibentenfeffel, und ließen burch bas Bolf bie noch anwesenden Deputirten unten in ber Mitte bes Saales jufammenbrangen; barauf ftellten Goujon, Romme, Soubrany ihre patriotifchen Antrage, und jeber murbe auf ber Stelle burch Suteschwenken als Gefet ausgerufen. Indes fehlte es an

Secretaren, fie aufzugeichnen, und erft nach eilf bewirfte Goujon Die Ernennung eines Bollgiehungsausschuffes, welcher bie Regierung in bie Sand nehmen, und bie bisherigen Ausschuffe verhaften follte. In biefem Augenblide aber war es ben letteren gelungen, mit ber Bürgergarbe in Benehmen zu treten, und weitere Berftarfung heran= augiehn : gleich nachber nahm Boiffp ben Brafibentenftubl wieder ein, und ale eben ber revolutionare Ausschuß fich in Bewegung feten wollte, erschienen an der Thure Legendre, Chenier und andere Ther-Auf ber Stelle begann bas Sanbgemiborianer mit Bewaffneten. Die Aufftanbifden wurden jurudgebrangt, erhielten jeboch ihrerfeite Berftarfung und trieben unter lautem Siegeeruf bes Berges noch einmal bie Truppen hinaus. Da wirbelte aber braugen ber Generalmarich, burch alle Gingange, bas Bajonett gefällt, brangen bie Bataillone in bichten Maffen vor, und bie Emporer retteten fich in unordentlicher Alucht auf Die Galerien, burch einige Rebenthuren ober burch bie Fenfter. Dreizehn Montagnards, die fich befondere bei bem Getummel hervorgethan, wurden festgehalten und fogleich in Saft genommen. Mitternacht war vorüber, als fich ber Convent endlich wieder im vollen Befite feiner Freiheit fah. Stadt war ruhig, und nur aus ber Section Cité herüber vernahm man vereinzelte Trommelwirbel.

Roch aber war die Gefahr nicht zu Ende. Bielmehr kam am folgenden Morgen gleich im Beginne der Situng die Nachricht, daß auf dem Stadthause sich ein Convent des souveranen Bolkes gebildet habe, daß aber die Bataillone der gutgesinnten Section bereits gegen denselben auf dem Marsche seien. Alle Redner sprachen mit der schärssten Energie gegen die Terroristen: die wacern Bürger, die man Royalisten schmäht, fagte Lariviere, sind nicht gefährlich; man hatte dagegen die Jacobiner aus den Gefängnissen entlassen, jest seht ihr, wie sie ihre Freiheit gebraucht haben. Mittags ersuhr man, daß die Rebellen sich aus dem Stadthause in die Antonsvorstadt zuruckgezogen hatten; die Nationalgarde drang ihnen nach, sah sich aber

ploblich von überlegenen Saufen mit bem Gefchute ber Borftabt bebrobt, und wagte feinen Rampf. Gegen funf Uhr langten bie Beidenden vor ben Tuilerien an, von ben Maffen ber Borftabter haftig verfolat : ber Brafibent verfundete ben Deputirten, bag bie feindlichen Ranonen auf bas Schloß gerichtet seien, und Legenbre rief: ich hoffe, bag ber Convent auf feinem Boften aushält, bas Schlimmfte, mas uns widerfahren fann, ift ber Tob. Gine peinliche halbftundige Stille folgte; braugen verhandelten Die Ranoniere ber beiben Barteien, und bie Burger melbeten ben Beginn einer verfohnlichen Stimmung bei ben Borftabtern, wenn man nur glimpfliche Diene zeige, Soffnung auf Lebensmittel und Ausficht auf balbigen Erlaß ber Berfaffung gebe. Der Convent erließ auf ber Stelle ein allerdings boppelbeutiges Decret: ftete befchaftigt, bieß es, mit ber Sorge um Lebensmittel, befiehlt ber Convent feiner Commission ber Gilf binnen vier Tagen die organischen Gesetze ber Berfaffung vorzulegen. Auf eine weitere Radricht über bie Buniche bes Bolfes murbe bas Gefen betreffend ben Sandel mit Silber und Gold aufgehoben, und bie Guter ber Eltern von Emigranten aufe Reue unter Sequefter gelegt. Sierauf empfing man eine Abordnung ber Borftabter, welche noch fehr gebieterifch auftrat, aber von bem Brafibenten umarmt murbe und bie beften Buficherungen erhielt. Darauf fam auf bem Blate bie Berfohnung ber Barteien ju Stande, und die Borftabter jogen mit ftolzem Siegesbewußtsein nach Saufe.

Erlangt hatten sie freilich nichts als schöne Worte, und ber Consvent wartete mit knirschender Ungeduld des Augenblick, sie seine Macht empfinden zu lassen. Mitten im Larmen des 20sten hatte der Wohlfahrtsausschuß den entscheidenden Schritt gethan, und einen Befehl an das Nordheer geschickt, 3000 Mann Reiteret in Eilmarsschen nach Paris abruden zu lassen. Am Abend des 22sten trasen sie ein, und starte Infanteriecolonnen waren gleichzeitig von verschiesbenen Punkten her im Anmarsch. Nun endlich fühlte sich die Regierung flark auf eignen Füßen, und war gründlich entschlossen, ihre

Rraft zu gebrauchen. Am 23ften wurden die Abgeordneten Aubry, Delmas und Gillet mit bem Dberbefehl über Die bewaffnete Dacht beauftragt, die ftrengften Berordnungen gegen jebe Anftalt gur Deuterei erlaffen, und ein Rriegsgericht jur unnachfichtlichen Beftrafung ber Aufrührer niedergefest. Als St. Anton Die Auslieferung feiner Beschütze und ber Morber Feraud's weigerte, erging bie Drohung einer fofortigen Beschießung, und noch am Abend wurde die vollftan-Dige Unterwerfung erzwungen. In allen Stadttheilen festen fich ohne Unterbrechung bie Berhaftungen fort; Die Sectionen erhielten jest ben Befehl, in Bermaneng zu bleiben, bis bie Entwaffnung ber Terroriften vollendet mare; jugleich wurde bei ftrenger Ahndung bie Ablieferung aller Bifen befohlen, und von ben Burgern felbit mit regem Gifer in bas Werf gefett. Auch bie neue Ginrichtung ber Rationalgarde fam jest in rafchen Bug: alle Arbeiter, Dienfiboten, Beimath: und Befiglofen wurden vom Dienfte entbunden, bafur murben Grenadier = und Reitercompagnien aus Freiwilligen ber befigen= ben Claffe gebilbet. Man war wieder vollständig in bas Geleife ber erften Aprilwochen gurudgefehrt, und beeiferte fich bei jedem Anlaffe, ben bisher als monarchisch verrufenen Burgerschaften vollständige Chrenerflarung ju geben.

Die Jacobiner selbst thaten das Ihrige, diese Stimmung nicht verrauchen zu lassen. Kaum war man ihrer in Paris Herr geworden, so lief die Nachricht ein, daß am 17ten ihre Genossen in Toulon sich in großem Aufstande erhoben und der Stadt völlig bemeistert hatten. Seit mehreren Wochen schrieben von dort die Conventscommissate mit lebhafter Sorge, daß in dem wichtigen Hasenplate aus allen südlichen Departemens die Uebelgesinnten zusammenströmten, daß die Tausende der Hafenarbeiter sich in bedenklicher Gährung befänden, daß die, an sich zu schwache Garnison und ein Theil der Mannschaft auf der Ariegsstotte nicht frei von jacobinischen Elementen sei. Run sollte die Flotte eben zu einem Angrisse gegen die Engländer auf Corsica auslausen, was den Auswieglern den vielleicht wichtigsten

Theil ber gehofften Beute entzogen hatte; gleichzeitig erfuhren fie bie Daffenmorbe ihrer Genoffen in Mir und Lyon, und entichloffen fich, vielleicht auch über bie Barifer Entwürfe unterrichtet, nicht langer zu Um 17ten gab es bie erften Tumulte in ber Stadt, am 18ten folugen bie Safenarbeiter los, die Barnison magte ober wollte feinen Biderftand magen; einer der anwesenden Reprafentanten fcos fich verzweifelnd eine Rugel auf ben Ropf; ber andere, Riou, entfam mit fnapper Noth auf die in ber großen Rhebe geanferte Flotte. Es war einige Tage zweifelhaft, ob er hier die Mannszucht aufrecht halten wurde: jum Glude war furz vorher eine Abtheilung ber Brefter flotte eingelaufen, und beren fefte und pflichttreue Saltung fcudterte bie Difveranugten unter ben Touloner Matrofen ein. In ber Stadt hielten die Aufftanbischen, etwa 8000 Bewaffnete, leib. liche Ordnung, verfündeten aber bie Absicht, junachft auf Marfeille ju giebn, biefe Commune mit fich fortgureißen, und bann in gefammelter Rraft ben Parifer Brubern ju Sulfe ju fommen. Sier galt es offenbar entschloffenen Widerftand, und bie Regierung zauderte nicht, ben Conventscommiffaren im Guben bie umfaffenbfte Bollmacht jugufenben. Es bedurfte aber nicht erft bes Anstofes von Dben, um an Ort und Stelle alle Rrafte gur Gegenwehr zu entflammen. Wohin im Suben die Runde gelangte: Die Jacobiner herrichen in Toulon, erhob fich bie Bevölferung mit wilbem Ungeftum. Einer ber Con= ventecommiffare in Marfeille, Chiappe, eilte unerfchrockenen Muthes allein in die emporte Stadt hinüber, um wo möglich durch bas befehlende Wort bes Conventes bie Unterwerfung herbeiguführen; er fand aber fein Behör und mußte nach mehrtägiger Saft fich gludlich ichagen, unverfehrt zu entfommen. Sein College Jonard jog indeffen einige militärische Rührer und geübte Truppentheile vom italieni= fchen Seere herbei; die Burger ichloffen fich zu tausenden mit Begeifterung an; es bezeichnete ihre Stimmung, daß Isnard ihnen beim Auszug zurief: wenn ihr nicht hinlangliche Waffen habt, fo grabt bie Leichen eurer hingewürgten Bruber aus ber Erbe, und erschlagt mit ihren Gebeinen die Mörder. Einige Stunden vor Toulon trasen sie die in loderer Ordnung heranziehenden Rebellen: die Jacobiner zählten 3000 M. mit zwölf Geschüpen, während die Conventscommissare über eine mehr als dreisache Stärke verfügten; dennoch leisteten die Insurgenten fünf Stunden lang einen hartnäckigen Widerstand, die endlich die Tüchtigkeit der Führung das Uebergewicht ihrer Gegner entschied, und die Rebellen in wilder Flucht auseinandersprengte. Am 31sten unterwarf sich Toulon auf Gnade und Ungnade.

In Baris folgte man mit höchfter Erregung ben verschiebenen Bendungen biefes Aufftanbes. Es war nur eine Stimme, bag man mit einer fo unverbefferlichen Kaction grundlich endigen muffe. Um 24. Mai wurden Bache, Bouchotte und feche ihrer Genoffen von dem alten Kriegsminifterium bes Berges vor bas peinliche Gericht gewiefen, und ber Gefeggebungsausichuß beauftragt, in fürzefter Frift über alle Repräsentanten zu berichten, welche als Commiffare in ben Brovingen ober bei ben Beeren ihren Charafter burch Gesehwidrigfeiten irgend welcher Art beflect hatten. In ben nachftfolgenben Tagen wurden noch acht weitere Montagnarbs wegen Betheiligung am 1. Brairial in Anflagestand verfest, am 28ften alle Mitglieder ber alten Regierungsausichuffe, mit Ausnahme Carnot's, Brieur's von ber Cote b'Dr und Louis' vom Rieberrhein, jur Saft gebracht, am 1. Juni nochmals acht Deputirte bes Berges ben icon früher vor Gericht gestellten Collegen nachgeschickt. Gleichzeitig fam auch ber Broces Lebon's, ber icon feit Monaten eingeleitet mar in Gang; Fouquier Tinville war mit funfzehn Genoffen bereits am 7. Dai unter ben Bermunschungen einer gahllofen Menschenmenge auf ber Guillotine gefallen; am 17. Juni verurtheilte bas Rriegegericht Goujon, Romme, Soubrany, Duqueenon, Bourbotte und Duron jum Tobe wegen ihrer Schuld an ber Emporung bes 1. Prairial. Die Berhandlungen über biefe Strafacte brachten wieber bie ichwärzeften Schatten ber Schredenszeit in frifche Erinnerung; Die Bevollerung vernahm

mit ftets heißerer Erbitterung bie Richtswürdigkeiten bes Barifer Revolutionsgerichtes, Lebon's mahnfinniges Buthen in Arras, bie grausenvollen und etelhaften Ginzelnheiten aus bem Treiben anderer Commiffare, - wie ber Gine ben Scharfrichter an feine Tafel gezogen, ber Andere bei einem patriotischen Refte im Theater völlig nacht erfcbienen und ben anwesenden Krauen die unflathigften Reben geführt, ber Dritte öffentliches und privates Eigenthum geplundert, wie fie Alle bas Blut ber Schuldigen und Unschuldigen ohne Unterscheidung veraoffen hatten. Die unmittelbaren Folgen Diefer Einbrude waren bie Aufhebung bes Revolutionsgerichtes, welches über zwei Jahre Der Schrecken Kranfreich's gewesen, Die Beseitigung bes Rebruargefeges-über bie Rirchen, fo bag von nun an ber öffentliche Gottesbienft jebem Briefter wieder verftattet murbe, ber eine einfache Erflarung ber Unterwerfung unter bie Staatsgesete abgab, und eine Bollmacht für ben Gefengebungsausichuf, auch ohne Decret bes Conventes Streichungen von ber Emigrantenlifte vorzunehmen. Es ift nötbig. fagte etwas fpater Seveftre, Die Rebeweife wie Die Einrichtungen unferer alten Tyrannen ju befeitigen; wir muffen bas Wort Revolutionar aus ber Sprache unserer Gefete verbannen, und folglich ben Revolutionsausschuffen, Die unter diefem Titel ben Fluch ber Ration auf fich gelaben haben, wieber bie urfprüngliche Bezeichnung Auffichtsausschuffe geben. Es wurde mit Beifall verfügt, und fofort brangten fich bie Antrage ahnlichen Schlages, bie rothe Jacobinermute, die im Grunde die Rappe ber Balcerensclaven fei, ju verbieten, von ber überall angepinselten Inschrift: Freiheit ober Tob, die beiden letten Worte zu tilgen, jede Erinnerung an ben blutigen Schmut ber Böbelberrichaft aus ben Buftanden auszumerzen. war erft ein Jahr, bag ber Convent ber Rebe Billaud's, man muffe von allem Borhandenen bas Gegentheil einführen, rafenden Beifall geflaticht hatte; er ichien jest fein anderes Beftreben gu haben, als bie eignen Schöpfungen ju fturgen, von ben eignen Thaten bas Begentheil au thun.

Die öffentliche Reinung mar bamit im hochften Grabe einver-In Baris wie in ben Departemens machte bie unendliche Mehrheit ber Ginwohner gar fein Sehl mehr baraus, bag bie fort-Dauer ber Republit unmöglich, bag bie Berftellung einer conftitutionellen Monarchie Die einzige Rettung für Frankreich fei. Wer irgend wie feit 1792 republikanische Bolitik getrieben, sah fich, gleichviel ob Girondift ober Bebertift, ob Anhanger Danton's ober Robespierre's, in ber Gefellichaft gemieben, von jedem Amte ausgeschloffen, bei bem geringften Unlaffe peinlicher Berfolgung ausgesett. Der Gironbist Lebardy war damals in Rouen: von meiner Kamilie, berichtete er nachher bem Convente, waren breigehn Berfonen mahrend ber Schredenszeit geachtet, bennoch wurde ich bem mifleiteten Bolle als Terrorift verbachtigt, und aller Orten mit ben ärgften Schmähungen verfolgt; wenn ich einen Royaliften ober Emigranten vor Gericht wies, fo misbandelte bas Bolf jeben Batrioten, ber als Beuge gegen ihn aufzutreten magte; an allen öffentlichen Orten hörte ich die Declamationen, daß ber Rrieg gegen England eine Thorheit fei, daß Frankreich einen Ronig haben muffe. Go ift ber Buftand, ichlog er, in Rouen, fo in allen benachbarten Begirten. Go ift er; fielen eine Menge Stimmen ein, in allen Departemens. In Baris, wo damals wie immer die politische Stimmung fich am fraftigften und beutlichften ausprägte, begehrten neun Behntel ber Burger unverholen bie Berfaffung von 1791, mit folden Aenderungen, wie fie bas Intereffe ber Rube und Ordnung erfordere. Mit biefem Bunfche verband fich übrigens bei ben Deiften eine tiefe Unluft zu politischem Sandeln oder gar ju bewaffneter Auflehnung gegen die einmal beftehende Regierung; man wollte überhaupt feine Revolution mehr, auch nicht gegen die revolutionaren Machthaber. Richt weniger ausgesprochen war endlich bei ben Maffen bie Abneigung gegen bas alte Regime, gegen die Berftellung bes alten Abels, ber alten Sierarchie, ber unumschränften Monarchie von Gottes Onaben, und fein 3rrthum war verfehrter, als wenn die geflüchteten Bringen und bie bewaffnete Emigration auf jene conservativen Tenbenzen Hoffnungen für ihre Bunfche und Intereffen bauten. Bielmehr richteten fich in Baris alle Augen ber monarchifch Gefinnten ausschließlich auf ben einzigen Sprößling bes Konighaufes, welchen ein unseliges Beschick von ben übrigen Mitgliebern feiner Familie getrennt hatte, auf ben Befangenen bes Tempele, ben nachften Erben ber gertrummerten Rrone, ben Sohn Ludwig XVI. Den Ginen galt er ohne Beiteres als ihr gesetlicher König, für bie Andern war es eine entscheibenbe Empfehlung, bag er ein Gefangener ber Revolution mar, bag man ihn also auf ben Thron erheben fonnte, ohne irgend eine Umgebung aus bem alten Regime, und bei feiner Jugend auf lange bin obne eine wirkliche verfonliche Macht. Man hatte bamit, glaubte man, ben großen Grundfat ber Monarchie gewonnen, ohne irgend eine Gefährdung ber neuen feit 1789 entstandenen Intereffen. Diefe Unsichten hatten ihre Bertretung bis in die Berfaffungscommission des Conventes hinein. Lanjuinais, Boiffy, Lefage und ber alte Durand befannten ihren Collegen ihre monarchifche Ueberzeugung. Sie fahen freilich gleich, bag fie bamit nicht burchbringen wurden, bag bei ber Commission, und noch entschiedener in der Gesammtheit bes Conventes fein Verfaffungeplan erreichbar fei, welcher nicht ben Titel ber Republif an feiner Spipe trage. Sie magten indeffen einen vermittelnben Borfchlag. Sie beantragten vor Allem, bag bie neue Berfaffung bem Unwefen ber bisherigen vielföpfigen Berwaltung ein Ende mache, und nach bem ameritanischen Mufter, auf welches ihre Collegen vielfach Bezug nahmen, einen Brafibenten an Die Spipe ber Regierung ftelle. Sie meinten, bag fich bann alle Bortheile ber Monarchie und Republit vereinen, und eine Berschmelzung aller Barteien hoffen laffe, wenn man ben jungen Ludwig jum Prafibenten mache und anftatt eines Biceprafibenten bie wirkliche Gewalt einem aus bem Convente entnommenen Regentschafterathe übertrage. Auch gegen einen folden Entwurf hatten ihre republifanischen Genoffen ichwere Bebenken: immer aber mar bie Richtung ber Gemuther in

Baris so unzweiselhaft, daß eine große Jahl der gemäßigten Deputirten dem Plane gewonnen wurde, und die Commission sich zu einer ruhigen und eingehenden Erwägung herbeiließ. Die Eristenz eines armen, gequälten, von der Welt beinahe vergessenen Kindes schien somit plöglich wieder ein Gegenstand von höchster politischer Bedeutung zu werden.

Busten diese Manner, als sie über die Erhebung des jungen Prinzen auf den Thron Frankreich's beriethen, in welcher Lage dieser Erbe von fünfzig Königen war? Gab es keine Ahnung unter ihnen, daß der Anabe, dem sie eine Krone zudachten, in diesem Augenblicke das Opfer einer langen Beinigung, eines planmäßigen Mordes wurde? Oder sehlte es ihnen an Muth, einen Schritt für die Rettung des Lebens zu thun, welches der Schlußstein ihres neuen Staatsgebäudes werden sollte?

Seit ber furchtbaren Racht bes 3. Juli 1793, in welcher ber Sohn aus ben Armen ber Mutter geriffen murbe, mar bas Dafein bes jungen Ludwig eine einzige Rette ber emporenbften Dighandlungen und Qualen gewesen. Riemand fann bie Bon forgfamer Sand gesammelten Radrichten über bas Martyrium bes Ungludlichen ohne schaubernbe Beflemmung lefen. Der Schufter Simon, ein Rachbar und Berehrer Marat's, war auf beffen Empfehlung burch Robes= pierre jum huter bes jungen Capet bestellt worden. und gemein, von unbandigem Sabzorn, und völlig verwilbert in bem revolutionaren Fanatismus. Er hatte, als er fein Umt übernahm, feinen Bedanten ale bie brutale Schabenfreude, ben jungen Pringen ju einem schmutigen Sansculotten ju machen, und ihn nebenbei alle Sunden des foniglichen Despotismus entgelten zu laffen. junge Bolf, erflarte er bem Sicherheitsausschuß, ift jum Sochmuth erzogen, meistern werbe ich ihn, aber ich ftebe nicht bafur, baß er Uebrigens, mas wollt ihr? Ihn beportiren? darüber berftet. Rein. - Tobtichlagen? - Rein. - Berbannen? - Rein. -Run jum Teufel, mas wollt ihr benn? - Die Antwort lautete: wir

wollen ibn los fein. Simon beburfte nichts weiter. Die Diffbanb. lung bes fcwachen Rinbes murbe feine tagliche Erquidung in ber Lanaweile bes Gefangniffes, fein Zeitvertreib und fein patriotifches Er ftedte ben Bringen in fansculottifche Tracht, nothigte ibn eine Jacobinermuse zu tragen, berauschte ibn mit Branntwein und ließ ibn unzuchtige Lieber nachfingen. Dazwischen famen Schmabungen, Schlage, Dighandlungen aller Art, bei jeder Erinnerung bes Rindes an feine Eltern, bei jeber Budung gegen bie erniebrigenbe Ungebuhr, bei jeber Rachricht von einem Siege ber Benbeer ober ber Deftreicher. Die einzelnen, von Simon's Frau ober andern Augengeugen berichteten Scenen find berggerichneibenb. Gines Tages prugelte und trat ber Unmenfch ben Rnaben, weil er nicht nachfagen wollte: meine Mutter ift eine hure. Gin anderes Mal murbe Simon in ber Racht erwedt, und borte, bag bas Rind im Bette fnieenb betete. 3d will bich lebren, fdrie er, beine Baternofter zu flennen. goß ihm einen Rubel eifig falten Baffer über ben Leib und bas Lager, und zwang ihn unter Schlägen mit einem eifenbeschlagenen Schuh, ben Reft ber Winternacht in bem naffalten Bette augubringen. Beraume Beit hindurch feste ber neunjahrige Rnabe feinem Benfer einen Wiberftand von wunderbarer Ansbauer und Geiftes. flarheit entgegen, erbulbete alle Qualereien mit ftillem Beinen, und unterbrudte fein Stöhnen, bamit feine Mutter es nicht bore und beshalb betrübt werbe. Endlich aber war feine phyfifche Rraft erschöpft; er verharrte hartnadig fcweigend und niebergefchlagenen Blides, ohne Bort noch Regung, mit welcher Brutalität ihn fein Beiniger Endlich, im Januar 1794 verließ Simon ben auch treffen mochte. Tempel, um ale Mitglied bes Stadtrathes revolutionare Politif ju treiben, und am 9. Thermibor auf Robespierre's Schaffot ju enben: bas Loos bes gefangenen Knaben wurde aber bamit nur verschlimmert. Robespierre verfügte, es bedürfe für ben jungen Capet feines besondern Bächters, und der Stadtrath ließ barauf ben Bringen in eine fleine Belle fperren, in welcher er volle feche Monate ohne irgend

eine Gesellschaft im tiefsten Abgrunde des Elendes ausharren mußte. Durch ein Gitter in der Thüre schob man ihm einmal im Tage seine Rahrung zu, ein kleines Stück Fleisch, Brod und Wasser; in der Racht erschienen, oft zweis und dreimal, die Commissare des Stadtsraths, um die Anwesenheit ihres Opsers zu constatiren, und riesen mit Schimpsworten und Drohungen das Kind aus seinem Schlumsmer an das Gitter. Sonst sah er keinen Menschen, empfing kein Wasser zum Waschen, keinen Wechsel der Kleidung oder des Lagers; nicht einmal die Unreinigkeiten wurden aus dem stets verschlossenen, niemals gelüsteten Raume entsernt. Und dieses wohlüberlegte, langsame Hinmorden vollzog sich sechs Monate hindurch an einem unglücklichen, liebenswürdigen Kinde, dessen einziges Vergehn seine Abstammung war.

Um 10. Thermibor ericbien Barras mit gahlreichem Gefolge im Tempel und fundigte einem Ausschußmitgliede ber bortigen Section, Laurent, einem eifrigen Batrioten und gutmuthigen wackeren Meniden an, bag er jum Suter ber beiben toniglichen Rinder ernannt fei. Laurent trat feinen Boften in ber Racht bes 11ten an. Er war erftaunt, als man ihn bei bufterem Laternenschimmer an ben Gingang ber verpefteten Sohle führte, aus ber erft auf wiederholtes Rufen eine matte Stimme antwortete: aber welch ein Entfegen befiel ihn, ale er am andern Morgen Die Thure erbrechen ließ und in Die Statte bes Jammers felbst eindrang. In Diefer giftigen Atmosphäre lag auf fcmutigem Lager, in halb verfaulte Lumpen gehüllt, bas blaffe abgemagerte Rind, Die Haare verwirrt, der Ropf mit Ausschlag, Der Raden mit eiternden Gefdmuren, ber Rorper mit wimmelndem Unge= ziefer bededt; Die Augen waren weit geöffnet aber matt und erlofchen, ber Ruden frumm jufammengezogen, alle Gelente angefcwollen ober Das Effen bes letten Tages ftand faft unberührt; blutia wund. Die geistige Regsamkeit war beinahe erloschen; auf die erschrockenen Fragen Laurent's gab ber Knabe feine Antwort, und feufzte endlich : ich will fterben. Laurent war auf bas Tieffte erschüttert und erlangte burch feine nachbrudlichen Berichte von ber Regierung Die Erlaubniß, wenigstens bas Rothburftigfte zu einer menichlichen Behandlung bes Es wurde gebadet, in ein reinliches Bett ge-Rindes vorzukehren. bracht, mit frischer Rleibung versehn; man brachte es an bie Luft, und ließ ihm ärztliche Behandlung angebeihn. Aber fein armes junges Leben mar unwiderruflich gefnictt. Es erbulbete Die Freund. lichkeit wie früher die Dishandlung, fill und in fich verfunten; mistrauisch gegen bie Menschen, Die ihm ein Sahr laug nichts als Qual gemacht; nur hier und ba brach ein bankbares Wort ober eine verstohlene Thrane wie bas Aufglimmen einer verlöschenden Klamme Im Rovember wurde Laurent noch ein ehrsamer Pariser Burger, Gomin, beigegeben, beffen milbe und gutrauliche Pflege gum erften Male wieder bas Berg bes hinfiechenden Rnaben gewann; am 1. April trat an Laurent's Stelle ein Sauptmann ber Nationalgarbe, Laone, ein braver Solbat, voll von republifanischer Befinnung, aber auch von Rechtschaffenheit und Menschenliebe. Leiber mar biefen Mannern nur in fehr beschränftem Maage bas jammervolle Beidid bes Dauphin zu erleichtern gestattet. Die Regierungsausfouffe sprachen es nicht mehr aus wie bie Bebertiften, daß ber Befangene hinfterben follte; aber je mehr bie öffentliche Meinung fich mit ihm zu beschäftigen begann, befto argwöhnischer murbe ihr Dif. trauen, befto hartnadiger ihre Abneigung gegen jebe wesentliche Berbefferung ber Lage. Rur fehr muhfam errangen fich bie beiden buter die Erlaubniß, ben Anaben zuweilen auf die Blattform des Thurmes zu bringen; die Bitte um Spaziergange im Garten wurde hartnadig abgeschlagen; bas Effen blieb bie burftige Befangentoft, wie bringend auch die Rrantheit bes Bringen milbere Luft, bequeme Bewegung, ausgesuchte Rahrung geforbert hatte. Ebenso farg wurde bem Armen Beschäftigung und Gesellschaft jugemeffen. Bis jum December 1794 burfte Gomin nur während ber Mahlzeiten bei bem Befangenen fein, und wiederholte Muhe toftete es, die Borfdrift gu beseitigen, daß erft Abende um acht Uhr bie Lampe Des Gefangniffes

angegundet werben folle. Als in jener Beit eine Barifer Beitung bie Regierung lobte, baß fie fur Ergiehung und Unterricht bes Rinbes forge, beeilte fich ber Sicherheitsausschuß, Diefe Rachricht fur eine tüdische Berlaumbung bes Rovalismus zu erklaren, ba ber Convent es mohl verftehe, die Tyrannen ju fopfen, aber nicht die Rinder der-Unter folden Ginfluffen verschlimmerte fic ber felben au ergiebn. Buftand bes Rranten mit jeber Boche, und Ende Februar fprachen bie Buter fo bringende Beforgniß aus, bag ber Sicherheitsausschuß brei feiner Mitalieber zu unmittelbarer Brufung berfelben in ben Tempel Sie fanden ben Bringen in feinem Bimmer am Tifche fandte. finend, mit Spielfarten beschäftigt, bleich und eingefallen, mit fcmaler Bruft und hohem Ruden, immer fdweigend, und unempfinblich, ohne einen Blid ober eine Antwort für feine Befucher. Gie fprachen mit aroßer Entruftung über alle jene Ginfchrantungen und Entbebrungen, fo bag bie Barter nachher bie Roft bes Rnaben etwas ju verbeffern wagten. Seitbem aber vergingen Monate, ohne bag bie Regierung irgend etwas von fich vernehmen ließ: wir wiffen, bag bamale bei bem heftigen Kampfe zwischen Jacobinern und Gemäßigten vorwiegend bie Mittelpartei ber Unabhangigen bie Ausschuffe besetzte, und biefe Manner wollten ben Tob bes Bringen nicht gerade herbeiführen aber and nicht hindern. Man ließ es fdweigend bei ber engen burftigen Saft, und hielt bamit bei Lubmig's Buftand fein Tobedurtheil aufrecht: man blieb in biefer ftarren Unbarmbergigfeit um fo fester, je lebhafter die hoffnungen der Monarchiften fich auf ben ungludlichen Gefangenen bes Tempele richteten.

Am 3. Mai melbeten die Wächter, der kleine Capet sei frank. Es kam keine Antwort. Sie schrieben am 4ten, er sei bedenklich krank. Gleiches Schweigen. Am 5ten berichteten fie, er sei in Lebensgefahr. Der Ausschuß mochte denken, daß jest etwas der Form wegen gesichehn muffe, und ohne Schaden für die Republik geschehn könne; er sandte den trefflichen Chirurgen Dessault, welcher den Prinzen vor der Revolution behandelt hatte, und mit tiefer Rührung das arme

Opfer wiedersah. Er verordnete einige Arznei, erflatte aber ben Bartern Die völlige Soffnungelofigfeit Des Buftanbes : bas Gingige. was vielleicht helfen fonne, fei ein Aufenthalt bes Rranten in milber Der Ausschuß gab hierauf ebenso wenig Antwort, wie auf bas flehentliche Bitten ber in einem andern Rerfer bes Tempels feftgehaltenen Schwester bes Dauphin, ben fterbenben Bruber febn und pflegen zu burfen. Um 30. Dai fagte Deffault auf bie Krage eines ftabtischen Commiffars: ber Anabe ift verloren, nicht mahr?-"ich fürchte es, vielleicht gibt es aber Menfchen, die es hoffen." Den Tag nachher ftarb ber Argt nach breiftundiger Krantheit; ein fo plöglicher Tod unter folden Berhaltniffen rief buftern Argwohn in gang Baris hervor, und trug nicht wenig zu ben Gerüchten bei, welde fich fvater über bas Ende Ludwig XVII. verbreiteten. Der Ausfcuß ließ funf Tage vergehn, ebe er Deffault einen Rachfolger gab; auch barin zeigte fich bie Gefinnung ber Machthaber, bag nach wie por ber Kranke von acht Uhr Abends bis neun Uhr Morgens von niemand befucht werben durfte, und in feinen Schmerzen und Leiden bie Nacht hindurch völlig allein blieb. Mit lebhafter Entruftung bewirfte ber neue Argt, Dr. Belletan, wenigstens bie Umbettung bes Rindes in ein Bimmer, beffen Fenfter ohne Bretterverschläge maren, und bem Sonnenlichte freien Butritt ließen: Ludwig ließ es fich gefallen wie alles Undere, fand fich ein wenig erquict, fagte aber, als Somin bennoch eine bide Thrane auf feiner Bange bemerkte: ich bin immer allein, meine Mutter ift ja in bem andern Thurme geblie-Er wußte nicht, daß fle feit fast zwei Jahren im Grabe ruhte; Die Liebe gur Mutter mar ber lette Funte feines einschlummernben Um 8. Juni fteigerten fich alle Symptome ber Auf-Bewußtseine. löfung. Der Rnabe lag unbeweglich in feinem Bette; als Gomin ihn fragte, ob er leibe, antwortete er bejahend, aber die Dufif bort oben fei fo icon, und ploglich rief er lautauf : ich hore die Stimme meiner Mutter. Db wohl bie Schwester Die Musik auch gehört hat, Es folgte wieder eine lange Stille, noch ein frober fragte er bann.

Ausruf; "ich will bir fagen", wandte er sich an Lasne, der sich stüßend und lauschend über ihn beugte. Aber Lasne vernahm nichts mehr; der Anabe hatte ausgeathmet, das Opfer war vollendet.

Der Sicherheitsausschuß empfing Die Rachricht mit affectirter Bleichgültigfeit, befahl die Aufnahme bes burgerlichen Actes, und ließ die Leiche burch die behandelnden Merate feciren. Die Unterfudung ermittelte benfelben Thatbeftand, welchen bie Bringeffin fpater in ihren Memoiren nieberschrieb : er ift nicht vergiftet worben ; bas Gift, mit bem man ihn getobtet bat, war Unreinlichkeit, Digband. lung, Graufamfeit und Sarte. Am 9ten erftattete ber Ausschuß bem Convente Bericht über ben Tob bes Dauphin; bie Berfammlung borte ihn mit lautlosem Schweigen, und ging fofort zu andern Begenftanden über. Der Gindrud aber war tief auf allen Seiten. Die Revublifaner waren erfüllt von innerer Genugthnung, und von einer Die Monarchisten und mit ihnen bie erheblichen Sorge befreit. Maffe ber Bevolferung waren schwer betroffen. Go unficher und unentwidelt bie Soffnungen gewesen, welche fie an ben Ramen bes gefangenen Rindes gefnüpft hatten: immer hatten fie ben einzigen Beg gezeigt, um gur Bermittlung ber fonft unverfohnlichen Begenfate zu gelangen. Jest mar ber legitime Konig Ludwig XVIII., bas Saupt ber bewaffneten Emigration; jest gab es nur noch bie Bahl zwischen ber unbedingten Berftellung bes alten Regime und ber Fort-Much die Entichiebenften unter ben Bemäßigfenung ber Republif. ten und Monarchiften in Baris zweifelten hier nicht einen Augenblid. In ber Commission ber Gilf ftimmte Lanjuinais mit seinen Freunden fofort für die Ginsebung eines republifanischen Bollgiehungerathe.

## 3meites Capitel.

## Auswärtige Politik.

2Bir erkennen die tiefe Unficherheit der Lage. Alle Intereffen und Befühle ber Bevolferung in ihrer großen Dehrheit brangten auf Frieden, Beruhigung, Befeglichkeit, auf die Berftellung einer festen und bleibenben Staatsgewalt, welche bem Lande bie Eintracht mit ben Rachbarn und ben Bewohnern bie Sicherheit fur Arbeit und Eigenthum gewährleiften fonnte. Aber ber ungeheure Umidwung ber letten Jahre hatte alle Berhältniffe burch einander geworfen, und ben Chrgeiz ber Ginen, ben Bortheil ber Anbern auf Die Fortbauer bes revolutionären Buftandes angewiesen. Un fich war die Aufgabe unendlich schwer, auf ben Trummern ber Schredensherrschaft ein gefundes Staatswefen zu erbauen, und wie flein war unter ben Dachthabern bie Bahl jener Uneigennütigen, welche ohne ben Bebanten an bie eigne Erhöhung nur bas Wohl bes Baterlandes im Auge hatten! Nichts aber war gewiffer, als bag nicht bloß für Frankreich, fondern für gang Europa bas Beil ber Bufunft von ber Frage abbing, ob Recht oder Macht, ob Befet ober Leibenschaft, ob Berfaffung ober Revolution in Baris ben Sieg bavontragen wurde. Innere und auswärtige Politik war 1795 ebenfo enge wie 1792 mit einander verbunden: biefelben Bedurfniffe, bie im Innern die gemäßigte Bartei erschusen, forberten bringend ben außern Frieden, und biefelben Leibenschaften, welche in ber Heimath bas Recht bes Burgers verachteten, sturmten begehrlich auch über alle Rachbargrenzen hinaus. Wie früher können wir auch jest biefen Jusammenhang an ben ökonomischen und finanziellen Berhältniffen auf bas Greiflichste erkennen.

Richt beffer ale Robesvierre war es ben Thermidorianern gelungen, ben Staatshaushalt wieber auf feine natürlichen Grundlagen aurudaubringen. Dan fonnte bie Steuern nicht erheben, aus ben einfachen Grunden, weil die Behörden bagut nicht organifirt und weil bie Steuerpflichtigen verarmt waren. Kand fich einmal ein Burger, ber aus irgend einer Grille feine Quote entrichten wollte, fo bezahlte er natürlich in Affignaten, und biefe maren jest fo tief gefunken, daß ber Staat in Wahrheit taum ein Zwanzigstel feiner Korberung erhielt. Bur Zeit bes 1. Prairial, Enbe Dai 1795, mar bie Daffe bes emittirten Bapiergelbes auf nabe 13000, bie bes circulirenben auf 10000 Millionen geftiegen, und im richtigen Berhalmiß zu biefer ungeheuern Biffer ber Cours auf 7 Brocent gefunten. Da nun ber Staat für feine Ausgaben fein anderes Mittel als eben bies Bavier befaß, ba er baffelbe gwar feinen Beamten und Glaubigern gum Rennwerth, bem Beere bagegen, ben Lieferanten und Arbeitern nur jum Marttpreife anrechnen fonnte, fo leuchtet ein, wie er immer hoher anschwellende Raffen Papier verbrauchte, wie also die Emission beffelben mit jedem Monate junahm, hiemit aber ben Courswerth wieber ftarfer brudte, und fo bie Ausgabe bes folgenden Monats immer hoher fteigerte. Ende Juni waren ftatt 10000 über 11000, Ende Juli 14000, Ende August 16000 Millionen im Umlauf, und ber Martt= preis berfelben auf 4, 3, 21/2 Procent hinunter gegangen. fand ber Wohlfahrtsausschuß, bag man nicht mehr im Stande war, ben täglichen Bebarf zu bruden, wenn man geringere Appoints als ju 10000 &. anfertige; man hatte Tage, wo bie Staatscaffe anderthalb Milliarden an Affignaten fculbete, weil bie Druderei nicht im Stande gewesen mar, ben brangenden Ausgaben nachzufommen.

Die Kinangmanner bes Convents bemühten fich vergebens, ber Ration die Sicherheit ihres Papieres zu beweisen, und baburch bem Kallen bes Courfes Ginhalt zu thun. Enbe 1794, ale beiläufig 7000 Dill. Affignaten circulirten, berichtete Johannot, bag ber Staat eine Gutermaffe ale Sypothet bes Papiergelbes befibe, welche über 300 Mill. jährlicher Rente abwerfe; ba nun ein But in ber Regel für ben 40fachen Betrag feiner Rente verlauft werbe, fo ftelle fich gegen fleben Milliarben Papier bie Sypothet beffelben auf zwölf, und mithin bie vollfommenfte Sicherheit ber Papierbefiger heraus. Die Glaubwürdigfeit biefer Rechnung wurde nicht eben befeftigt, als fie im Berlaufe ber Beit mit erstaunlicher Debnbarfeit mobificirt wurde: mahrend man fort und fort Rationalguter verfaufte, bewies Johannot im April 1795, ale die Affignaten auf 9 Milliarden gefliegen waren, bag man beren 16 an Gutern befige. Auch war es nicht ichwer, die groben Fehler feiner Erörterung barguthun. ber Revolution wurden in Frankreich Landguter burchschnittlich um ben 30fachen Betrag ihrer Rente verfauft; jest mar ber Berth berfelben überall gefunten, bei fleinen Butern um zwei, bei größern um brei bis vier Fünftel; wenn bei ber Auction ber Rationalguter ein Grundflud hoheres Angebot erlangte, fo mar babei lediglich eine Schwindelei im Spiel, in ber Regel nämlich ber Blan, bas Gut eine Weile auszusaugen und bei dem Herannahn bes folgenden Zahlungstermins im Stiche ju laffen. Jene Hoffnung Johannot's, den 40fachen Betrag ber Rente ju erzielen, war alfo eine reine Taufchung ; man mußte febr zufrieben fein, wenn man ben zwanzigfachen, mithin ein Capital von feche Milliarben erlangte. Es war hienach fcon Ende 1794 nach all ben coloffalen Confiscationen die Sypothet bes Bapiergelbes überschritten.

Sie wurde vollends heruntergebracht, als der Convent fich bes quemen mußte, einige der ärgsten Bunden der Schreckenszeit zu schließen. Durch Decret vom 1. Januar übernahm der Staat die Schulden der Emigranten, deren Guter er eingezogen hatte: der Bes

trag berselben stellte sich auf 1800 Mill. heraus, die sich auf nahe an eine Million Gläubiger vertheilten. Roch bedeutender war die Güstermasse, welche seit dem Mai den Familien der Berurtheilten herausgegeben wurde, die Einziehungen also der Robespierre'schen Zeit, die nach vollendeter Liquidation sich auf etwas mehr als die Hälfte bes gesammten Domanialbesites herausstellten. Wimmt man die beiden Posten, 1800 Mill. Emigrantenschuld und 3200 Mill. restituirte Güter zusammen, so bleiben von den oben erwähnten sechs Milliarden in runder Rechnung noch 1000 Millionen Güterwerth, welche im Herbste 1795 die einzige Hypothes für eine Assignatenmasse von 16000 Millionen darstellten.

Der Staat war also erflarter Maagen auf bem geraben abichuffigen Bege ju einem Banterotte von beispiellosem Betrag. erfennt leicht, welche Berruttung aller Privatverhaltniffe bie nothwendige Kolge eines folchen Buftandes fein mußte. Um folimmften waren die Beamten und Staatsglaubiger baran, welche ihre Gehalter und Renten von bem Staate in Bapier jum Rennwerth erhielten, alfo im Dai einen Berluft von 93, im Juli von 97 Brocent erlitten. Wie man ihre Lage beurtheilte, zeigt ein Befchluß bes Boblfahrtsausschuffes im August: ber Staat werbe in Stadt und Beichbilb Baris ben Broletariern, ben öffentlichen Beamten und ben Inhabern von Staatspapieren Talglichter, Del und Baringe zu einem Biertel bes Marftpreises vertheilen. Gie waren aber nicht bie Einzigen, welche ben Drud bes Buftandes empfanden. So lange ber Staat bie Affignaten als gefetliches Bahlungsmittel anerkannte, fonnte auch fonft fein Blaubiger feinen Schuldner zu einem andern nothigen, und die Fälle waren leiber nicht häufig, wo der Schuldner ehrenhaft genug war, freiwillig auf ben Bortheil bes Augenblich ju verzichten. Wer im Jahre 1790 ein Darlehn von 10000 &. baar empfangen

<sup>1)</sup> Lecoulteur Rath ber 500, 14. April 1796: Die Restitution hat die Rente ber Nationalguter auf 140 Mill. verringert.

hatte, faufte fich im Sommer 1795 ben gleichlautenben Betrag in Baviergelb für 20 Louisbor, und ber Glaubiger, welcher biefe Affignaten für fein Guthaben empfing, fab fie nach vier Bochen auf ben Berth von 12 ober 15 Louis jufammengefcmolgen. Im Juli machte ber Convent einen Berfuch, biefem Unwefen burch ein Gefet zu fteuern, welches fur bie Ausgahlung jeber alten Schuld einen Bufchlag von 25 Procent bes Rennwerths für je 500 Mill. Affignaten verfügte, bie über bie Summe von zwei Dilliarben im Umlaufe maren. Da nun bamale awolf Milliarben circulirten, fo maren für eine Schuld von 1000 L. Silber 6000 ju gablen gemefen, mahrend ber wahre Werth jener Summe nach bem bamaligen Course 33000 be= . tragen hatte. Ein Gefet von fo geringer Wirffamfeit fonnte fein anderes Schidfal haben, ale nach vier Bochen einer vollftanbigen Bergeffenheit zu verfallen. Die Uebelftanbe, benen es wehren follte, nahmen in erfchredenbem Bachsthum ju. Die Bersuchung, welche aus benfelben entsprang, vergiftete alle Beziehungen bes Berfehre, ber Freundschaft, ber Familie. Gin jungerer Bruder beschwerte fich beim Convente am 18. Mai, bag ihm fein Bater ein 3wolftel bes Bermogens vermacht, fein Bruber aber, ber es bisher befeffen, ihm jest ben Betrag in Affignaten ausgezahlt, er mithin faum ein 3meihundertstel seines Erbtheils erhalten habe. Um 13. Juli berichtete ber Gefetgebungsausschuß einen argen und häufig vorkommenben Difftanb: viele Chemanner benutten bie lodern Scheibungsgefete gur Blunderung ihrer Frauen, indem fie bie Che auflösten, und bann ber Frau ihr Gingebrachtes in werthlofen Affignaten herausbezahlten. Den weitgreifenbsten Bortheil ber Lage dogen bie Bachter, welche in Affignaten ben Grundbefigern ihren Pachtzins entrichteten, bei ben hohen Kornpreisen mit einem einzigen Sade Getreibes Die Bacht für ein ganzes Landgut bestritten, und, während bie Eigenthumer in Roth und Elend verfamen, Tag für Tag ihr üppiges Gebeihn machfen fahn. In ben fleinsten Bauernhäusern fand man bamale Mobiliare von Mahagoni und Balifander,

trag berselben stellte sich auf 1800 Mill. heraus, die sich auf nahe an eine Million Gläubiger vertheilten. Roch bebeutender war die Güstermasse, welche seit dem Mai den Familien der Berurtheilten heraussgegeben wurde, die Einziehungen also der Robespierre'schen Zeit, die nach vollendeter Liquidation sich auf etwas mehr als die Hälfte des gesammten Domanialbesites herausstellten. 1) Rimmt man die beiden Posten, 1800 Mill. Emigrantenschuld und 3200 Mill. restituirte Güter zusammen, so bleiben von den oben erwähnten sechs Milliarden in runder Rechnung noch 1000 Millionen Güterwerth, welche im Herbste 1795 die einzige Hypothet für eine Afsignatenmasse von 16000 Millionen darstellten.

Der Staat war also erflarter Maagen auf bem geraben abicouffigen Wege au einem Banterotte von beifviellofem Betrag. erfennt leicht, welche Berruttung aller Brivatverhaltniffe bie nothwendige Folge eines folden Buftanbes fein mußte. Um fcblimmften waren bie Beamten und Staatsglaubiger baran, welche ihre Behalter und Renten von bem Staate in Bapier jum Rennwerth erhielten, alfo im Mai einen Berluft von 93, im Juli von 97 Brocent erlitten. Wie man ihre Lage beurtheilte, zeigt ein Befchluß bes Bohlfahrteausschuffes im August: ber Staat werbe in Stadt und Weichbilb Baris ben Broletariern, ben öffentlichen Beamten und ben Inhabern von Staatspapieren Talglichter, Del und Baringe zu einem Biertel bes Marktpreises vertheilen. Sie waren aber nicht bie Gingigen, welche ben Drud bes Buftanbes empfanden. So lange ber Staat bie Affignaten als gefetliches Bahlungsmittel anerkannte, konnte auch fonft fein Blaubiger feinen Schuldner zu einem andern nothigen, und die Källe waren leider nicht baufig, wo der Schuldner ehrenhaft genug war, freiwillig auf ben Bortheil bes Augenblide ju verzichten. Wer im Jahre 1790 ein Darlehn von 10000 &. baar empfangen

<sup>1)</sup> Lecoulteux Rath ber 500, 14. April 1796: bie Restitution hat bie Rente ber Nationalguter auf 140 Mill. verringert.

hatte, faufte fich im Sommer 1795 ben gleichlautenben Betrag in Bavieraelb für 20 Louisbor, und ber Glaubiger, welcher biefe Affignaten für fein Buthaben empfing, fab fie nach vier Bochen auf ben Berth von 12 ober 15 Louis jufammengeschmolzen. Im Juli machte ber Convent einen Berfuch, biefem Unwefen burch ein Gefet gu ftenern, welches für die Auszahlung jeber alten Schuld einen Bufchlag von 25 Procent bes Rennwerths für je 500 Mill. Affignaten verfügte, bie über bie Summe von zwei Milliarben im Umlaufe maren. Da nun bamale gwolf Milliarben circulirten, fo maren für eine Schuld von 1000 &. Silber 6000 ju gablen gewefen, mabrend ber wahre Werth jener Summe nach bem bamaligen Course 33000 be- . tragen hatte. Ein Befet von fo geringer Birffamfeit fonnte fein anderes Schidfal haben, ale nach vier Bochen einer vollftanbigen Bergeffenheit zu verfallen. Die Uebelftanbe, benen es mehren foll= te, nahmen in erfdredenbem Bachsthum gu. Die Berfuchung, welche aus benfelben entsprang, vergiftete alle Beziehungen bes Berfehre, ber Freundschaft, ber Familie. Gin jungerer Bruber beschwerte fich beim Convente am 18. Mai, bag ihm fein Bater ein 3mölftel bes Bermögens vermacht, fein Bruber aber, ber es bisher befeffen, ihm jest ben Betrag in Affignaten ausgezahlt, er mithin faum ein 3meihundertstel feines Erbtheils erhalten habe. Juli berichtete ber Gefetgebungsausschuß einen argen und häufig vorkommenden Difftand: viele Chemanner benugten bie lodern Scheidungogefete gur Plunderung ihrer Frauen, indem fie bie Che auflösten, und bann ber Frau ihr Eingebrachtes in werthlofen Affignaten herausbezahlten. Den weitgreifenbften Bortheil ber Lage jogen bie Bachter, welche in Affignaten ben Grundbefigern ihren Pachtzins entrichteten, bei ben hohen Kornpreisen mit einem einzigen Sade Getreibes Die Pacht fur ein ganges Landgut bestritten, und, während bie Eigenthumer in Noth und Elend verfamen, Tag für Tag ihr üppiges Gebeihn machfen fahn. In ben fleinften Bauernhäufern fand man bamale Mobiliare von Mahagoni und Balifander,

Silbergerath und Seibenftoffe, pruntende Mahlgeiten und mohlge-Es war ber ichneibenbfte Gegensat gegen bie füllte Beinfeller. Roth ber Schredenszeit, welche, wie wir fahn, vor Allem bas platte Land mit Raub und Dighandlung heimgefucht hatte, um bie ftabtis fchen Broletarier zu maften : nun war bas Dachtverhaltnig umgeschlagen, die Gefinnung aber bei ben jegigen Gewinnern burch bie frühere Unbill nicht geläutert fonbern vergiftet. Diese traurigen Erscheinungen wiederholten fich in allen Brovingen und bei allen Das Gelb, bem fonft Alle nachtrachten, ging jest wie Stanben. ein glubenbes Gifen aus einer Sand in Die andere: ein Jeder bemubte fich, es in jeder Korm Rechtens gegen einen leidlich fichern Befit los zu werben. Der Sandel war zu reinem und wucherischem Gludfpiel herabgekommen, ba jeber ben täglich fühlbaren Kall ber 21;= fignaten und ben bamit fteigenden Baarenpreis vor Augen hatte : alfo faufte fich, auch wer nicht an Gewinn bachte fonbern nur nicht verlieren wollte, möglichft große Borrathe von allen bentbaren Bagren. Da bas baare Gelb burch bie Auswanderung, Die Requifitionen, Die feit 1789 ftete ungunftige Sanbelebilang außerft felten geworben war, ber Bindfuß in ben wohlhabenbfien Departemens auf gwölf, in Baris auf breißig Procent gestiegen war, fo gab es thatsachlich fo gut wie fein Banfiergeschäft mehr. Un bie Stelle ber Gelbhanbler waren die Trödler und Tanbler getreten, welche bem Bublicum, nicht wie fonft auf Fauftpfander baares Geld vorschoffen, fondern umgefehrt die finkenden Affignaten gegen Möbel und Rleiber, Uhren und Ringe, Bucher und Lebensmittel eintauschten, wie fich verfieht ju felbstgemachten Bucherpreifen. Dan begreift bei einem folchen Buftand bie verdoppelte Schwierigfeit, inmitten einer großen Theurung bie Ernahrung bes Boltes im Sange ju halten, wenn jeber Befigende fein Capital in Baarenvorrathen anzulegen fuchte, und biefe bem Umlaufe baburch auf lange Beit entzog. Che bas Jahr zu Enbe ging, fah man benn auch bas Bapiergeld faft nur in ber Sand ber Brole: tarier, Beamten und fleinen Rentner, beren Bermogen nicht groß

genug war, um es in Waarenvorrathen ober Rationalgutern angu-

Der Sandel mit ben Domanen zeigte bieselben scanbalofen Erscheinungen. Daß auch jest, inmitten ber auswärtigen Siege, niemand ein volles Bertrauen auf ben Befit eines confiscirten Gutes batte, verrieth fich bei jebem Anlaffe. Die ehemaligen Rirchenguter wurden beffer bezahlt, ale jene ber Emigranten; unter biefen fand wieder fein Befithum auch jum niedrigften Breife einen Raufer, auf welchem aus ber alten Zeit noch irgend eine Sypotheficulb haftete. Je niehr fich aber ber folide Erwerber gurudgog, befto eifriger brangte fich Die gewiffenlose Speculation bingu. Wahre Bacchanglien ber Sabfucht erlebte man, ale Enbe Mai ber Convent aus bem febr natürlichen Bunfche, ben Abfat ju befchleunigen und eine große Maffe Papiergeld aus bem Umlauf ju ziehn, ben Befchluß faßte, daß jedes Nationalgut ohne Berfteigerung erworben werden fonne, wenn ber Raufer binnen brei Monaten bie Bachtrente bes Guts von 1790 in 75fachem Betrage entrichte. Run ftanden bamale Die Affignaten, wie ermahnt, auf 7 Brocent; wer baares Beld befaß fonnte alfo 75 &. Papier für ungefähr fünf Livres faufen, und folglich jebes Rationalgut für ben fünffachen Betrag feiner Bacht erwerben. Dagu fam, bag nach ber alten Sitte fehr häufig bie Salfte bes wirklichen Bachtzinses nicht in bem Contracte aufgeführt, fondern in ber Form bes sogenannten pot de vin neben ber Rente entrichtet wurde, mithin nach bem neuen Gefete bas Gut für etwas mehr als ben boppelten Betrag bes Bachtzinses erworben wurde. Eine folche Aussicht lodte freilich bie Raufer. Es war vorgeschrieben, bag ber im Berkaufter= min zuerft Erfcheinenbe bas But erhalten follte; ba melbeten benn bie Beamten, bag mit bem Glodenid lage ein Gebrange an ihrer Thure entstanden, von breißig Bietern ber eine zuerft an ber Sausschwelle gemefen, ber zweite ihn auf ber Treppe überrannt, ber britte an beiben vorüber jum Bureau gefturgt fei. Da unter mehreren gleichzeitigen Bietern bas Loos entscheiben follte, fo ftellten reiche Leute gehn ober gwangig Bebiente und Sandwerfer auf, um fich eine große Angahl Loofe gu fichern; Andere machten fdriftlich ihre Submiffion mit einem Male auf alle in ihrem Diftrict gelegenen Ratio-Trop allebem hatte ber Convent, wenn hiemit einige Milliarden Affignaten aus bem Berfehr hinweggefegt worden waren, vielleicht ein Auge jugebrudt: fo übermaltigend mar bas Bedurfnig, bie Maffe bes Bapiers zu minbern und ben Cours beffelben zu heben. Allein auch nicht einmal bas wurde burch bie Berichleuberung erreicht: vielmehr trieb biefelbe gerade umgefehrt alle jene Raufer ju gemeinfamen Maagregeln an, ben Cours ju bruden, um ihre Raufgelber ju möglichft geringem Breife anguschaffen. Als man hieruber flar geworben war, gab es im Convente feinen Zweifel mehr. Das Befet wurde fuspendirt, und mehr als bas: mit ber vollen Leichtfertigfeit ber revolutionaren Kinangvolitif wurden auch Die bereits abgeschloffenen Berfaufe wieder aufgehoben, und bamit bem Credit bes Staates ein neuer gewaltiger Stoß verfest. Dennoch fam in benfelben Wochen ein gang ahnlicher Entwurf auf's Tapet, Die bem Staate geborigen Baufer, ba fie theils wegen fchlechter Berwaltung theils megen ber Roften bes Unterhaltes nichts einbrachten, fur ben 150fachen Betrag ihres Miethzinses von 1792 zu verfaufen. Der Erfolg ließ fich leicht vorausberechnen: feit 1788 mar ber Miethzins in Baris auf ein Behntel bes alten Betrages, Die Affignaten aber jest, im Juli 1795, auf brei Procent ihres Rennwerths gefunten: man batte alfo in baarem Belde nach jenem Decrete ein Saus für bie Balfte bes fruberen Diethzinses gefauft. Es war benn auch von ber Ausführung bes Befetes niemals bie Rebe.

Rach welchen Mitteln griff man nicht in jenen Sommermonaten, um die Quelle all jenes Elendes zu stopfen, und den Cours der Assignaten zu halten! Da wollte man eine große Lotterieanleihe von einer Milliarde zu drei Procent Zinsen machen: leider hatte troß Zinsen und Prämien kein Mensch Reigung, dieser Regierung seine Assignaten, wie tief sie auch ftanden, anzuvertrauen. Da erörterte

man, wenn die Bauern und Raufleute fein Silbergelb batten, fo befäßen fie Getreibe und Baaren, und nichts wurde einfacher als bie herftellung bes Staatshaushaltes fein, wenn man nur ftatt bes Gelbes fich Naturalien nach ben Breifen von 1790 abliefern laffe. Es wurde Bochen lang barüber gestritten, Die greiflichen Schaben eines folden Spftemes nachgewiefen, endlich bie Salfte ber Brundfteuer in Betreibe begehrt. Das Land tonte barauf wieder von einem vernichtenden Brotefte, daß man unter feiner Korm ein neues Maximum auf fich nehmen wolle, und es hatte bei bem papiernen Decrete Mit einem Worte, jeder neue Berfuch ergab mit fein Bewenden. grellerer Deutlichfeit, baß feine irbifche Macht bie Rolgen ber fruberen Gewaltthaten ungeschehn machen fonnte. Der Relch, welchen Robespierre's Syftem mit feinen Rechteverlegungen bis jum leberfließen gefüllt hatte, mußte bis auf die Befen geleert werben. bem grauenvollen Geftern gab es fur bie Leiden des Seute fein Mittel: Die einzige lösbare Aufgabe war, in einer möglichft naben Bufunft wieber auf feften Boben ju gelangen. Man war in ben 216: grund ber Roth gerathen, indem man die Welt und die Freiheit mit Ueberfturzung und Rechtsbruch hatte erobern wollen: um wieder zu Bebeihn und Boblftand jurudjugelangen, gab es nur ben langfamen, arbeitvollen Beg ber Sparfamfeit, Ordnung und Berechtigfeit.

Die Budgets der damaligen Regierung zu prufen, verlohnt sich nicht der Mühe, da ihre einzelnen Posten nichts sind, als willfürliche Anweisungen auf eine ungefähre, in der Ziffer immer steigende, im Werthe immer sinkende Afsignatenmasse. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß Berwirrung, Berschleuderung und Mangel in dem Staatshaushalte dieselben sein mußten, wie in den privaten Berhältenissen. Die Regierung war, wie wir wissen, in sich gespalten, schwanstend und schlecht geordnet; man ermist leicht, wie bei dem geschilz derten Zustande des Landes ihre Agenten tausendsache Beranlassung zu Betrug und Erpressung und Unterschleif fanden. So dauerten alle Klagen gegen die Berwaltung, über Entblößung aller Dienste,

Bernachläffigung ber Strafen, Canale und Bruden, Berfall ber Schulen und Sofpitaler, Bermuftung ber Forften und ber Safen, wie zu Robespierre's Zeiten fort. Die Truppen empfingen hochft unregelmäßigen Sold; Die Baffenfabritation ftodte, Die Reftungen wurden schlecht unterhalten. Der vorige Relbaug batte einen ungebeuern Menichenverbrauch gehabt, fo bag bie Beere an ben Grengen feit einem Jahre brei Achtel ihres Beftanbes eingebußt hatten: aber niemand magte von neuer Recrutirung ju reben, wie bringend auch alle Generale nach Berftarfung und Rachichub riefen. Denn auch in bem jegigen Bestande verschlang bie Rriegeverwaltung, mabrend bie Truppen auf Reindestoften lebten, ober hungerten und barbten, mehr als zwei Drittel aller Staatsausgaben. Wenn man fparen und innerlich gebeihn, wenn man im Lande ju Recht und Ordnung jurudwollte, fo gab es - und hier erscheint uns ber unmittelbare Bufammenhang zwischen innerer und auswärtiger Bolitif - fo gab es baju fein wirffameres und unerläßlicheres Mittel, ale ben Frieben.

Es wird nach diesen Erörterungen einleuchten, warum die Maffe bes Bolfes, und von ihr getragen die gemäßigte Partei des Conventes, jede Politif der Eroberungen mit so heftigem und zweisellosem Rachdrude verwarf, warum Harbenberg wenige Wochen nachdem er dem Wohlsahrtsausschuffe das linke Rheinuser so gut wie abgetreten hatte, auf einen Reichsfrieden saft ohne Einbuße am Reichsgebiete hoffen durfte.

Aber wir wissen, wie diese Richtung, obwohl höchst überwiegend ber ber Bevölferung, in den regierenden Kreisen nur einen begrenzten und unsichern Einfluß hatte. Richt bloß die Jacobiner waren ihr zuwider. Die Gruppe der Independenten, ein Theil der Thermidorianer, ja unter den Gemäßigten selbst mehrere der alten Girondisten hielten eifrig sest an der bisher verfolgten kriegerischen Tendenz. Sie fanden, daß die nationale Ehre keinen Frieden ohne stattlichen Gewinn verstatte. Sie hätten darin eine Verläugnung ihrer liebsten Grundsähe über Weltbefreiung und Thronensturz gesehn. Sie kamen

burch bie finanzielle Bebrangniß nun ju bem Schluffe, bag bie Rriegebeute ber bequemfte Erfas fur ben Ausfall im Innern fei. So eben ichloffen Siepes und Rewbell, welche unter ben Benoffen biefer Befinnung eine taglich mehr bervorragenbe Stellung einnahmen, einen Bundesvertrag mit Riederland, welcher außer ber Unterftupung durch die hollandische Flotte ber Republit die Berpflegung von 25000 DR. gewährte, und biefelben fur's Erfte als Befatung in ben hollandischen Reftungen zurudließ, welcher fobann bem Stagtefchate eine Rriegscontribution von 100 Mill. Gulben auführte, entsprechend bei bem bamaligen Course einem Betrage von beinabe brei Milliarden Livres Affignaten. Siepes judte wegwerfend bie Achseln, wenn feine friedfertigen Collegen bavon rebeten, Solland möglichft balb wieder felbstständig zu stellen, und vielleicht mit Cleve und preußisch Gelbern zu verftarten. Tallien, obwohl sonft aller Orten jenem guwiber, ftimmte bier ibm eifrig bei, und erflarte bei jebem Anlaffe, man muffe Franfreich auf allen Seiten mit abhangis gen Tochterrepublifen umgeben, und baburch jur leitenden Dacht bes Welttheils machen. Sie befamen für biefe Reigungen gerabe um Die Beit bes Bafeler Kriebens von unerwarteter Seite ber einen gewaltigen Stoff.

Ich habe schon früher erwähnt, daß der Bruder des Kaisers Franz, Großherzog Ferdinand von Toscana, den Ritter Carletti zu einer Friedensunterhandlung nach Paris geschickt hatte. Da Toscana niemals an dem Rampse gegen Frankreich thätigen Antheil gesnommen und kein Theil die Grenzen des andern überschritten hatte, so war der Frieden ohne alle Schwierigkeit im Februar zu Stande gekommen. Carletti blieb dann als toscanischer Minister in Paris, sehr gerne gesehn von den Nachthabern, da er von jeher einen lebhafeten Enthusiasmus für die französische Revolution zur Schau getragen hatte. Er bewegte sich mit großem Glanze in dem seit Thermidor wieder ausgekommenen geselligen Treiben, gab den einflußreichen Mitgliedern der Ausschüffe kostbare Schmausereien, und knüpfte seine

Adden bei ben Auhrern aller Barteien an. Ale Die pteußische Unterbandlung in vollen Bug fam, begann er, biefe Begiebungen in Thatiafeit zu feben, inbem er mannichfaltige Warnungen vor ber breußifchen Unguverläffigfeit und Saltiofigfeit ausftreute, fo bag bem Betliner Sofe bie eine und andere ihm feindfelige Rebe im Convente als Eingebung Carletti's bezeichnet wurde. Inbeffen gelangte ber Bafeler Arieben jum Abichluffe, und in Baris war vielfach bie Rebe, wie erfreulich es fein wurde, wenn fich aus bemfelben eine preußichfeanbinavifche Alliang entwittele. Catletti beutete hierauf an, bag es für Franfreich fehr viel beffere Möglichkeiten gebe, und fprach endlich bas inhaltschwere Wort aus, daß Deftreich zu einem sofortigen Friebensschluffe mit ber Republik auf befinitive Abtretung Belgien's und bes linten Rheinufere bereit fei, wenn Kranfreich ihm bafur ju bem Befige Bayern's verhelfe. Daß er einen formlichen Auftrag Seitens ber öftreichischen Regierung zu biefer Erflärung habe, fagte er nicht, wohl aber verficherte er auf bas Benauefte über jene Entschließung berfelben unterrichtet zu fein. 1) Bei ber verwandtichaftlichen Stellung feines Fürften, bei ben naben Begiehungen gwifden Thugut und Manfredini hatte bies nichts Unwahrscheinliches : auch melbete bamale aus Wien ber bayerifche Gefchaftetrager feinem Sofe, es fei fein Zweifel mehr, daß Toscana feinen Frieden nur unter Buftimmung Deftreich's geschloffen, welches baburch einen Stuppuntt in Varis für fich felbst gewinne2) - und ebenso empfing Breußen aus Kloreng bie positive Rachricht, bag Carletti's Senbung ein Berf Thugut's fei, welcher fich bamit einen Canal für eine eigne Unterhandlung eröffne. 3) Jebenfalls vermochte ben frangofischen Staatsmannern Carletti feine Blaubwurdigfeit nachzuweisen: es gab unter Diefen eine Menge, welche die Annahme feines Borfchlags fur ver-

<sup>. 1)</sup> Aus ben unten naher anguführenben Acten ber harbenberg'ichen Diffion in Bafel.

<sup>2)</sup> Reichlin an Bieregg 3. Marg.

<sup>3)</sup> Das Minifterium an Tauengien 12. April.

berblich erklärten, aber es gab nicht Einen, welcher benfelben nicht mit voller Sicherheit für einen Antrag der öftreichischen Regierung gehalten hätte. Alle ohne Ausnahme waren überzeugt, daß sie jeden Augenblick gegen die Ueberlaffung Bayern's an Destreich den Frieden und das linke Rheinufer vom Raifer erhalten könnten. Alle ohne Ausnahme richteten nach dieser Boraussehung ihre Erwägungen und Handlungen ein. 15

Um ben Busammenhang biefer Dinge vollständig ju überfebn. muffen wir einen Blid auf bie fonftigen Beftrebungen Deftreich's und Rugland's in Diefen Monaten werfen. Beiben Machten fam es barauf an, bas große Spftem Des Bertrages vom 3. Nanuar 1795 so vollständig und rasch wie möglich zu verwirklichen. Die eine mes fentliche Bedingung bagu mar, wie wir wiffen, fur Rugland bie Fortbauer bes englifch-frangofischen Rrieges. Sienach entschloß fich auerft bie Raiferin Catharina gleich im Februar, nachdem Solland in bie Sand ber Frangosen gefallen, und allgemein bie Sorge verbreitet war, England möchte baburch ju Furcht und Nachgiebigfeit geftimmt werben, einen Schritt aus ihrer bisherigen Burudhaltung gegen ben Londoner Sof heraus ju thun. Sie versprach, wenn England im Rriege feft bleibe, eine Flotte und ein Beer gegen bie Frangofen auszufenben. Es wurde barüber am 11. Februar ein Bertrag entworfen, und, nach langern Berhandlungen über bie Ginzelnheiten ber Ausführung, am 5. Mai ratificirt. In bemfelben Sinne fcbloß auch Deftreich am 4. Mai ein neues Bunduiß mit England, in welchem

<sup>1)</sup> Es verdient Erwähnung, wie die Spuren diefer oftreichischen Unterhandslung gleichmäßig an verschiedenen Orten verwischt find. In Florenz hat Großherzzog Ferdinand alle auf Carletti's Mission bezüglichen Depeschen im Jahre 1799 verdrannt. Im Pariser Reichsarchiv, Acten des Bohlfahrtsausschusses, auswärztige Angelegenheiten befand sich 1852 ein Dossier mit der Aufschrift Autriche, die Acten aber waren aus demselben entsernt worden. Im Münchener Staatsarzchiv liegt ein Brief des Geschäftsträger Reichlin, der den Beginn einer französischzöhreichischen Unterhandlung unter persönlicher Vermittlung Carl Theodor's melzbet; die solgenden darauf bezüglichen Briefe sind nicht mehr vorhanden.

es gegen eine Anleihe von vier Millionen Pfund die Fortsetung des Rampses gegen den gemeinsamen Feind mit 200000 Mann verhieß. Am 20sten folgte dem eine weitere Abrede zwischen beiden Höfen, ihre gegenseitige Berbindung und ihre Bündniffe mit Rußland zu einer großen Tripleallianz zu verschmelzen.

Daneben pflegte Deftreich feine Beziehungen ju bem fcmachen Churfürften Carl Theodor von Pfalzbavern. Es mar bies, wie man weiß, wohl bie ichlechtefte Regierung, welche Bayern jemale gehabt bat. Der Churfurft, überworfen mit feinen 3meibruder Agnaten, verftimmt gegen feine baverifchen Unterthanen, einzig beforgt fur bie Ausstattung feiner natürlichen Rinder, hatte ichon mehr als einmal Dem Biener Sofe feine bayerifchen Lande überlaffen wollen. Er war gerade jest beffer öftreichisch geftimmt ale je. Er hatte im Berbfte burch ben Reichevicefangler Collorebo bie erschredenbe, allerbinge gang grundlofe Rotig befommen, daß Breugen in Baris bie Sand nach Julich und Berg ausftrede; 1) er hatte im Februar tros feiner 73 Lebensiahre eine junge Erzberzogin gefreit; er hatte, fo weit ibn nicht eine blinde Furcht vor ben frangofischen Baffen bestimmte, fein anderes Streben ale Erlangung bes faiferlichen Bohlwollens. war fein Bunber, wenn bei einer folden Bertretung bes baverifden Staates Thugut Die Zeit gunftig erachtete, ben alten Lieblingswunfd feines Sofes endlich jur Ausführung gu bringen.

Er brangte benn auch in Petersburg unaufhörlich, daß man Ernst machen, und mit der Ausführung des Vertrags vom 3. Januar nicht länger zaudern follte. Im März hatte man dort wieder einmal eine Conferenz über die polnische Sache mit Tauenzien, welche aber eben so fruchtlos wie alle früheren blieb. Tauenzien verharrte bei

<sup>1)</sup> Correspondenz des baperischen Ministers Bieregg mit dem Geschäftstragen Reichlin in Wien, August und September 1794. Es gab darüber October 1795 weitläufige Nachforschungen, bei benen sich die Grundlosigfeit der Sache herand ftellte.

feiner Erflarung, baf Breugen, wenn es Rrafau und Sandomir nicht erhalte, gegen jede Theilung Bolen's protestire. Thugut beantragte barauf mit allem Rachbrud, bag Catharina ein Enbe machen, und ju friegerischen Maagregeln gegen Breugen ichreiten moge. 1) Cathanna flieg ber Groll gegen Breußen mit jebem Schritte, welchen biefes in feiner frangofifchen Unterhandlung vorwärts that; fie unterließ nicht, England aufmertfam zu machen, bag nur Breugen's Saltung fie verhindere, ihre Truppen gegen Franfreich ausruden ju laffen, und vollende nach bem Abschluffe bee Bafeler Friedens war, im April und Mai, von ben außerordentlichften Dingen in Betersburg Rachdem Breußen gegen die polnische Theilung protestirt hatte, tam Catharina auf ben Bedanten, eben biefe Baffe gegen ben Ronig felbft zu richten, und jenen alten Borfcblag bes Ronig Stanislaus zu verwirklichen, nach welchem ber Großfürft Conftantin Ronig von Bolen werben follte. 2) Dann murbe Breugen ju gerechter Strafe feiner Eigenwilligfeit weder Arafau noch Warfchau und überhaupt gar nichts erhalten, mahrend Deftreich, welches freilich ebenfalls bann in Bolen leer ausginge, im Spfteme bes 3. Januar anderweitig feine Entschädigung finden tonnte. Denn bei bem blogen Blane eines neuen Ronigreiches Bolen blieben bie Bedanten nicht ftehn. Der amerifanifche Gesandte in Baris, Governor Morris, ift uns icon fruher als eifriger Begner ber Revolution begegnet; er mar gleich nabe als enge befreundet mit frangofischen Royalisten, englischen Tories und öftreis difchen Diplomaten. 3hm wurde jest ber Inhalt bes geheimen Bertrage vom 3. Januar mitgetheilt, wie es icheint in ber Absicht, bag er barüber privatim bie Stimmung ber englischen Minifter sondire. Es wurde ferner auf einen Bebanten aufmertfam gemacht, Breugen ein für alle Mal zu völliger Unschädlichkeit zurudzubringen, inbem man Bolen mit Dft: und Westpreußen, mit Schlefien und ber Reu-

<sup>1)</sup> Aus ben Depefchen bes englischen Gefanbten, Lord Bithworth, an Lord Grenville.

<sup>2)</sup> Aus den Depefchen Lord Withworth's und Tauengien's.

mart zu einer erblichen Monarchie unter einer freien Berfaffung vereinige: Rusland, Deftreich und Bolen feien ftart genug, um mit vereinter Rraft bies zu verwirflichen; Deftreich werbe gleichzeitig Bayern erhalten; für England tonne bies Alles nur wünfchenewerth fein, wie ihm benn auch die Bergrößerung ber beiben Raifertife in Italien und ber Turfei wohl gufagen werbe, ba es am Mittelmeer baburch zwei neue Berbundete gegen Kranfreich und bas zu Kranfreich neigende Spanien erhalte. 1) 3ch laffe bahingestellt, wie viele Confifteng biefe Bebanten in Bien ober Betereburg erlangt, wie weit fie aus ber Sphare fliggirter Bunfche fich ju ernft bearbeiteten Entwurfen erhoben haben: ihr bloges Auftauchen ift in jebem Kalle hochft bezeichnend fur die Stimmung in Bezug auf Deutschland und Breußen, welche bamale bie großen Sofe erfüllte. Keft fteht fo viel burch die pofitivften Zeugniffe, bag Thugut- ben Sommer bindurch nichte unterließ, um Rugland gur Kriegeerflarung gegen Breugen gu treiben, und ichwerlich wird er geglaubt haben, bag Catharina einen folden Rampf ohne die Aussicht auf materiellen Gewinn unterneh-Bleichzeitig boten feine biplomatischen Agenten bie men würde. hochfte Anftrengung auf, um bie beutschen Reichsftande abzuhalten, daß fie fich ber preußischen Bermittlung zu einem Frieden mit Frantreich bedienten; feine Litteraten aber und Bubliciften verfundeten ber beutschen Ration in gablreichen Flugschriften, bag bie Stunde bes Berichtes für bas fünftlich emporgeschraubte, innerlich verfaulte Breugen gekommen, daß das einzige Beil fur Deutschland in einem engen begeifterten Anschluffe an feinen Raifer ju finden fei. Je feind. licher hienach bie Saltung ber Raiferhofe gegen Breußen murbe, befto

<sup>1)</sup> Morris an Lord Grenville 5. August 1796. Er fagt in der Depesche nicht ausdrücklich, wer ihm diesen Plan zum Sturze Preußen's mitgetheilt habe, wohl aber, daß derselbe auf herzliche Mitwirkung der Kaiserhöse rechnen könne; was aber vor Allem jeden Zweisel ausschließt, ist der Umstand, daß Morris den Inhalt des geheimen Vertrags vom 3. Januar kennt, von dessen Eristenz sonst kein Mensch in Europa damals und fünfzig Jahre weiter eine Ahnung hatte.

bringender mußte ihnen aber auf ber andern Seite die Besorgniß nache treten, ben König ungeachtet seines Franzosenhasses in ein Schutz und Trutbundniß mit der Republik hinein zu zwingen. Da sich einem solchen höchft wahrscheinlich Schweden, Türken und Polen angeschlossen hätten, so verlohnte es sich wohl der Rühe, trop aller englischen Subsidienverträge in Paris vorzubauen, und indem man die Republik mit der Aussicht auf das linke Rheinuser gewänne, jene drohende Allianz im Keime zu ersticken. Die Sendung Carletti's bot für eine erste Anknüpfung dieser Art eine sehr bequeme, im ungünstigen Falle zu nichts verpflichtende Gelegenheit.

In Baris machten nun Carletti's Eröffnungen, wie man leicht benten tann, einen nicht geringen Gindrud. Die revolutionaren Fractionen, Sienes und feine Befinnungegenoffen, empfingen fie mit lebhafter Befriedigung. Sie fahn barin die Ruficherung ber ftattlichften, lange erfehnten Rriegsbeute; fie fahn meiter, bag mit ber Abtretung bes linten Rheinufere bie beutsche Reicheverfaffung unrettbar jufammenbrechen muffe, ba bie brei erften Churfürftenthumer bamit verschwänden, und die Entschädigung der andern dort angeseffenen Reichsftande eine völlige Umwandlung ber beutschen Territorien nothia machte. Wie viel Anlag mußte fich bei folch einem Umfturge gur Ausbehnung bes frangofifchen Ginfluffes, jur Berbreitung ber revolutionaren Grundsate ergeben! Allerdings war Siepes nicht ber Meinung, mit übereilter Saftigfeit zuzugreifen, und baburch in bem Refte bes verstummelten Reichstörpers etwa bie Macht Deftreich's unbeschränft zu machen. Die öftreichische Grenze, fagte er, barf ber unfern ichlechterbinge nicht genahert werben; wenn fie Bayern haben wollen, muffen fie auf ben Breisgau und Mailand verzichten, und fich bafur fonft eine Entschädigung im innern Deutschland fuchen. Was ihn aber noch weiter fcmantend machte, mar bie Ermägung, baß Franfreich als vorwiegende Macht in Deutschland feinen Staat gebrauchen tonne, welcher mit Rugland enge verbundet fet. erichien jum zweiten Male als ichwedischer Befandter Br, von Stael in Paris, und bat und flehte um französische Subsidien und französisches Bundniß; zugleich vernahm man gunftige Kunde über die Stimmung der hohen Pforte, welche bei gunftigen Umständen gerne den Krieg gegen die Kaiserhöse erneuern wurde. Wenn sich Breußen entschließen wurde, start und offen diese Seite zu ergreisen, so ware dem ehrgeizigen Abbe ein solches System zulest doch noch erwünschter und solgenreicher als irgend eine Verhandlung mit Destreich erschienen. Raturlich aber mußte Preußen dann mit dem besinitiven Berzichte auf das linke Rheinuser beginnen; die uneigennüßigen Gedanken der gemäßigten Partei erschienen jest den Independenten vollkommen lächerlich und frevelhaft. Noch wollten sie sich nicht endgültig entschließen, aber mit kaum zurückgehaltener Freude sahn sie auf alle Källe eine Jukunst voll von Bewegung, Umwälzung und Gewinn vor Augen.

Auf bas Tieffte mar bagegen bie gemäßigte Bartei betroffen. Much fie hatten ihr Kriedensprogramm noch nicht im Ginzelnen festgeftellt; fo viel aber war ihnen beutlich, daß ein vollständiger Bergicht auf die Eroberungspolitif jest nicht mehr möglich war. Ihre Anfichten ichwantten: fie bachten an Erwerbung bes belgischen Landes bis zur Maas, an Berbefferung ber frangofischen Grenze burch bas linterheis nifche Bafeler Land, burch Montbeliard, Saarbrud und Luttich. Worauf es ihnen ankam war zu verhuten, was die Independenten am meiften munichten, ben Umfturg bes beutschen Reiches, Die Berewigung einer fdrankenlosen Revolutionspolitif. Es war ber Anfang bes Dai, eine Beit alfo, wie wir fahn, wo ber Boblfahrteausschuß eine fehr fühlbare Wendung nach Links machte; je fcharfer fich biefe entwickelte, besto eher war auch ein Eingehn auf Carletti's Borfchlag zu befahren: fo fam in einer Gruppe ber gemäßigten Bartei ber Befchluß ju Stande, einen hoffentlich burchgreifenden Schritt zu thun, und bie preußische Regierung von ber brobenben Gefahr in Renntniß ju fegen.

Seit ber Bertheidigung von Mainz im Sommer 1793 hatte Merlin von Thionville ein unverbientes aber unbeftrittenes Anfehn

in allen militärischen und biplomatischen Angelegenheiten, welche auf bie Rheinlande Bezug hatten. Er war ein eifriger Thermidorigner. mit Sienes auf bem ichlechteften guße, ftets bereit zu jeber gewagten ober bebenflichen Intrique. Mitte Mai ging er als Conventecom. miffar in Bichegru's Sauptquartier, um mit biefem ben Feldzugsplan für ben Oberrhein zu entwerfen. Sarbenberg war noch' in Bafel, und ftellte bort am 17ten mit Barthelemy bie norbbeutiche Demarcationslinie feft. Rach ihrem Bertrage lief biefelbe von Oftfriesland über Munfter nach Cleve, bann ben Rhein entlang bis Duisburg, hierauf an ber Grenge ber Grafichaft Mart ber bis gur Sahn, von bort jum Main und weiter bie Darmftabter Grenze entlang, bann am Redar von Cberbach bis Wimpfen, von ba fuboftlich auf Rord. lingen, um endlich lange ber baverifchen und bohmifchen Grenze bie Bebiete bes franklichen und oberfachflichen Rreifes zu umfaffen : Kranfreich versprach, die Territorien hinter Diefer Linie nicht au befeinden, bafur verhieß Breußen, für bie ftrengfte Reutralität inner-Am Tage nach ber Unterzeichnung speiste halb der Linie einzustehn. ber preußische Minifter mit Barthelemy und Bacher in Suningen bei Merlin und Bichegru zu Mittag. Rach Tifche eröffnete ihm Merlin, Harbenberg muffe auf vierzehn Tage nach Baris gebn; bort fete Carletti Alles für einen öftreichifch-frangofischen Frieden auf Der oben angeführten Grundlage in Bewegung; trop bes Wiberspruches Merlin's von Douay, ber fonft in biefem Augenblichie biplomatiiden Gefdafte leite, fei bie Sache fo weit gebiehn, bag Bichegru Befehl habe, alle Reindfeligfeiten gegen Deftreich aufzuschieben, obwohl er feinerfeits in jedem Augenblid jum Rheinübergang bereit fei. Barthelemy vermied eine bestimmte Erflarung ju geben, Bichegru aber befigtigte bie Mittheilung bes Reprafentanten in ihrem vollen Umfange, und biefer ichloß mit ber Aufforderung, baß Barbenberg bie beutschen Reichsftande vor Deftreich's Ehrgeiz marnen moge. Er felbft, betheuerte Merlin, habe nur ben Bunfch, bag ein preußifchfrangofisches Bundniß ben allgemeinen Frieden bictiren, und in biefem Frankreich bas Land, nicht bis jum Rheine, sonbern bis jur Maas sich aneignen moge.

Bie fich verftebt, war Harbenberg burch eine fo bestimmte Entbullung nicht wenig betroffen. Daß er felbft nach Baris ging, war unmöglich; er beschloß alfo im Einverftandniß mit Barthelemy, einen feiner Beamten, ben Legationerath Gervinus, hinaufenben, felbft aber ohne Baubern nach Berlin zu eilen, um verfonlich bem Ronige Bericht zu erftatten. In Mannheim fprach er ben Bergog Max 30fenh von Bweibruden, theilte biefem in fliegenber Saft Die fcwere Renigfeit mit, und bat ihn, feinen Better, ben Churfurften Carl Theodor, unter ber Sand davon in Renntnig zu fegen. Des Bergogs Gefchäftsträger, Abbe Salabert, that bas in einer amtlichen, minifteriellen Rote, welche von ber baverifchen Regierung fogleich nach Regeneburg an ihren Reichstagegefandten weiter gegeben murbe. fam fie unter die Augen bes bortigen faiferlichen Botichafters, und faum hatte Sarbenberg in Berlin feine Rachricht vorgelegt, fo lief auch ein öftreichisches Rundschreiben an alle beutschen Sofe ein, welches die gange Erzählung für eine verrückte und findische Rabel erflarte, beren weitere Berbreitung eine beleidigende Berlaumdung far ben Raifer fein wurde; Deftreich habe nie an eine Unterhandlung mit Franfreich, und am wenigsten burch ben Canal bes fogenannten Grafen Carletti gedacht.

Diesen Borlagen gegenüber hatte die preußische Regierung zunächft die schwere Frage zu prüsen, ob Thugut's ober Merlin's Wahrhaftigkeit für die bessere und bewährtere zu achten sei. Haugwiß war
einen Augenblick der Meinung, daß Merlin's Geschichte nur bezweckt
habe, durch eine kede Lüge Preußen in ein seindliches und offensives System gegen Destreich hinein zu schwahen: seine officielle Antwort
auf das öftreichische Rundschreiben sprach in diesem Sinne die Bersicherung aus, daß Hardenberg unbestimmte Gerüchte jener Art vernommen, und lediglich als solche gegen wenige Personen wiederhatt
habe. Allein die Berichte, welche bald nachber Harnier aus Basel und Gervinus aus Baris erftatteten, zeigten nur zu beutlich, bag es fich um Schwereres banbelte. In ben etften Tagen bes Juni, alfo noch im frifchen Gindrude bes erften Brairial und im vollen Auffcwung ber gemäßigten Bartei, theilte Barthelemy bem preußischen Beamten mit, daß feine Regierung ju ber Anficht neige, nicht auf ber Rheinlinie zu bestehn, sondern fich mit einigen Grenzverbefferungen ju begnügen. Er bat alfo bringend, bag Breugen in biefem Sinne bas beutsche Reich zu schleunigem Abschluß bestimme, und betonte, baß er biefe Eröffnung nur aus ber Furcht mache, Deftreich, weldes für die Erwerbung Bavern's bereits feine Buftimmung gur Rheinlinie ausgesprochen habe, moge bie gange Friedensverhandlung in Die Sand nehmen, und unter ftets machfender Bermidlung für feine besondern Intereffen ausbeuten. Geroinus hatte am 29. Mai eine Confereng mit einer Commission bes Bohlfahrtsausschuffes, bei welder er, ba Siepes hauptfächlich bas Wort führte, bie Stimmung ber revolutionaren Barteien fennen lernte. Der Abbe trat außerft herb und ichneibend auf. Woher haben Sie, fragte er vor Allem, Ihre Borftellungen über unfere öftreichische baverifche Unterhandlung? Als Gervinus fich auf die Antwort beschränkte, daß gang Deutschland von bem Berüchte barüber erfüllt fei, fagte er mit icharfem Merger, baß wer fein Bertrauen zeige, auch fein Bertrauen erwarten burfe. Indeffen, fuhr er fort, Sie fagen, daß man ju Ihnen mit Bertrauen reben tonne; nun wohl, ich will Ihnen unfere innerften Gebanten aufbeden: wir bedürfen bes Friedens ju unferer Berftellung und Befestigung im Innern; aber wir muffen einen ruhmreichen Frieden haben, ein festes neues System fur Deutschland, wo einige Staaten mehr, einige weniger als bis jest existiren muffen. Saben Sie, fragte er ploplich, einen feften Blan für ben allgemeinen Frieden, mit ber Landfarte in ber Sand? Als Gervinus verneinte, entgegnete er: Preußen muß einen folden vorlegen; erft bann wird fich unterhanbein laffen; wir verftehn biefes Chaos bes beutschen Reiches nicht; es hat une nicht anerfannt, und existirt für une nicht; wir fonnen nur mit den einzelnen Fürsten Separatunterhandlung pflegen. Gerwinus bat, ihm dafür eine bestimmtere Grundlage zu bezeichnen. Der Nationalconvent, rief Sie'yes, hat schon ein Botum über unsere Grenzen abgegeben; der Rhein wird eine solche sein, davon ist nicht abzugehn. Also das ist, fragte Gervinus, der Wille der französischen Regierung, nicht bloß die Ansicht einiger Deputirten? Siéyès antwortete: so habe ich es nicht gesagt, so meine ich es nicht. Zum Schlusse wurde er etwas freundlicher: man müsse die Bande zwischen Preußen und Frankreich enger ziehn, die Republik werde gerne Preußen's Stärke vermehren, wenn dieses ihr nur mit der rechten Gesinnung entgegenkomme.

Einige Tage nachber iprach Gervinus ben auch ihm als tuchtig und zuverläffig befannten Boiffp b'Anglas. Diefer ftellte fo wenig wie Siches bie Eriften, ber öftreichischen Unterhandlung mit einer Sylbe in Abrede. 3m Gegentheil, indem er Gervinus über bie Brofe ber Befahr ju beruhigen fuchte, fagte er: unfere Unterhand: lung mit Deftreich bat bis jest febr wenig Fortschritte gemacht. entwidelte, um bies zu belegen, bag er felbft und bie Debrheit bes Convents auf bas Dringenbfte ben Frieden muniche, aber nicht um folden Breis ihn ichließen werbe. Dan fei entschieben abgeneigt, Bayern an Deftreich fallen ju laffen; man werbe bie Macht Deftreich's nicht vermehren, fondern zu vermindern suchen, und ichließlich Belgien für Franfreich behalten. Er bestätigte, mas Barthelemy über Sarbinien gesagt hatte: Frankreich moge Savoven und Ning nicht herausgeben, wolle aber boch Sarbinien nicht ichmachen, und muniche ihm beshalb Mailand zu erobern. 3m Allgemeinen fam Bervinus zu ber Ueberzeugung, bag Carletti zwar ohne formlichen Auftrag immer aber in Thugut's Sinne gehandelt habe, daß die frango: fifche Regierung fich im Augenblick über ben Krieben noch nicht aus: fprechen wolle, bie fich bie innern Birren etwas geflart und ihre eigne Stellung befeftigt habe, baß fie felbft über bie auswärtige Frage burch innere Barteiung tief gespalten fei. Die Inbepenbenten unter

Siévès, bemerkte er, find unsere entschiedenen Gegner, und wünschen in ganz Europa junge Republiken zu stiften; die uns wohlgefinnte Partei ist ohne Zweisel die stärkere, zerfällt aber selbst wieder in zwei Fractionen, eine gemäßigte, welche das Rheinsand herausgeben, und eine histöpsige, die es behalten, und dann Preußen inmitten einer deutschen Umwälzung glänzend entschädigen will. Tropdem meinte er, daß man auch jest noch mit einiger Festigkeit das linke Rheinuser wenigstens zum größeren Theile zurückgewinnen könnte, da bei aller Unruhe und Demoralisation der Machthaber das Bolk die höchste Sehnsucht nach Frieden habe, und alle Berständigen und Gebildeten gegen die Eroberungspolitik seien.

Man sieht jest, was der Ausgang des Parifer Parteienkampses für Europa bedeutete. Auf der einen Seite die Möglichkeit, im Bessentlichen den bisherigen Justand zu erhalten, und vor Allem Deutschsland nach dem Bunsche Preußen's mit sehr geringen Opfern zum Frieden zu bringen. Auf der andern eine durch und durch gewittersschwangere Atmosphäre, Beränderung der Besisverhältnisse in Italien, Einbuse der Rheinlande an Frankreich, völlige Umwälzung des deutschen Reiches, und in der Ferne der Gedanke an russische Herrschaft bis zur Oder, öftreichische Allmacht im Reste des Reiches, ländergiesrige Entwürse auf die Lande der Etsch und der niedern Donau.

Die nächste Wirfung der Ungewißheit, in welcher diese entscheis benden Fragen sich für den Augenblick befanden, war eine völlige Stockung der kriegerischen Operationen. So lange die französische Regierung einen Abschluß mit dem Wiener Hofe nach Carletti's Ansgaben erwog, hätte es keinen Sinn gehabt, am Oberrheine das zweisselhafte Glück der Wassen zu erproben. Bei der Entblößung und Schwäche der republikanischen Heere hatte man im besten Falle die Aussicht, den Rhein zu überschreiten und durch Schwaben vielleicht bis nach Bayern vorzubrechen, nach dem Lande, welches man nach Carletti's System eben den Destreichern überlassen wurde. Richt einmaß zur Einschüchterung sondern höchstens zur Abschreckung des

friedesuchenben Begners batte fold eine Oberation führen fonnen. So fanben bie frangofischen Truppen in volliger Baffenrube in ben eroberten und ausgefogenen Landftrichen bes linten Rheinufers. Den Dberrbein bielt, faum noch 90000 DR. Rart, bas Rhein - und Dofelheer, jest unter Bichegru's Oberbefehl befest; am Mittel = und Rieberrhein fand, in ungefähr gleicher Starfe, unter Jourban's Rubrung, die Sambre- und Maasarmee. Der Reft bes Nordheeres bilbete bie Barnisonen in Bolland; brei Divisionen blotirten Lurems burg und nothigten Anfang Juni die Reftung jur Capitulation. Ginen Augenblid glaubte man nach biefem Erfolge an bie Biebereröff: nung bes thätigen Rrieges; aber auch bann verging Boche auf Bode, und fowohl Bichegru als Jourban verharrten in tiefer Unthätigfeit. Ebenso wenig rührten fich ihnen gegenüber bie Deftreicher und Reichstruppen; es war als wenn bie Streitfrafte ber beiben Rationen fich ju einer friedfertigen Parabeaufftellung an ben Ufern bes Rheis nes versammelt hatten. Defto rubriger aber freilich nicht fraftiger ging es gleichzeitig auf bem Reichstage zu Regensburg zu, wo bie Stanbe ohne Ausnahme von tiefer Friedensfehnsucht erfüllt maren, aber in graufamer Ungewißheit gwifchen bem preußischen und bem öftreichifcen Einfluffe fdwankten, vor Deftreich jurudichreckten, weil fie ibm große Kriegeluft gutrauten, und bie preußische Bermittlung nicht anzurufen wagten, um ben Raifer nicht zu beleidigen. Das Ende war im Laufe bes Juli ein Reichstagsschluß, welcher ben Raifer um Betmittlung bes Friedens und Breugen um Unterftugung bes heilfamen Werkes bat, bei ber tiefen Spannung alfo zwischen beiben Sofen thatfachlich gar feinen Inhalt batte.

Mit anderer Stimmung als den Rhein betrachtete die französtssiche Regierung den zweiten Schauplat, auf dem sie ihre Kräfte das mals mit Destreich maß, den italienischen. Dort wünschten ihre beisden Parteien Savoyen zu behalten und Malland den Destreichern zu entreißen. Die Independenten betrieben es um so lebhafter, als sie, wie wir sahn, unter dieser Boraussesung bereit waren, dem Kaiser

gegen Abtretung des linken Rheinufers Bayern zu überlaffen. Sie beirachteten demnach die Eroberung Mailand's als die lette Anstrengung, mit der sie einen ruhm- und zukunstreichen Friedensvertrag für die Republik erringen wollten, und mahnten ihre Heere der Alben und Italien's unaufhörlich zu entscheidenden Schlägen. Indessen war dort die militärische Jerrüttung nicht geringer als am Rheine, und trot der innern Zwietracht, welche fort und fort die Operationen der Anstrosarden lähmte, wurde es einleuchtend, daß die republikanischen Generale nicht ohne eine ganz erhebliche Berstärfung das Ziel erreichen wärden. An große Recrutirungen aber im Innern war damals nicht zu denken, und so entschied sich der Wohlsahrtsausschuß zu einem neuen Friedensvertrage, welcher die disher in den Pyrenäen kämpsenden Schaaren für den Krieg im Apennin verfügdar machte, zu dem Frieden mit Spanien.

Wie wir früher schon beobachtet haben, war bei dem Madrider Hofe die Lust an dem heil und endlosen Kriege langst verraucht. Seit dem Sommer 1794 hatte das Glüd der Wassen sich gewendet; sowohl in den östlichen als in den westlichen Pyrenden hatten die Spanier das seindliche Gediet raumen mussen, ja im Osten hatte General Dugommier französischer Seits die Grenze überschritten, und mit seinem rechten Flügel im Hochgebirge die Thäler der Gerzdagne, mit seinem linken die schirmenden Forts der catalonischen Kuste überwältigt. Im September schlug er den spanischen General La Union bei Figueras; beide Feldherren wurden in dem hartnäckigen Kampse auf den Tod getrossen; der Sieg der Franzosen aber war vollständig, und einige Wochen nachher muste die hossnungslos einzgeschlossen Besatung von Figueras capituliren. Dugommier's Rachfolger, General Perignon, seste die Angrissoperationen mit nicht geringerem Rachdruck fort; Januar 1795 eroberte er die Küstens

<sup>1)</sup> Bgl. über bas Folgende Barante histoire de la Convention Vol. V., leste Seiten, und Mémoires du roi Joseph Vol. I., Correspondent von 1795.

festung Rofas, und befeste alles Land bis zum Flusse Fluvia: Richt ganz so erheblich waren die französischen Erfolge im Westen der Pyrenaen: immer aber waren die Republikaner auch dort im Uebergerwichte, überschritten die Bidassoa, und nahmen San Sebastian, Fuentarabia und den größten Theil der Provinz Guipuscoa ein.

Im Angeficht biefer ftete naber rudenben Gefahren ichwantte bie morfche fvanische Regierung zwischen entgegengefesten Gefühlen. Sie batte Mangel faft an Jeglichem, beffen bie Rriegführung bebarf, an Officieren, Geld und Material, und vor Allem an innerer Buverficht, Luft und Duth. Dagu fam bie Giferfucht auf England's maritimes Uebergewicht, welche feit ber englischen Berrichaft in Corfica ju bewußtem, gesammeltem Saffe heranwuchs. Schon im Berbfte 1794 batte ber Madrider Sof faum einen lebhafteren Bunfc als ben nach Krieben mit Kranfreich. Allerdinas war bie Erreichung beffelben nicht leicht, ja nicht einmal gefahrlos. Denn bie spanische Bevölkerung, por Allem in ben nördlichen Brovinzen war in lebhafter Erregung gegen bie Frangofen. Babrend biefe geglaubt hatten, baß bas Erscheinen ihrer Tricolore überall bie Spanier jum Aufstande gegen bie Madriber Migregierung bestimmen wurde, hatten biefe fich umgekehrt mit glubendem Abicheu gegen die Morber Ludwig XVI., Die Berfolger ber Rirche, Die Schanber bes Chriftenthums Als vollends einzelne Conventscommiffare bie spanischen Grenzlande im Sinne bes Schredensspftems mighanbelten, ftromte bort bas Bolf in tumultuirenden Maffen au feinen Generalen, um fich Waffen gegen ben gottlofen Feind zu erbitten, und feine Streitfraft mit jener bes Linienheeres zu bem heiligen Kampfe zu vereinen. Die Aufregung war fo ftart, bag fie in Mabrid ber Furcht vor bem auswärtigen Feinde beinahe bas Gleichgewicht hielt; Die spanische Regierung, wie innig fie ben Frieden munichte, magte boch nur in tiefer Beimlichkeit und nach langem Baubern irgend einen Schritt gur Erlangung beffelben ju thun. Da nun auf ber frangofischen Seite bie Jacobiner überhaupt mit feinem Monarchen, und am wenigsten

mit dem bourbonischen König von Spanien pacisciren wollten, so kostete es große Mühe und mannichfaltige Versuche, bis eine ernstliche und wirksame Unterhandlung zwischen beiden Mächten in Gang kam.

Den erften Schritt that, icon im Berbfte 1794, ber fpanifche Minifter Alcubia, indem er einem gewiffen Simonin, ber von bem BohlfahrtBausschuffe gur Verpflegung ber frangofischen Rriegsgefangenen nach Madrid geschickt war, seinen Bunfch auf Frieden ausfprach, und fich bereit erflärte, bie Republif anzuerkennen, wenn biefe die Rinder Ludwig XVI. freigebe und bem Sohne die an Spanien grengenben frangofischen Provingen ale felbftftanbiges Ronigreich Ueber einen folden Borfchlag fprach ber Ausschuß feine überlaffe. heftige Entruftung aus, und rief Simonin fofort aus Mabrid gurud. 3m December aber, nach ber Schliegung bes Jacobinerclubs, bereute er biefe Aufwallung, und ließ ber neutralen banifchen Regierung feine große Bereinvilligfeit zu einem ehrenhaften Frieden mit Spanien Dies hatte jur Folge, bag in Catalonien ber fpanische Beneral Urrutia die Anknupfung einer Unterhandlung mit General Berignon versuchte, und barauf ber Ausschuß bem früheren frangofifchen Gefandten in Madrid, Bourgoing, ben Befehl ertheilte, mit einem ihm befreundeten fpanischen Staatsmanne, Dcarig, einen Briefwechsel über die Friedensbedingungen gu eröffnen. Indeffen brana Berignon in Catalonien weiter bor; ber populare Rriegseifer ergriff das spanische Bolf immer heftiger, und Alcudia ließ mehrere Monate vergehn, ehe Dcarig bem frangofischen Diplomaten antworten burfte. Als er endlich fein Schweigen brach, wieberholte er bann in erster Linie bie Forderung, daß bie Kinder Ludwig XVI. dem fpanischen Sofe ausgeliefert werben mußten. Die Wirfung war Diefelbe wie früher: ber Wohlfahrtsausschuß fah in bem Begehren ben offenen Berfuch, Ludwig XVII. auf ben frangofischen Thron gurudzubringen, und wies Bourgoing an, feinen Briefwechsel einzustellen.

Es war barüber April geworden, und Preußen hatte seinen Frieden mit der Republik zu Basel abgeschlossen. Dem französischen Spbel, Gesch. b. Rev. e Zeit. 111.

festung Rosas, und besetzte alles Land bis zum Flusse Fluvia: Richt ganz so erheblich waren die französischen Erfolge im Besten der Byrenden: immer aber waren die Republikaner auch dort im Uebergewichte, überschritten die Bidassoa, und nahmen San Sebastian, Fuenstarabia und den größten Theil der Provinz Guipuscoa ein.

Im Angeficht biefer ftete naber rudenben Gefahren ichwantte bie moriche fvanische Regierung zwischen entgegengesetten Gefühlen. Sie hatte Mangel faft an Jeglichem, beffen bie Rriegführung bebarf, an Officieren, Geld und Material, und por Allem an innerer Buverficht, Luft und Duth. Dazu tam bie Giferfucht auf England's maritimes Uebergewicht, welche feit ber englischen Berrichaft in Corfica ju bewußtem, gefammeltem Baffe heranwuchs. Schon im Berbfte 1794 hatte ber Madriber Sof faum einen lebhafteren Bunfch als Allerdings war bie Erreichung ben nach Krieben mit Franfreich. beffelben nicht leicht, ja nicht einmal gefahrlos. Denn bie spanische Bevolferung, por Allem in ben norblichen Brovingen mar in lebhaf. ter Erregung gegen bie Frangofen. Bahrend biefe geglaubt hatten, baß bas Erscheinen ihrer Tricolore überall bie Spanier jum Aufftande gegen bie Dabriber Difregierung bestimmen wurde, hatten biefe fich umgefehrt mit glühendem Abichen gegen bie Morber Ludwig XVI., die Berfolger ber Rirche, Die Schander bes Chriftenthums Als vollends einzelne Conventscommiffare die fpanischen erfüllt. Grenzlande im Sinne bes Schredensspftems mighandelten, ftromte bort bas Bolf in tumultuirenden Daffen ju feinen Generalen, um fich Waffen gegen ben gottlofen Reind zu erbitten, und feine Streitfraft mit jener bes Linienheeres zu bem heiligen Rampfe zu vereinen. Die Aufregung war fo ftart, baß fie in Mabrid ber Kurcht vor bem auswärtigen Feinde beinahe bas Gleichgewicht hielt; Die spanifche Regierung, wie innig fie ben Frieben munichte, magte boch nur in tiefer Beimlichkeit und nach langem Zaubern irgend einen Schritt gur Erlangung beffelben zu thun. Da nun auf ber frangofischen Seite Die Jacobiner überhaupt mit feinem Monarchen, und am wenigsten

mit bem bourbonischen Konig von Spanien pacifciren wollten, fo toftete es große Muhe und mannichfaltige Berfuche, bis eine ernftliche und wirksame Unterhandlung zwischen beiben Machten in Gang fam.

Den erften Schritt that, icon im Berbfte 1794, ber fpanische Minister Alcubia, indem er einem gewiffen Simonin, ber von bem Boblfahrtsausschuffe jur Verpflegung ber frangofischen Rriegsgefangenen nach Madrid geschickt war, seinen Bunfch auf Frieden ausiprach, und fich bereit erklarte, die Republif anzuerkennen, wenn biefe Die Rinder Ludwig XVI. freigebe und bem Sohne bie an Spanien grenzenden frangofischen Brovingen ale felbfiftandiges Ronigreich Ueber einen folden Borfchlag fprach ber Ausschuß feine überlaffe. heftige Entruftung aus, und rief Simonin fofort aus Madrid gurud. 3m December aber, nach ber Schließung bes Jacobinerclubs, bereute er biefe Aufwallung, und ließ ber neutralen banifchen Regierung feine große Bereitwilligfeit zu einem ehrenhaften Frieden mit Spanien Dies hatte gur Folge, bag in Catalonien ber fpanische General Urrutia die Anknupfung einer Unterhandlung mit General Berignon verfuchte, und barauf ber Ausschuß bem fruheren frangofifchen Gefandten in Madrid, Bourgoing, ben Befehl ertheilte, mit einem ihm befreundeten fpanifchen Staatsmanne, Dcarig, einen Briefwechsel über die Friedensbedingungen zu eröffnen. Inbeffen brang Berignon in Catalonien weiter bor; ber populare Rriegseifer ergriff bas spanische Bolf immer heftiger, und Alcubia ließ mehrere Monate vergehn, ehe Dearig bem frangofischen Diplomaten antworten burfte. Als er endlich fein Schweigen brach, wiederholte er dann in erfter Linie die Forderung, daß die Kinder Ludwig XVI. dem spanischen Sofe ausgeliefert werben mußten. Die Wirfung war biefelbe wie früher: ber Wohlfahrtsausschuß fah in bem Begehren ben offenen Berfuch, Ludwig XVII. auf ben frangösischen Thron gurudzubringen, und wies Bourgoing an, feinen Briefwechsel einzustellen.

Es war barüber April geworben, und Preußen hatte seinen Frieden mit der Republik zu Basel abgeschlossen. Dem französischen Sybel, Geich. b. Rev. Seit. 111.

Gefandten Barthelemp war aus ienen Unterhandlungen burch gant Europa ber Ruf eines verftanbigen, ruhigen, entgegenfommenben Benehmens erwachsen, und Alcubia fand fich baburch veranlaßt, eis nem feiner Diplomaten, Priarte, ber fich gerabe in Benedig aufhielt, Bollmacht au einem neuen Berfuche bei Barthelemy au geben. Der Bohlfahrtsausschuß empfing biese Rachricht mit großer Benugthuung; feine friedlich gefinnten Mitglieder begrußten jeden Schritt folder Art mit unbedingter Freude, und bie Independenten fahn in bem Enbe bes fpanischen Rrieges eine Erleichterung fur ihre größeren Barthelemy wurde alfo beschieben, in die Unterhandlung Awede. Allerdings nahmen fich bie ihm bemnach gutommenben einzutreten. Beisungen im Einzelnen nicht weniger tategorisch als bei ber preußifchen Unterhandlung aus: er folle auf alle Weife auf rafchen Abschluß brangen, eben beshalb furz und imponirend auftreten, feinen Baffenftillftand zulaffen, jebe Erwähnung innerer franzöfischer Angelegenheiten, ber Rinder Ludwig XVI, ber Emigranten, ber Rirche, abfoneiben, bei allen übrigen Fragen, Entschädigung, Grenzen, Rriegetoften, Reutralität, fo viel wie möglich begehren, fo viel wie nothig Es zeigte fich fogleich, wie weit entfernt die beiberfeitigen Standpunfte waren. Barthelemy eröffnete bem fpanischen Befandten, daß die Republik bereit fei, die von ihren Truppen befetten Grengftriche an ben Byrenaen herauszugeben, bafur aber in Amerifa bie Abtretung von Louisiana und bem fpanischen Antheil an ber Infel San Domingo fordere. Priarte entgegnete hierauf mit einer lebhaften Berneinung, indem er ausführte, daß feine Regierung bem fpanischen Bolfe nimmermehr ein fo erniedrigendes Abkommen bieten Seinerseits beantragte er bann bie Bewilligung einer Benfion für die ausgewanderten Bringen, freie Rudfehr fur die übrigen Emigranten, Anerkennung ber fatholischen Rirche in Frankreich. Darauf aber belehrte ihn Barthelemy, bag er über bie Bebietefrage ein Mehr ober Weniger zu unterhandeln bereit fei, allein jedes fernere Berühren innerer frangofifcher Buftanbe ale einen Bruch ber

Berhandlung betrachten werbe. Priarte mußte, gerne ober ungerne, sich überzeugen, daß es Ernst war, und ließ jene Begehren fallen. Aber um so lebhafter und eindringlicher kam er auf den Punkt zurud, der, wie er sagte, für seinen Hof eine Sache der Ehre, der Religion, und wenn man wolle des Fanatismus sei, das Schicksal der gefangenen Kinder im Tempel. Wochen lang gingen diese Gespräche sort. Bergebens erörterte ihm Barthelemy die Unmöglichkeit, daß die Republik einen so gefährlichen Prätendenten der Hand einer fremden Regierung anwertrauen könne: Priarte erklärte es mit gleichem Nachstruck für unmöglich, daß sein König über das Schicksal seines nächsten, vornehmsten Blutsverwandten gleichgültig und schweigend hinzweggehe. Zwischen diesen Gegensähen gab es keine Bersöhnung.

So war der Tod bes ungludlichen Anaben von nicht geringerer Erheblichfeit fur bie auswärtige Stellung als für bie innere Entwidlung Frantreich's. Der Ausschuß gab Barthelemy Nachricht, baß in ber Sigung vom 9. Juni ber Convent mit großer Gleichgultigfeit ben Tod bes jungen Capet, und mit lebhafter Begeisterung bie Ginnahme Luremburg's erfahren habe. Driarte fprach barauf feinen tiefen Rummer aus, es war aber beutlich, baß bie mahre Friedens= verhandlung jest erft begonnen hatte. Roch gab es erhebliche Differenzen zwischen beiben Mächten, allein feine berfelben verfagte fich bei gutem Willen einer Ausgleichung. Driarte's erftes Bort richtete fich jest, nachdem ber Bruder burch ben Tod bem haber ber Menichen entrudt mar, auf die Befreiung ber Schwester, ber letten Ueberlebenden der foniglichen Familie. Der Ausschuß hatte hier allerdings fein volitisches Bebenten hinsichtlich ber Sicherheit ber republifanifchen Berfaffung, ba aber fein nationaler Stols fich ftraubte, eine folde Bewilligung bem Andringen einer fremden Regierung ju maden, fo tam er bem fpanifchen Begehren burch einen Antrag beim Convente guvor, bem Raifer Frang ben Austausch ber Bringeffin gegen bie einft von Dumourieg ben Deftreichern überlieferten Deputirten anzubieten. Daß bas Wiener Cabinet hierauf eingehn murbe,

tonnte von niemand bezweifelt werben, - wie benn auch einige Donate fvåter ber Taufch ohne besondere Dube zu Stande fam - Barthelemy fonnte alfo bem fpanischen Gefandten bie Erflarung abgeben, daß bie Kreiheit ber Bringeffin fein Gegenstand mehr für ihre Erwägung fei, ba ber Convent barüber bereits mit Deftreich in Unterhand: lung fiebe. Diefen Bunft erledigt, fam man zu bem eigentlich politiichen Theile bes Friedenswerfes. Much hier gab es mehr als eine Frankreich beharrte auf ber Abtretung von Louisiana Schwieriafeit. und San Domingo, wovon ber fpanische Bevollmächtigte nicht reben Spanien begehrte als Bermittler amifchen ber Reboren wollte. publif und ben italienischen Staaten, por Allem bem Bapfte, anerfannt zu werden, mahrend Barthelemy gemeffenen Befehl hatte, feine Erwähnung Italien's zuzulaffen. Bielleicht hatte, ba bas Uebergewicht ber frangofischen Baffen in ben Byrenden fich mit jedem Tage beutlicher herausstellte, ber Bohlfahrtsausschuß unter folden Umftanden die Berhandlung abgebrochen : an biefem Buntte aber griffen bie vorher erwähnten Rudfichten auf Deftreich und Italien ein, und ber Ausschuß blieb bei bem Beschluffe ftehn, bas Mögliche gur Erlangung bes fpanischen Kriebens und bamit jur Berftarfung bes italienifchen Beeres ju thun.

Bu dieser Entschließung hatte niemand mehr beigetragen als ber Einstuß eines Mannes, ber von diesem Punkte an eine beispiellose Herrscherlaufbahn beginnen sollte, des Gencral Bonaparte. Bir sind ihm zulest in dem Feldzuge von 1794 bei dem italienischen Heere begegnet, wo die Conventscommissare wesentlich nach seinen Angaben den Operationsplan entwarsen. Er war eifriger Republikaner, weil er in den Stürmen einer so großen Revolution die breiteste Bahn des Borankommens für eine Kraft, wie er sie in sich fühlte, vor Augen hatte; er war aber keineswegs, wie ost erzählt worden ist, Jacobiner oder Robespierrist, er schützte vielmehr in seiner Brigade jeden adlichen Officier, der sich tüchtig und zuverlässig zeigte, und war ganz zustieden, daß der 9. Thermidor dem demagogischen Treiben auch bei den

Allerdings wurde er von ben neuen Armeen ein Enbe machte. Machthabern einen Augenblick beargwohnt, weil er unter ben fruberen Commiffaren besonders an bem jungern Robespierre einen ent= schiedenen Bonner gehabt hatte; es wurde eine Untersuchung über ibn verhängt, fogleich aber die Grundlofigfeit ber Anflagen erfannt, und ihm amtlich bescheinigt, bag "bie militärischen und örtlichen Renntniffe bes befagten Bonaparte bem Staate nublid fein tonnten." Balb nachher fand fich ber Bohlfahrtsausschuß zu großen Reformen in bem Officiercorps ber heere veranlaßt, ba burch bie willfürlichen und regellofen Ernennungen ber Conventecommiffare bie Bahl ber Benerale und Oberften unglaublich angefdwellt worben mar; fo fam es, baß auch Bonaparte fein Commando verlor, und unter Belaffung feines Behaltes zur Berfügung gestellt wurde. Er ging barauf nach Baris, um bort perfonlich bie nothigen Schritte gur Berftellung gu thun. Dhne Schut und Empfehlung mußte er lange genug bes Erfolges harren; bei ber Entwerthung ber Affignaten reichte fein Behalt nicht immer aus, ihn vor brudenber Entbehrung ju fcugen; was ihn aber mehr als ber außere Mangel brudte, war bas Bewußt= fein, trop ber gulle ber Gebanten, Blane und Entwurfe ju unthatigem und fruchtlosem Dahinkummern verurtheilt zu fein. Er belagerte bie Mitglieder ber Ausschüffe, ergablte jedem Deputirten, beffen er einen Augenblid habhaft murbe, feine Ibeen über bie untruglichen Mittel gu Rrieg und Sieg, erhipte fich im Bortrag, nahm einen hohen Ton ber Sicherheit und Autorität an. Er gablte bamals erft 26 Jahre, fein Name war ben Benigsten irgendwie befannt, feine Erscheinung war auffallend aber nicht einnehmend. Gine fleine, schmächtige Figur, ein gelbes, mageres, von fcharfen Bugen burchfurchtes Geficht mit lang herunterhangenben, tief über bie Stirne gezogenen Saaren, ein ediges und ichweigsames Wefen, aus welchem bann jene Erguffe um fo überrafchender herborbrachen: man begreift, bag ihn die Ginen für einen verwunderlichen Sonderling, Die Andern für einen windigen Brojectenmacher hielten. Ber aber felbft Berftanbnig von ben Dingen hatte und fich naher mit ihm einließ, wurde unwiderftehlich gefeffelt burch feine pracifen, immer treffenben, immer burchgreifenben Erörterungen, und im Frühling 1795 geschah es, baß einer biefer Borer, ber Abgeordnete Doulcet-Bontecoulant, Mitglied bes Boblfahrtsausschuffes und in bemfelben bald barauf mit ber Leitung bes Rriegswefens beauftragt murbe. Selbst fein Mann bes Raches befchloß er, nichts zu befchlen noch zu beantragen, ohne Beirath bes jungen Generals; fo fant fich burch ein Busammentreffen fehr ein: facher Umftande Bongparte ploglich ohne Amt noch Auftrag ale thatfächlichen Rachfolger Carnot's, als ben eigentlichen Lenter bes euro: Mit brennendem Gifer, raftlofem Fleiße, allfeitipaifchen Rricaes. ger Thatigfeit ergriff er bie Gefchafte. Seine ftarre gebundene Ratur löste fich in bem Wirken für die gewaltigen Aufgaben; ich febe nichts um mich her, schrieb er bamale seinem Bruber Joseph, ale Angenehmes und Soffnungereiches. Bahrend er unermublich die Zeit bes Sandelne bie auf die lette Secunde ausnutte, ftubirte, rechnete, bie Budger verschlang, einen jeben Stoff zu praktischer Rlarheit und Anwendbarkeit verarbeitete: trieb er baneben in bem Wirbel ber Barifer Gefellschaft umber, hatte mit mehreren schönen Frauen zu thun, bie er burch fein einsylbiges heftiges Wefen bald reigte bald abftieß, und speculirte mit gleichem Gifer in Affignaten und Nationalgutern. Seine militärischen Anschauungen famen ben biplomatischen Bunfchen ber Machthaber auf halbem Wege entgegen. Wenn Sienes ber Deinung war, bag man vor Allem Mailand erobern muffe, um bann auf Carletti's Borfchlage einzugehn, fo war auch Bonaparte's ganzer Sinn eben auf einen großen Offenfivfrieg in Italien gerichtet, beffen Rriege: schauplag er feit mehr als einem Jahre grundlich ftubirt hatte, und wo er die glanzenoften Lorbeeren in greiflicher Erreichbarkeit erblidte. Er erörterte, daß man fortfahren muffe, fich auf ber genuesischen Riviera auszubehnen; bann fei bort von Guben her ber Apennin gu übersteigen, Biemont zu isoliren, bie Lombardei zu überschwemmen. Diefer Erfolg fei möglich, fei unfehlbar, aber ichlechterbinge nur

1

unter ber Bedingung, daß das Heer von Italien sehr bedeutende Berstärkung erhalte, und somit, da eine solche im Innern nicht aufzutreiben sei, Frankreich so schnell wie möglich den spanischen Frieden schließe. Der Ausschuß war, wie gesagt, dazu bereit, wünschte aber doch auf das Lebhasteste, nicht ganz ohne Vortheil aus dem Kampse herauszutreten, und so erging an die Besehlshaber der Pyrenäensheere ein erneuerter Besehl Alles aufzubieten, um den Spaniern noch einige schafe Schläge beizudringen und damit den Madrider Hof zu weiterer Nachgiedigkeit zu bestimmen.

Eines Tages, ale Bonaparte mit Doulcet Die Correspondenz mit ben commandirenden Generalen burchging, fehlte ein Actenftud, bas wichtigfte von allen, welches bie Befchluffe bes Bohlfahrtsausichuffes über die allgemeinen leitenden Gefichtepunfte ber frangofischen Es fand fich Tags nachher im Borgimmer Arieaführuna enthielt. auf bem Tifche eines Schreibers, und Bonaparte jog baraus ben Schluß, bag bie fremben Mächte Naenten in Baris hatten, um bie Bapiere bes Ausschuffes zu taufen. Jener Kriegsplan hatte nun in Bezug auf Spanien bestimmt, daß wie bisher bie großen Operationen auf bem öftlichen Rriegstheater in Catalonien Statt finden follten, und Bonaparte folgerte weiter, baß bie Spanier, hievon unterrichtet, ebenfalls bort die Hauptmaffe ihrer Streitfrafte gesammelt haben Er folug jest bem Ausschuffe vor, mit einer rafchen Menwürden. berung bes Planes bas Sauptgewicht auf bas Westheer in Guipus= coa und Biscaya ju legen, wo man Aussicht hatte, die Spanier in ungenügender Verfaffung zu überrafden und ohne Schwierigkeit bebeutende Erfolge zu erringen. Dann wurde man fich in Mabrid jum Frieden bequemen, und bas Oftheer nach Italien entsandt werben konnen, um bort bie Entscheidung für Deftreich und Europa herbeizuführen.

General Moncey, welcher bamals bas heer ber Weftpyrenden befehligte, erhielt in biefem Sinne Anweisung und Berstärkung. Er hatte etwa 30000 M. unter seinem Befehle, und eine ziemlich gleiche Angabl Spanier unter bem Bringen von Caftelfranco fich gegenüber, welche jeboch auf ber einen Seite Ravarra, auf ber anbern Biscapa gegen bie Frangofen zu beden hatten, und alfo in dunner Aufftellung weit gerfplittert maren. Moncey griff nun Enbe Juni guerft bas feinbliche Corps von Biscapa unter General Crefpo mit Nachbrud an, indem er ben lebergang über ben Grenzfluß Deba erzwang, marf bann einen ansehnlichen Theil seiner Streitfrafte auf Die spanische Abtheilung von Navarra, brangte fie tief in bas Innere bes Landes jurud, und gerriß baburch bie Berbindung berfelben mit ihren Baffengenoffen in Biscapa völlig. Seitbem war Crefpo außer Stanbe, bem andringenden Gegner noch einen erheblichen Biberftand zu leiften; bie Kranzosen erreichten auf ber einen Seite Bittoria und balb auch am Ebro die castilianische Grenze und befetten auf ber andern bie hauptstadt Biscana's, Bilbao. Der Schreden in Mabrid mar gewaltig und entscheidend. Obwohl in Catalonien General Urrutia bem neuen Befehlehaber bes frangofifchen Oftheeres, Beneral Scherer, in einem blutigen Treffen mit Tapferfeit und Erfolg entgegengetreten war, obwohl General Cuefta in ber Cerbagne erhebliche Fortschritte gegen bie Republifaner gemacht hatte, bequemte fich ber Mabriber Sof nach Moncey's Siegen fogleich zu milberen Inftructionen für bie Bafeler Unterhandlung.

Dort zeichneten benn Barthelemy und Priarte ben Frieden am 22. Juli. Frankreich verzichtete darin auf den gegen Louistana erhobenen Anspruch, Spanien trat dagegen seinen Antheil an San Domingo ab. Frankreich genehmigte die spanische Vermittlung bei einer mit Neapel, Parma und Portugal zu eröffnenden Friedensverhandlung; in Bezug auf die übrigen italienischen Staaten — darunter war nach einem geheimen Artikel wesentlich der Papst verstanden — ließ es sich spanische Verwendung gefallen. Die Stimmung in Wabrid war übrigens, nachdem man das erste Opfer einmal gebracht, so gründlich umgeschlagen, daß Priarte sosort nach der Unterzeichnung bes Friedens den Wunsch seines Hofes aussprach, die alte bourboni-

sche Allianz zwischen beiben Staaten zu erneuern, damit man, sagte er, mit vereinter Kraft das Uebergewicht England's im Mittelmeer und jenes der Destreicher in Italien brechen könne.

In Paris war man mit diesem Ergebniß in hohem Grade zufrieden. Die Bevölkerung und die gemäßigte Partei freute sich des 
unmittelbaren Thatbestandes, daß wieder ein großes Kriegstheater 
geschlossen sei; die Independenten blidten mit Genugthuung auf 
die weiteren Folgen, die sich für ihr System aus der Verwendung 
des Pyrendenheeres entwickeln sollten. Man hat, schrieb Bonaparte, meine Offensivpläne genehmigt; wir werden bald ernsthafte 
Dinge in der Lombardei erleben; Sardinien wird ohne Zweisel auf 
Krieden denken, und nur von uns hinge es ab, den Frieden auf der 
Stelle auch mit dem Kaiser zu schließen. Aber, fügte er hinzu, wir 
fordern von ihm sehr vortheilhafte Bedingungen, die wir mit der 
Gewalt der Wassen durchsehen werden.

Wenn somit ber spanische Bertrag in seinen mittelbaren Wirstungen ohne Zweifel ein Gewinn für die revolutionäre und eroberungslustige Partei war, so hatten sich gleichzeitig im Innern Ereigenisse vollzogen, welche auch hier ben Einfluß der Gemäßigten schwäckten, und für die Politif des Convents die schließliche Entscheidung gaben.

## Drittes Capitel.

## Die Royaliften.

2Bahrend die Republif in ihren auswärtigen Beziehungen burch bie Uneinigkeit und Muthlofigkeit ihrer Gegner einen Triumph nach bem anbern errang, war bie Regierung nicht im Stanbe, irgend einer ber Barteien im Innern zu imponiren und zum Seile bes Landes eine fefte und unabhängige Stellung zu gewinnen. Wer eine Revolution zu machen fucht, wird ftete auf grundliche Bernichtung jebes Gegnere ausgehn; wer fie schließen will, muß vor Allem auf Berfohnung ber Biberfacher und Berfchmelzung ber Barteien bedacht fein. Damale, im Sommer 1795, flangen noch aller Welt, ben Freunden wie ben Feinden der Revolution, die furchtbaren Borte ber Schredens: zeit im Ohre: die Salbheit ift in revolutionaren Zeiten ber Tob ein Schritt rudwarts ift Berberben - nur bie Tobten fehren nicht aurüc. Ber gerade bas Uebergewicht im Momente befaß, meinte also ben Bortheil für immer burch die völlige Bernichtung bes Begnere fichern zu muffen : jeber Erfolg rief machfenbe Bewaltthat, wilbere Leibenschaft, verzweifelteren Wiberstand hervor. Bei einer fol: den Stimmung ber Bemuther mußte bie Lage immer ungunftiger für bie mittleren und gemäßigten Barteien werben; bie atemen Factionen von Rechts und Links erfüllten immer ausschließlicher ben Schauplas.

Der Tag bes 1. Brairial hatte in gang Franfreich bie Strömung gegen bie Jacobiner in neuen Schwung gefest. Richt überall beanugte man fich wie im Convente mit ber Befampfung jacobinischer Gefete, ober ber Berhaftung jacobinischer Kührer. Wir wiffen, wie grimmig in ben Departemens bes Subens ber Durft nach Rache und Bergeltung war, und unmittelbar nach bem Touloner Aufftande entlud fich biefes Gefühl in grauenvollen Berbrechen. Einige bundert Manner ber Schredenszeit waren zu Marfeille in bem Fort St. Jean eingesperrt; die Stadt mar mahrend ber Touloner Bewegung von ber Sorge erfüllt gewesen, bag bei bem Eintreffen ber Touloner biefe Gefangenen mit ihnen gemeine Sache machen wurben, und gleich nach ber Einnahme Toulon's beschloffen bie Führer ber Sonnencom= pagnie, fich burch einen blutigen Schlag für immer von folden Befahren zu befreien. Am 5. Juni überfiel ein Schwarm Bewaffneter bas Fort; bie wenig zahlreiche Wache bes Eingangethors wurde fofort überwältigt, ber befehligende Officier ergriffen und eingesperrt, und bann ein Gefängniß nach bem andern erbrochen und bie Berhafteten nieder gemacht. Die Megelei bauerte beinahe ben Tag hindurch: es fam vor, daß die festen Rerferthuren ben Artichlagen ber Eindringenden Widerftand leifteten, bann ichleppten fie ein Geschut herbei, gerschoffen bie Thur und vernichteten bie Gefangenen mit Rartatichenfalven. Gegen Abend waren bie Morder ermudet und jum Theil berauscht: um fich ihr gräßliches Handwerf zu erleichtern, warfen fie burch die gertrummerten Rerferfenfter große Saufen von Stroh, gun= beten es an, und ließen die Gefangenen lebendig verbrennen. ale bie Nacht hereingebrochen mar, erschienen aus ber Stadt, von Kadelträgern und Rationalgarben begleitet, die Conventecommiffare. Sie machten ben Mörbern Borftellungen über ihr Bergehn, mahnten gu Ruhe und Gefetlichkeit, 1) und brachten ben Saufen endlich jum

<sup>1)</sup> So nach ber Erzählung bes anwefenden Herzogs von Montpensier, Bruder Louis Philipp's, der ohne Zweifel mehr Glauben verdient, als der fpatere, parteisifc übertreibende Bericht Fréron's.

Abzug, nachdem einige Führer besselben verhaftet und die Wache des Forts wieder bewassnet worden war. Die Zahl der Erschlagenen wird in der officiellen Liste auf 86, in andern Berichten auf mehr als 200 angegeben; zur Pslege der Berwundeten kam ein Arzt erst nach mehreren Tagen hinaus als die meisten schon erlegen waren; die verhafteten Mordgesellen wurden nach wenigen Tagen ohne Untersuchung entlassen.

Schlimmer noch ale bie entfepliche Unthat felbft war bie Befriebigung, mit welcher bie Bevolferung weit und breit im Lande bie Rachricht bavon aufnahm. Durch bie langen Gräuel ber Schredenszeit waren alle fittlichen Borftellungen verwilbert und alle Rechtsbegriffe aufgelost. Wie zu Marfeille erging es im Guben aller Orten. In Avianon ereilte jest bie Morber ber Gisgrube bie Sand bes Blutrachers; in Sifteron, in Digne wurden die Beamten ber jacobinischen Bermaltung, Die Mitglieder ber alten Revolutionsausschuffe In Tarrascon warf man bie Opfer von einem nieber gemacht. hoben Thurme herab auf die fpigen Reloklippen bes Rhoneufers; brei Monate lang wiederholten fich bort wie in Lyon biefe Abscheulichfeiten. Ursprünglich lag feine politische Tendenz ben Mordthaten ju Grunde, fondern ausschließlich ber rachefcnaubende Born gegen bie Frevler ber Schreckenszeit. Als aber biefe Scenen fich vervielfaltigten und bald ben gangen Boben in zwanzig Departemens bebedten, knupften auch die politischen Parteien an die wilde Erregung ihre Soffnungen an. An verschiedenen Stellen rührten fich die Royaliften alten Schlages; gablreiche Mitglieder ber erften ablichen Emigration famen nach Lyon ober Marfeille jurud; Die eidweigernben Briefter hatten immer, wie wir wiffen, in biefen Gegenden einen hochst bebeutenden Ginfluß gehabt. In Lyon machten fich biefe Beftrebungen so rudhaltlos geltend, bag bort ber Convent, ber sonft nach bem 1. Prairial zur Strenge gegen bie Feinde ber Jacobiner wenig geneigt war, endlich boch einschritt, bie Beamten gur Berantwortung vor feine Schranke lub, die Polizeiverwaltung ben Militarbehörben

übertrug, und die Bürgergarde entwaffnete. Diese Maaßregeln vollzogen sich ohne Widerstand, die Umtriebe der Royalisten aber und die Verfolgung der Jacobiner wurden damit nicht beseitigt.

Much in Baris bilbete fich in ber weiten monarchisch: conftitutios nellen Opposition, die wir früher geschildert haben, eine immer icharfer hervortretende bourbonisch=ronaliftische Gruppe. Sie fette fich aus zahlreichen, und unter einander wieder fehr abweichenden Glementen zusammen. Da war ein ansehnlicher Theil ber golonen Sugend, ehemalige Mitglieder ber erften Reichsftanbe, eine Angahl ruhiger und liberaler Burger, welche bie Meinung begten, ba Frantreich einmal ber Monarchie bedürfe, fo muffe es fich vor einer Sandvoll Emigranten nicht fürchten, sondern jest nach bem Tobe bes Dauphin ben nachsten Erben, ben alteften Bruber bes Ronigs, ben in Berona residirenden Ludwig XVIII. anerkennen. Sie bachten übrigens nicht an ichnelle Reftauration auf gewaltthätigem Bege; fie wollten die neue Berfaffung und die fünftigen Wahlen abwarten, und hofften bann ohne Waffen burch einen Beichluß bes gefetgeben= ben Rorpers die Bourbonen gurudgurufen. Reben ihnen aber gab es andere heißere Ropfe, welche bei bem allgemeinen Abicheu gegen bie Nacobiner eigentlich jeben Tag einen Aufftand zu Bunften bes legis timen Königs erwarteten, und babei eine möglichft reine Berftellung bes alten Regime im Sinne trugen. Es mar allerbings unmöglich, ben mahren Buftand bes Landes und bie wirklichen Bunfche bes Bolfes grundlicher zu verkennen, aber wie immer that ber Mangel an Einficht bei jenen Mannern bem unruhigen Gifer feinen Gintrag. Sie warben und muhlten, correspondirten und conspirirten, hatten Begiehungen zu Tallien und andern Thermidorianern, waren thatig in ben Sectioneversammlungen, schickten Briefe nach Berona an Ludwig XVIII., nach Bafel an bie Emigranten beim öftreichischen Beer, in ben Weften an Charette und Cormatin. Seit bem Rovember 1794 hatte ber Sof von Berona aus ihnen eine königliche Agentur gebilbet, bestehend aus bem Abbe Brottier, bem Abbe Lemaitre und

bem Ritter Despomelles; ber Betriebfamfte von ihnen war ber Abbe Brottier, von bem fein College Maury zu fagen pflegte: wollt ihr eine Sache unauflöslich verwirren, fo gebt fie bem Abbe Brottier; ber ift im Stande, Die Engel vor Bottes Thron in Aufruhr zu bringen. Wie alle Politifer biefes Schlages, wie insbesondere die meiften Mitglieder ber ablichen Emigration war er von engem Kanatismus und weiter Leichtgläubigkeit erfüllt. Er meinte ein Biertel ber Conventebeputirten für bie gute Sache jur Berfügung ju haben, hielt die Constitutionellen bes Todes beinahe würdiger als ben blutigften Jacobiner, erflarte nach bem Frieden bon La Jaunais Charette für einen ebenfo unbebeutenben wie unzuverlässigen Menfchen. Allerdings erfuhr er in benfelben Bochen, daß Ludwig XVIII. bem General ber Benbeer einen Brief voll von bewundernder Anerkennung geschrieben batte, und ba fich jugleich in ber Benbee ber Friedenszustand nicht eben ficher zeigte, fo mar fein Blan auf ber Stelle fertig, bag unter ber Führung bes unübertrefflichen Charette ber Weften fich auf's Reue erheben, im Suden ber Bertheidiger Lyon's, Precy, ju gleicher Beit bas tonigliche Banner entfalten, ber Bring von Conbe mit feiner Schaar burch bie Schweiz in die Dauphine einbrechen und bann bie Gutgefinnten in Baris mit einer fraftigen Bewegung bem Convente ein Ende mit Schreden machen mußten. Bas bie fremben Dachte betraf, fo haßte er die Englander ale bie falten und felbftsuchtigen Erbfeinde Frankreich's, und verfundete noch im Juni 1795 Ludwig XVIII., baß ber einzige zuverläffige Monarch, beffen Beiftand Die Emigranten mit Ehre und Rugen in Anspruch nehmen fonnten, ber Rönig von Spanien fei.

So windig diese Auschauungen und Entwürfe waren, so ernsthaft gestalteten sich in der Bretagne wie in der Vendee die Angelegenheiten sehr bald nach dem Friedensschlusse. Bom ersten Tage an gab es Klagen auf beiden Seiten über vertragswidrige Schritte des Gegners. Geht man die zahlreichen darüber vorhandenen Documente burd. 1) fo wird man auf eine juriftifche Reststellung von Schuld und Unfculb verzichten, über folgende Bunfte aber bes Thatbestandes nicht im Aweifel bleiben. Die republifanischen Saupter, ber Boblfahrtsausschuß und die verhandelnden Conventscommiffare, hatten ben Bunich, ben Frieden zu halten. Als Bermaltungsbeamte festen fie durchgangig Genoffen ihrer Gefinnung aber nach beften Rraften gemäßigte und rechtschaffene Manner ein. Gie boten alle Unftrengung auf, ihre Officiere und Solbaten ju Ordnung und Bucht, ju befonnener und friedfertiger Haltung gurudgubringen. Wenn bie Benerale über die Widerspenftigfeit ber Benbeer Rlage führten, fo ant. worteten fie ihrerseits ein über bas andere Mal mit ber Warnung, fich nie und nirgend mit Terroriften zu befaffen. Was von ben republifanischen galt wenigstens fur ben Anfang auch von ben royaliftischen Charette und Stofflet in ber Benbee, Cormatin in ber Bretagne hatten burchaus feine Sehnsucht, ben grauenvollen Burger. frieg auf's Reue emporlobern ju febn; fie trauten ihren Gegnern nach ben früheren Erfahrungen feinen Tag, aber fie hofften auf einen allgemeinen Umschwung ber Dinge, ber fie auch ohne eignen Rampf von bem Convente befreien murbe. Aber trop biefer Stimmung ber Lenker hatte bie Durchführung bes Friedens auf die Dauer unendliche Schwierigfeit. Bei bem militarifchen Uebergewicht ber Aufftanbifden hatten bie Conventecommiffare nicht baran benten fonnen, eine allgemeine Entwaffnung ber Bauern zu forbern. theil, nachbem man vereinbart hatte, baß in ber Benbee 2000 D. Landwehren im Solde ber Republif unter ben Waffen bleiben follten, hatten fie felbft mundlich bem General Charette erklart, bort konne er

<sup>1)</sup> Am vollständigsten findet man die republikanischen in den Guerres des Vendeens Vol. V., die royalistischen bei Cretineau-Jolly, Vendee militaire Vol. II. und III. Auszuscheiden sind natürlich die untergeschobenen Actenstücke vor Allem das augebliche Manifest der Bendeer Führer vom 22. Juni, welches Gretineau gläubig mittheilt, so grell die Unächtheit besielben auch durch die Unterschrift Stofflet's und Bernier's zu Tage liegt.

feine beften Leute unterbringen und wie bisher befehligen. aber bie Bauern bewaffnet, und Charette in befehlenber Stellung, fo war bamit bie royaliftische Armee thatfachlich ohne Beranberung beibehalten, ba ja auch mabrend bes Krieges bie Bauern niemals als ftebenbes Seer vereinigt, fonbern nur immer auf Charette's Bint in Bereitschaft gemesen maren. Rach wie vor gab es also im Lande zwei von einander unabhangige, burch lange erbarmungelofe Befampfung erbitterte Truppenmaffen. Beibe maren im hochsten Grabe fanatifirt, beibe in bem rafenden Burgerfriege verwildert, beibe nur an eine fchlaffe und regellose Bucht gewöhnt. Die republikanischen Officiere waren entruftet, baß die Rubrer ber Bauern nach ber Anerfennung ber Republit noch fortfuhren, fich Generale, Oberften, Majore gu nennen, baß es inmitten bes Stagtes noch Truppenforber außer jenen bes Staates gab. Auf ber andern Seite waren junachft in ber Bretagne mehrere gefürchtete Bandenführer bem Frieden von La Mabilais niemals beigetreten, und festen trop beffelben bas alte Treiben, Die Berfolgung ber Beamten, die Plunderung ber Boftwagen, die Anfälle auf fleine Beerestheile fort. In ber Bendee verhütete Charette's und Stofflet's burchgreifendes Unfehn eine Beile folche Borfalle: aber icon im Mai griff bier bie Barifer Agentur ein, und Abbe Brottier erließ an eine Angahl royaliftischer Führer im Ramen bes Ronigs die Beifung, die Feindseligfeiten zu erneuern. Go erfüllte fich bas Land allmälig mit fleinen, immer heranwachsenden Reibungen, Beschwerben und Begenbeschwerben. Republikanische Solbaten mighandelten einzelne Bauern; Diefe nahmen bei erfter Belegenheit ihre Rache und schoffen bie Republifaner nieber. Die Dorfer weigerten fich, gegen Affignaten ihre Lebensmittel in bie Stabte gu bringen; die Generale, die ihre Solbaten mit bem Sunger ringen fahn, brohten, bas Rorn mit Gewalt zu holen. Dann schafften bie Bauern ihre Borrathe zu ben alten Schlupfwinkeln in die Balder und lagerten fich in Waffen umber, und Bericht fam an ben Wohlfahrtsausichuß, daß die Royalisten Magazine anlegten, Rottirungen machten,

und die Republikaner auszuhungern suchten. Einen Gegenstand besonderer Berwicklung bildeten die demokratisch gesinnten Einwohener, welche während des Arieges aus dem Lande hatten flüchten und bei den republikanischen Heeren Beschirmung suchen muffen. Als sie jest auf den Frieden dauend zurücklamen, fanden sie Haus und Hof von den Rohalisten eingenommen, sich selbst als Schreckensmänner und Robespierristen zurückgestoßen, und wenn sie bei den Behörden um Herstellung in ihr Eigenthum nachsuchten, so war nichts sicherer, als daß der neue Besitzer gegen sie zum Gewehre griff.

Ein folder Buftand fonnte nicht fortbauern. Entweder mufite es zu einer Entwaffnung ber Bauern tommen ober bie Republifaner mußten das Land vollftandig raumen. Es ware bas unvermeiblich gewesen bei ber aufrichtigften Befinnung, bei ber friedlichften Beltlage. Um wie viel rafcher entwidelte es fich jest, ba auf beiben Seiten die Kulle des Saffes und Mißtrauens vorhanden mar, und von Außen hochft nachdruckliche Aufforderungen zu neuem Rampfe erfolg-Graf Buifane war feit acht Monaten in England thatig, um Die bortige Regierung zu einer fraftigen Unterftugung ber Royaliften ju beftimmen. Anfange hatte er nicht geringe Schwierigfeit ju überwinden, da die Emigranten fich durch ihr prablerisches Auftreten und ben schmählichen Bankerott ihrer Berheißungen in gang Europa um alles Butrauen gebracht, und bie englische Regierung mehr noch als iebe andere durch ihren fanatischen Abscheu gegen liberales und conftitutionelles Wefen abgeftoßen hatten. Buifane, felbft Mitglied ber conflituirenden Berfammlung und fpater Benoffe ber Bironbiften, war jedoch ber geeignete Mann, um in Bezug auf bie politischen Fragen ben englischen Miniftern eine gunftigere Meinung beizubringen; es gelang ihm, Bitt und ben Rriegsminifter Windham vollständig für feine Plane ju gewinnen. Die Bertrage von La Jaunais und La Mabilais machten ihn nicht irre; er verficherte, bag mit bem Erscheinen ber englischen Expedition an ber bretonischen Rufte bas Land fofort auf's Reue bie Baffen ergreifen wurde, und wir wiffen jest, wie

guten Grund biefe Betheuerung hatte. Sein erftes und lettes Bort mar, daß das Unternehmen einen durchaus nationalen Charafter baben, bas England also fich auf bie Unterftusung burch feine Rlotte, burch Gelb : und Baffenlieferung beschränken, die Landungstruppen aber ausschließlich aus frangofischen Ausgewanderten beftehn mußten. Bitt genehmigte Alles. Coloffale Borrathe von Uniformen, Gewehren, Munition wurden jusammengebracht, und durch gang Europa erging Buifape's Aufruf an die Emigranten, fich zu dem beabsichtigten Unternehmen in ben englischen Safen zu vereinen. Sie famen aus allen ganben herbei. In Cowes an ber Rufte bes Ranals fam= melte Braf b'Bervilly etwa 1500, und eine ebenso ftarte Abtheilung warb auf beutschem Boden in Bremen und Stade ber englische Dberft Es war ein ungludlicher Bedanke ber englischen Minifter, jur Berftarfung biefer Schaaren Recruten unter ben frangofifchen Rriegegefangenen in England aufzubieten; b'hervilly, ein alter Soldat und ftrammer Royalift, warnte bringend, die Expedition mit fo unzuverläffigen Elementen nicht zu belaften, Bitt glaubte aber, baß man es im Gefechte nicht fo genau zu nehmen brauchte, und mehr als 1600 jener Gefangenen wurden in die Landungstruppen eingereiht. Diefe Ruftungen vollzogen fich feit bem April mit ftete machfenber Thatigfeit.

Unterbessen erhisten sich in der Bretagne und der Bendee die Streitigkeiten mit jedem Tage. Die royalistischen Bandenführer hielten ihre Leute immer sester zusammen; im Monat Mai hatten die Meisten ihren Bezirken den förmlichen Besehl gegeben, bei harter Strase keine Assignaten anzunehmen und keine Lebensmittel in die republikanischen Garnisonen zu bringen. Diese waren dadurch gezwungen, ihren Unterhalt mit gewaffneter Hand zu suchen; es gab zahlreiche Gesechte, mehrere royalistische Kührer wurden erschossen oder verhaftet; die Generale Hoche und Aubert berichteten wiederholt nach Paris, daß der Frieden eine verderbliche Täuschung und höchst energische Maaßregeln zur Rettung der Republik erforderlich seien.

In der Bendee ftand es nicht beffer. General Canclaux, welcher bort befehligte, redete nicht gang so unumwunden wie seine bretoni= ichen Gefährten, fprach aber ebenfalls fehr nachbrudliche Befürchtungen aus. Im Laufe bes Mai wechselte in ber Bretagne bas Berfonal ber Conventocommiffare; an Die Stelle ber Friedenoftifter famen einige alte Montagnards, Die fich felbft zu ber Fraction ber Unabhangigen hielten, und bei biefen brachte Soche mehr als einmal bie Rothwendigfeit gur Sprache, einen entscheibenben Schritt gu thun, und fich ber wichtigften Saupter, vor Allem Cormatin's, burch plosliche Berhaftung zu verfichern. Cormatin that er hiebei Unrecht. Bu berfelben Beit, mo ihn ber republifanische General für einen Ausbund ber fcmarzeften Riebertrachtigfeit erflarte, galt er ben Seinigen, bie er unaufhörlich ju mäßigen und jurudzuhalten fuchte, beinabe für einen Verrather. Während die Chouans von Lifieur die Einwohner aufforberten, unter ben Waffen ju bleiben, und nothigenfalls für Ronig, Rirche und Baterland zu fterben, ftellte Cormatin bem rongliftischen gandrath von Morbihan vor, man burfe feinen voreiligen Schritt thun, welcher die gute Sache rettungslos verberben werde, ba fie nicht mehr eine vereinzelte Bartei feien, sonbern mit allen Ropalisten in Kranfreich zusammenhingen, und ihr Thun einer allgemeinen Entscheidung unterwerfen mußten. Gben biefe Briefe murben aber am 24. Mai von republifanischen Streifpatrouillen aufgefangen, und bienten bem General Soche als beutliche Beweise eines wohl= erwogenen empörerischen Unschlags. Auf fein Drangen berichteten bie Conventscommiffare bem Wohlfahrtsausschuffe, bag man nach ihrer Unficht die Berhaftung ber Führer nicht langer aufschieben burfe. Der Ausschuß erhielt biese Depesche am 30. Mai, eine Woche also nach dem erften Brairial, unter Berhaltniffen, welche ihm ben Rampf gegen die Jacobiner ungleich bringlicher ale ben Bruch mit ben Royaliften erscheinen ließen. Er antwortete in fehr unbestimmten Wenbungen, er fühle die Nothwendigfeit ftarter Maagregeln, boch fei vor Allem bie Aechtheit ber aufgefangenen Briefe festzustellen, und muffe man bie ausreichende Macht haben, ehe man handele.

Aber General Boche hatte ben Befcheib feiner Regierung nicht Schon am 25. Dai batte er ben Commiffaren mehr abaewartet. einen Befehl auf Berhaftung aller Bandenführer entriffen, welche bie Ihrer acht, barunter Cormatin, wurden Urmee erreichen fonne. barauf überrafcht und ergriffen, und gleich in ben nachften Tagen mehrere Abtheilungen ber Chouans gersprengt. Gine Broclamation bes Generals verfündete allen Bewaffneten ficheres Berberben, allen ruhigen Einwohnern Sous, Sicherheit, freien Bottesbienft. 32 mobile Colonnen begannen bas Land zu burchziehn, ber Rampf entbrannte burch bie gange Bretagne mit neuer Buth. Es war charaf: teriftisch für die Lage bes Reiches, baß alle bicfe entscheibenben Dinge ohne Vorwiffen ber Regierung von ber Militargewalt vollzogen wurden: erft am 16. Juni erftattete ber Ausschuß bem Convente einen Bericht, ber faft nur eine Wieberholung ber Broclamation Soche's war, und bem Convente Die einfache Bestätigung bes Beichehenen vorichlua.

Die Rachricht von biefem Bruche wurde natürlich in London und Comes mit lebhafter Freude aufgenommen. Es gab ja für die beabfichtigte Expedition feine wichtigere Bedingung, ale bie fraftige Theilnahme ber Royaliften im Innern; fcon feit Wochen befand fich der Marquis von Rivière bei Charette, um Diesen zu einer neuen Schilberhebung ju bestimmen; jest fonnte man hoffen, bag gang von felbft bas in ber Bretagne glubende Feuer auch die Benbee ergreifen Charette hatte bem Marquis anfangs nur eine fühle Aufwürde. nahme gegonnt, und eine argerliche Giferfucht gezeigt, ale ber Befandte ihm ben Grafen Puisane als den Rührer der Expedition genannt hatte. Der Beneral meinte, daß nach feinen Dienften fein Dritter ihm felbft bie erfte Stelle ftreitig machen fonne, und am wenigften ein Mann von fo lauen und verbachtigen Grundfagen, wie jener liberale Erconstituant und Freund ber Girondisten. Indeffen wurde

er nach bem Ausbruch in ber Bretagne geschmeidiger, und versprach neuen Aufftand gegen bie Republik, fobald bie Expedition an ben Ruften Kranfreich's fichtbar werbe. So entschloß man fich in London vorwärts zu gehn. Das Landungsgeschwaber bestand aus acht Kregatten und gehn fleinern Fahrzeugen unter bem Befehle Gir John Barren's; es trug bie erfte Divifion ber Emigranten, 3500 M. unter Graf b'hervilly, fobann 22000 Uniformen, 30000 Klinten, 19 Gefoute, 600 Ctr. Bulver; Die Fahrt wurde burch Abmiral Bridport mit einer Flotte von 15 Linienschiffen geleitet. Bu gleicher Beit alarmirte, um die Aufmertfamfeit und die Rrafte bes Gegners zu theilen, Sir Sidney Smith die Ruften der Normandie und Sir Robert Strachan die Nordfufte ber Bretagne, mahrend Bridport und Warren, am 10. Juni von Cowes auslaufend, ihre Richtung an bas Gubufer biefer Proving, nach ber Bai von Quiberon nahmen. See eröffnete Buisave bie letten Inftructionen, die er von bem englischen Rriegeminifter Windham erhalten hatte; fie übertrugen ihm die Leitung ber gangen Ervedition und wiesen die englischen Abmirale an, ihn überall nach feinen Bunfchen zu unterftugen. Leiber hatte Windham es verfaumt, eine gleich ausbrudliche Weifung für ben Grafen d'hervilly hinzugufügen, und biefer, beschränft und eigenwillig wie bie meiften Mitglieder ber ablichen Emigration, erflarte fofort, daß auch er eine Instruction vom Ministerium habe, Die ihn anweise, seine Regimenter nicht burch leichtfinniges Borbringen in bas Innere, ehe ein ficherer Rudzugepunft vorhanden fei, auf bas Spiel ju feten. Trot aller Erörterungen blieb er feft babei, bas er verfonlich fur bie Befolgung biefer Befehle einftehe, fich alfo überall fein freies Ermeffen vorbehalte, und fich als ben Befährten nicht aber als ben Untergebenen Buisave's betrachten muffe.

Ein solcher Zwiespalt unter ben Hauptern war nicht gludverheißend für ben Ausgang bes Unternehmens. Es gab aber in ber royaliftischen Partei noch viel schlimmere Erzeugnisse besselben engen und hipigen Fanatismus, wodurch allen ihren Entwürfen von vorn berein bas Siegel ber Bernichtung aufgebrudt wurde.

Bei ber politischen Abspannung ber Bolksmassen, in ber kein anderes Gesühl als jenes des Abscheus gegen die Jacobiner und der Sehnsucht nach bürgerlicher Ordnung lebendig war, hätten in diesem Augenblick die bourbonischen Prinzen die besten Aussichten gehabt. Wenn sie sich entschlossen, eine wahrhaft königliche Stellung über den Parteien einzunehmen, einen Jeden als ihren Freund zu begrüßen, der nicht ihr Gegner war, und die positiven Errungenschaften der Revolution dem Lande zu gewährleisten, so hatten sie neun Zehntel der Bevölterung auf ihrer Seite. Die Zusage einer liberalen Verfassung, die unbedingte Amnestie für alle politischen Ereignisse der Revolutionszeit, die Sicherung der neuerwachsenen Besitzverhältnisse gegen Entschädigung der Emigranten, mit diesen Worten hätte Ludwig XVIII. die rasche Zustimmung der französischen Nation erobert. Statt bessen aber, was geschah?

In bemfelben Augenblice, in welchem die Ervedition nach Quiberon unter Segel ging, erschien in Paris eine Denfschrift bes Grafen d'Entraigues, eines ber nachsten Bertrauten Ludwig XVIII., worin alle Conftitutionellen für ärgere, weil verftedtere Sunder als bie Jacobiner, bes Rabes und bes Balgens wurdig erflart wurden. In ben Reihen der Emigration felbst wurden alle Bertreter liberaler Bugeständniffe mit Sohn und Difachtung überschüttet; Graf Montlofier fchrieb, daß die constitutionellen Benoffen feines Exils mit mehr Berbrechen behaftet feien als Marat und Robespierre, und ein Bamphlet nach bem andern verfundete ben Frangofen, daß jest bas große Strafgericht für alle Anhanger und Beforberer revolutionaren Befens ohne Unterschied hereinbreche. Die Monarchiften in Baris maren tief betroffen. Während die Thermidorianer mit allen Mitteln ihre Bunft umwarben und fie mit ben warmften Buficherungen überhäuften, fahn fie fich von ben Freunden und Rathgebern ber Bourbonen mit jebem erfinnlichen Schimpf und Schaben bedroht. In gang Paris war nur eine Stimme unter ben Maffen, daß man vor Allem Dieses vom Auslande herandrohende Unheil abwenden, und dann erst mit eigner Kraft die Revolution schließen muffe. Ehe Puisaye Die französische Küste betreten hatte, war ihm die öffentliche Meinung des Landes auf den Tod verseindet.

Es war noch nicht das Schlimmfte. Ueber Buifave dachte wie Charette auch die Agentur Des Abbe Brottier. Sie war über ihn und seine Blane von vorn herein verstimmt, weil er dieselben auf ben Schut ber verhaßten Englander gebaut hatte. 3m Dai war bann Lemaitre felbft nach England gegangen, und hatte fich überzeugt, baß Buisave in ber That noch immer Diefelben verruchten liberalen Gefinnungen hege wie früher. Brottier fcrieb auf ber Stelle an ben Grafen von Artois, um ihn vor Buifave zu warnen. Er melbete bem Bringen, daß Buifaye fein geringeres Berbrechen im Sinne habe, als ftatt Ludwig XVIII. ben Bergog von Dorf auf ben frangösischen Als diese Berläumdung zwar ben Bringen zu Thron zu bringen. bem Ausspruch brachte, daß ihm Buisave so verhaßt sei wie Robespierre, die englische Regierung aber fortfuhr Buifave ju forbern, wandte fich ber Abbe an Charette, welcher am 24. Juni Die Baffen ergriffen hatte, und gab ihm im Ramen bes Ronigs bie Melbung, daß der Angriff auf Duiberon nur eine leere Demonstration gur Taufcung bes Feindes fei, und bie mahre Landung an ber Rufte ber Bendee erfolgen werde; Charette habe alfo diefe abzuwarten und bie Grenze seiner Broving nicht zu verlaffen. Je mehr biefe Aussicht bem persönlichen Chraeize bes Generals schmeichelte, besto ficherer mar Brottier feines Erfolges: er hatte fomit Puifane's ungludlichen Benoffen die vielleicht entscheidende Mitwirfung der Bendee entzogen. Der zweite Führer ber Bendee, Stofflet, war auf Charette eiferfuch. tig, wie diefer auf Buijane. Er schwanfte, ob er bem Beispiele Charette's folgen ober ben Friedensstand aufrecht halten follte: in biefer Stimmung murbe er von einer andern Intrique umschlichen und gu ihrer aller Berberben ergriffen. Reben Brottier und beffen Freunden gab es in Baris noch eine zweite royalistische Agentur, bei welcher Ludwig XVIII. felbft im Geruche liberaler Sinneigungen ftanb, bie alfo alle Soffnungen auf ben einzig fledenlofen Carl von Artois feste, und biesem ftatt seines Brubers bie frangofische Rrone zudachte. Eben hatte nun Ludwig XVIII. Charette unter einem hochft schmeichelhaften Sanbidreiben zum Benerallieutenant ernannt; Stofflet war im innerften Bergen verbrießlich über biefe Auszeichnung feines Rebenbublers, und ließ fich in dieser Stimmung durch die Bariser Agenten leicht entscheiben, seine Sache von jener Lubwig's und bes neuen Generallieutenants zu trennen, und zwischen ben Rampfern neutral au bleiben. Unterbeffen feste Brottier biefe jammervollen Umtriebe auch auf bretonischem Boben fort. Er schickte an alle Ruhrer ber Chouans angebliche Weisungen Ludwig XVIII., bis auf weiteren Befehl fich rubig zu halten, ihre Schaaren nicht zu vereinen und jedem Busammenftoge mit ben Republifanern auszuweichen. Er fand nicht bei allen, aber boch bei einem großen Theile ber guhrer Behorfam: fo entwaffnete ein rovalistischer Kanatifer, während die englische Klotte Die Emigrantenschaar bem Ufer Kranfreich's entgegen trug, ben Arm der Royaliften, beren Sulfe allein bem Unternehmen bas Belingen hatte bereiten fonnen.

Am 22. Juni hatte Sir John Warren die französische Küste bei Lorient, und zugleich die republikanische Flotte von 14 Linienschiffen unter Admiral Willaret-Joyeuse in Sicht. Er beeilte sich, dem durch widrigen Wind etwas entfernten Bridport die Meldung zu machen, welcher dann auch mit möglichster Schnelligkeit herbeieilte, und den 23sten mit großem Ungestüm den Kampf gegen Villaret-Joyeuse ersössnete. Nach einer kurzen Kanonade gelang es ihm, das Centrum der französischen Linie zu durchbrechen, worauf die Mehrzahl der seindlichen Fahrzeuge in eiliger Flucht den Hafen suche, drei Linienschifte aber von den Engländern umringt und nach tapferem Widersstande genommen wurden. So war die Bahn für die Expedition geöffnet, und am 25sten warf Sir John Warren bei Carnac, zwischen

bem Golf von Morbiban und ber Halbinsel Quiberon, Die Anker. Dan empfing fogleich bie gunftigften Rachrichten über bie Stimmung bes Landes, welche burch die Rieberlage ber republifanischen Klotte neu gehoben war; bennoch war d'hervilly nicht zu bewegen, ohne vorgangige Recognoscirung ju landen und fo verzögerte fich bie Ausfchiffung bis jum 27. Juni. Die Chouans von Morbihan, mehr als 10000 M. von Georges Cadoudal, Bois-Berthelot und bem Ritter Tinteniac geführt, waren in voller Bewegung, und brangten, mabrend die Emigranten die Rufte betraten, die nachften republikanischen Boften nach Auray und Landevan gurud. Buifage ordnete fie auf ber Stelle in brei Divifionen, und ließ fie am 28ften auf Die genannten Ortschaften nachbringen; bie Bewegung hatte ben beften Erfolg; bie Chouans befesten Auray und ichoben ihren Bortrab bis Bannes vor; Diefe erften Kortschritte wirften gewaltig auf Die Stimmung Des Lanbes, und warfen Die republifanischen Behörben und Burgergarben ber Rachbarschaft in große Befturgung. Die Truppen ber Republifaner waren, wie wir fabn, in fleinen Colonnen weit burch bie Broving zerftreut; ein entschloffenes Borgebn ber Royaliften in großer Raffe hatte ben Aufftand burch bie gange Bretagne ju voller Entwidlung bringen fonnen.

General Hoche bewährte in dieser Krisis dieselbe Sicherheit, Klarheit und Kühnheit, mit welcher er 1793 das Schickfal des Rheinsfeldzugs bestimmt hatte. Alles fam darauf an, dem Gegner nicht den Bortheil des moralischen Uebergewichtes zu lassen, und um jeden Preis die weitere Ausbehnung des Brandes zu verhüten. Er schrieb an Canclaux und Aubert-Dubayet um schleunige Berstärfung; er beschied die Commandanten in Lorient und Brest, diese Plätze die auf den letzen Blutstropsen zu vertheidigen; er befahl seinen Officieren, von allen Colonnen die irgend entbehrliche Mannschaft schleunigst nach Auray zu ihm zu entsenden. Bor Allem aber raffte er selbstzusammen, was von Streitstästen in der Nähe war, etwas über 2000 M., und stürzte sich damit, ohne das Misverhältniß der Zahl

au beachten, am Abend bes 28ften auf bie Chouans in Bannes. trieb fie aus ber Stadt hingus, und verfolgte fie nach Auran, war aber ju fdmad, um bort bie Schaar bes Bois-Berthelot ju übermal-Buifave forberte feinerfeits ben Grafen b'hervilly bringend auf, alle Rrafte jur Erbrudung bes gefährlichften Begners zu vereinigen : b'hervilly aber blieb auf feinem Sate, bag man einen fichern Rudzugepunft haben muffe, ehe bie Emigranten einen Schritt vor-Er hielt also seine Regimenter an ber warts in bas Innere thaten. Rufte jufammen, und begann am 29ften, burch bie englischen Ranonierschaluppen unterftugt, einen Angriff auf die nahe Salbinsel von Duiberon. Es ift bas eine brei Stunden lange, eine halbe Stunde breite Landzunge, fandig und unfruchtbar, ohne Baume und Brunnen, nur von einigen Fischern bewohnt. Ihre schmalfte Stelle bat fie gerade an bem Puntte, wo fie mit bem Continent jusammenhangt; bort lag, ben Boben beinahe bedenb bas Fort Penthievre, mit einer Befanung von 700 M., bie nach schwachem Wiberftanbe am 3. Juli Die Waffen ftredten und fich größten Theiles in Die Batgillone ber Emigranten felbft einreihn ließen. Aber mahrend biefer Tage hatte Soche fich auf 5000 DR. verftartt, und übermältigte in benfelben Stunden, in welchen b'hervilly die halbinfel einnahm, die Stellungen ber Chouans in Auray und Landevan. Die Bauern maren wuthend, daß d'hervilln fie ohne Unterflützung ließ, und flagten bei Buifave geradezu über Berratherei; d'Gervilly bagegen hatte eben bringende Depefchen vom Abbé Brottier empfangen, worin er ermahnt wurde, ju zogern und hinzuhalten, bis man über Buifave's bochft verbachtige Blane flar fabe. Als nun biefer mit lebhaften Aufforberungen in ihn brang, am 4ten mit aller Macht ben Truppen Soche's ju Leibe ju gehn, blieb er eine Beile verschloffen und ftumm, und entschied endlich, ohne irgend eine Erörterung augulaffen, baß Alles fich auf die Landzunge unter die Deckung bes Fort Benthievre und ber englischen Kanonierschaluppen jurudziehn folle, um bort neue Inftructionen aus London abzuwarten.

Das war bas fichere Berberben. Es bieß auf ben einzigen Umftand, welcher zum Siege führen fonnte, Die Bereinigung aller Schaaren ber Bretons, verzichten. Es hieß, ben Republifanern bie Beit gur Berangiehung einer Uebermacht laffen, mit ber fie bas Sauflein ber Emigranten nach ihrem Belieben erbruden mochten. Die Chouans bei bem Beere erfannten es wohl: während eine Menge berfelben fich in ihre Beimath gerftreute, rudten bie Andern in bumpfer Riebergeschlagenheit, von flagenden Weibern und Rindern aus allen benachbarten Ortschaften umringt, in bie Salbinfel ein, wo nun an 30000 Ropfe Bufammengebrangt waren, ohne eine Möglichfeit fie unter Dach zu bringen ober zu ernähren. Buifave und b'hervilly haberten brei Tage hindurch; am 7ten brachten endlich bie Officiere ber Chouans muhfam eine Annaherung ju Stande. Es wurde nun ein Schlachtplan verabrebet, nach welchem zwei Abtheilungen ber Chouans auf ben englischen Fahrzeugen am 10ten nach verschiebenen Ruftenpunkten hinübergeführt werben follten, um fich bann im Innern bes Landes zu vereinigen, und am 16ten bem republifanischen Lager in ben Ruden zu fallen, mahrend ein britter Saufen ber Bauern es in ber Flanke und bie Emigranten in ber Fronte angriffen. Es war eine besondere Feldherrnfunft, welche ihre Streitfrafte fo in bas Ungewiffe zerbrödelte, und ihre Bereinigung auf einen Zeitpunkt hinausschob, in welchem ber Begner einer großen Uebergahl ficher Denn brüben bei ben Republifanern mar Alles Gifer, Ruhriafeit, Einheit. Der Convent fandte zwei Mitglieder bes Bohlfahrtbausschuffes, Tallien und Blad, mit unbeschränkter Bollmacht; Dubayet und Canclaux schickten Truppen und Munition; um bie Mitte bes Monats hatte Soche in feinem Lager von St. Barbe, welches die Mündung ber Landzunge absperrte, über 15000 M. vereinigt, und feine Stellung burch große Erdwerke und wohlbewaffnete Rebouten gefichert. An feiner Festigfeit gerichellten alle Anftrengungen ber Royalisten wie Staub. Die beiben Schaaren, die am 10ten Quiberon verlaffen hatten, unter Tinteniac und Jean-Jean, jebe ungefähr

3500 M. fart, jogen im Lande umber, wurden in fleine Gefechte verwidelt und burch tauschenbe Weisungen ber Barifer Agentur aufgehalten; enblich fiel Tinteniac in einem unbebeutenben Scharmutel, und die Bauern verliefen fich in die Balber. Die britte Schaar unter Graf Bauban, Die in ber Racht auf ben 16ten bei Carnac lanben follte, richtete nicht mehr aus, und fo fand fich an bem enticheibenden Morgen d'hervilly allein mit seinen 3500 Emigranten bem vierfach übermächtigen Reinde gegenüber. Seine Regimenter frürzten jum Angriffe mit ritterlicher Todesverachtung, aber bas Reuer ber feindlichen Batterien reichte aus, um ihre fcmalen Reihen nieberguichmettern und auf ber Stelle jebe Soffnung zu vernichten. D'Bervilly felbft wurde auf ben Tod verwundet; ber Rudzug war unvermeiblich, und nur bie vollen Lagen ber englischen Schiffe, welche über ben gangen Ruden ber Salbinfel binüberfeaten, bielten bie Republifaner ab, vermischt mit ben Besiegten in bas Kort Benthiepre einzubringen. Inmitten biefes Betummels landete, von England herüber anlangenb, bie zweite Divifion ber Emigranten, 1500 Mann unter bem ungen Grafen Sombreuil. Sie war außer Stande, in bas Beschick bes Tages einzugreifen; fie war bestimmt, thatlos ein furchtbares Opfer ju vergrößern.

Das Fort Penthievre, bas einzige Hinderniß, welches die Republikaner noch von Quiberon abhielt, hatte einer regelrechten Belasgerung nicht lange widerstehn können. Es kam aber nicht einmal so weit. Jene kriegsgefangenen Republikaner, welche man in England in die Regimenter der Emigranten eingesteckt hatte, desertirten jest hausenweise zu ihrer alten Fahne hinüber; einer von ihnen, ein Sergeant Goujon, ein verständiger und erprobter Soldat, meldete sich bei Hoche am 19ten und legte ihm einen Plan vor, das Fort durch nächtlichen Ueberfall zu nehmen. Hienach sesten sich die Colonnen der Republikaner am 20sten kurz vor Mitternacht in Bewegung. Das Fort wurde auf beiden Seiten zur Fluthzeit von den Meereswellen bespült; die Ebbe aber ließ rechts und links eine schmale Uferstrecke

frei, und hier follten im Dunkel ber Racht bie Trubben fich awischen ben Batterien bes Korts und ben beranranschenden Wogen bindurchfoleichen, und bann bie Reftung von ber ichlecht bewachten Rudfeite erklimmen. Soche felbit, von Tallien und Blad begleitet, näherte fich mit einer britten Abtheilung ber Fronte bes Forts, um gur Unterftubung feiner Genoffen bereit zu fein. Der Simmel war fchwer bewollt, und die Racht fo finfter, wie die Angreifer gur Berhullung ihrer Abficht es fich wünschen mochten. Aber als fie eben die Rufte erreichten, brach ein gewaltiges Umwetter mit ftromenbem Regen und furchtbarem Sturme los, fo bag man eine volle Stunde lang feinen Schritt pormarts zu thun magte. Der Bind veitschte bie Bellen bes Dcean por fich her, daß fle mit brohnendem Brausen an bas Ufer ichlugen. und als die Truppen endlich aufbrachen, ber Ruftenpfab überall vom Waffer bedect war. Die Colonne ber Linken unter General humbert fam in Stoden; rechts aber blieb Goujon babei, er fenne ben Ort genau und werbe bie Strafe finden, und General Menage führte feine Leute unter allem Toben bes Donners und Regens burch bie finftere Racht in die Wellen hinein. Das Waffer ging ihnen bis jum Gur. tel, bei jedem Schritte hatten fie gegen Wind und Strom zu fampfen, mit lautlofer Anftrengung manden fle fich, Giner bem Andern folgenb, burch bie Gefahr hindurch. Endlich war man vorüber, und ftanb im Ruden bes Korts auf trodenem Boben am Kuße ber Boidung. Jene Ueberläufer hatten von ihren zurudgebliebenen Kameraben bas Losungswort ber Befatung empfangen; fo erreichte man ohne Schwierigfeit Die Blatform bes Balles. Dann aber gab es garmen, einige Schuffe fielen, bie gange Befatung tam in Bewegung. Auf der Borderseite des Korts bemerkten die Kanoniere im Morgengrauen bas Beranruden bes feindlichen Sauptcorps, und eröffneten ein fo rafches und morberisches Feuer auf baffelbe, bag bie Glieder fich lösten, und Soche, Berrath beforgend, ben Rudzug befahl. Ploglich aber verftummte bie Kanonabe, und als Soche jurudblidte, fah er mit freudiger Ueberraschung auf ber Sohe bes Forte bie breifarbige Fahne. Menage hatte niedergemacht, was fich ihm in ben Weg stellte; einige hundert Ueberläufer gesellten sich seinen Leuten bei; die royalistischen Kanoniere wurden auf ihren Geschüßen ersichlagen, und Penthievre war in der Gewalt der Republisaner.

Die Erpedition war bamit rettungslos verloren. Auf ber Landjunge gab es schlechterbings feine Stellung mehr, wo man bem breifach übergabligen, flegesgewiffen Zeinde noch hatte widerftehn konnen. Die Emigranten jogen fich, hoffnungslos und ungeordnet, auf bie außerfte Spipe ber Salbinfel jurud, nur von bem einen Gebanten erfüllt, daß die englischen Schiffe bas Unheil mahrnehmen und die Boote gur Rettung fenden mochten. Aber mehrere Stunden vergingen, ebe man Sir John Warren von bem Berlufte bes Korts in Renntniß feten fonnte, und wie mar es möglich, bann bie Taufenbe fammilich fo fchnell wie es hier nothig gewesen zu ben Schiffen binüberzuführen. General Soche hatte, wie es fcheint aus Menfchlichkeit, eine geraume Weile seine Truppen in dem eingenommenen Fort unter verschiebenen Bormanben gurudgehalten; Bormittage aber konnte er nicht langer gaubern, und ließ eine Colonne in bas Innere ber halbinfel vorwarts gehn. Bald erreichten ihre Rugeln ben Ort, wo die haftige Ginichiffung Statt fand, und eine jammervolle, unermegliche Berwirrung griff um fich. Beiber und Rinder brangten fich zwischen ben Solbaten zu ben Booten burch, verwundete Officiere wurden von treuen Dienern berangeschleppt, die Menge fturgte mit fo verzweifelndem Treiben heran, daß bie englischen Matrofen oft genug mit Gabelhieben bie völlige leberfullung hindern mußten. Alle Ordnung hatte fich gelöst; Buifave war ber Meinung, baß er feiner Sache in England beffer als auf bem Blutgerufte bienen wurde, und hatte fich fruhzeitig zu bem Abmiral hinübergerettet; das scharfe Reuer einer englischen Corvette, welches bie Breite ber Landzunge bestrich, mußte gur hemmung ber Republifaner bas Beste thun. Denn Sombreuil hielt nur noch eine fleine Schaar gusammen, mit welcher er ber feindlichen Tirailleurlinie einen helbenmuthigen aber

hoffnungslosen Widerstand leiftete. Der junge fattliche Mann mar entschloffen, ber Lette unter ben Fliehenden zu fein, und wo möglich burch feinen Tob bie ungludlichen Genoffen zu retten. Er war ber Sohn bes letten Gouverneurs bes Barifer Invalidenhauses, eines murbigen Greifes, welchen aus ben bluttriefenden Banden ber Septembermorber bie Singebung seiner Tochter errettet hatte, um bann ein Jahr fpater mit dem Bater unter Robespierre's Senferbeil zu fterben. Der Sohn war geflohn, allgemein wegen feiner Schönheit, Tapferfeit und Rechtlichkeit geachtet, und im Begriffe, fich mit einer geliebten Braut zu vermahlen, ale Puifave's Berber ihn nach Dui-Er zauderte damals nicht eine Minute und hatte auch jest keinen Augenblid bes Zweifels. Die feindlichen Truppen kamen immer näher, ihre Officiere riefen durch das Keuer hinüber: streckt bie Waffen, es foll euch fein Leid geschehn. Die Generale humbert und Menage erschienen und wiederholten die Berheißung; jugleich brachten die Republifaner Artillerie beran, und bedecten die Ginschiffung mit einem verberblichen Rartatschenhagel; was noch von Londoner Rriegogefangenen unter ben Emigranten gewesen, verließ jest bie Reihen — Alles war vorüber. Sombreuil befahl die Baffen nieberzulegen. Soche empfing ihn mit lebhafter Achtung; auf feine Frage aber, ob es eine Capitulation gebe, und, wenn nicht, ob er allein für feine Befährten bugen tonne, antwortete ber Beneral nur, daß er die Ginschiffung berfelben nicht verftatten tonne.

Ungefähr 1800 Flüchtige waren burch die englischen Boote gerettet worden. Gefangen waren 6200 Mann, darunter an 1000 Emigranten, 3600 Chouans, 1600 ehemalige republikanische Solzdaten. Die Lettern wurden ebenso wie die Frauen und Kinder entslassen; immer blieben noch über tausend Menschen, welche nach der Strenge der republikanischen Gesetze den sofortigen Tod verwirkt hatten. Hoche nahm von neuen Gesechten der Chouans im Innern Beranlassung, die glorreiche und traurige Stätte gleich am 23sten zu verlassen, und den beiden Repräsentanten das Schicksal der Gesan-

genen ausschließlich anbeim zu geben. Tallien und Blab neigten beibe nach ber bamaligen Stellung ihrer Bartei und bes Conventes gur Milbe, magten aber ohne hohern Rudhalt feine Begnabigung für Emigranten auszusprechen, und eilten nach Baris ju Berichterftattung an ben Convent. Aber ber buftere Unftern, welcher auf allen Theilen bes Unternehmens geruht hatte, verfolgte auch nach ber Rataftrophe bie ungludlichen Trummer beffelben. Als Tallien am 26. Ruli in feiner Bohnung anlangte, empfing ihn feine Krau mit ber Nachricht, bag Tage zuvor Lanjuinais eilig bei ihr eingetreten fei mit ber Runde, der Wohlfahrtsausschuß habe Anzeige und Beweise von Tallien's heimlichem Bertehr mit ben Royalisten erhalten; Sienes habe biefelben aus holland mitgebracht; Tallien moge nach jeber Seite Da war ber erfte und einzige Gebante bes charafterlofen Menfchen, bag er unter folden Umftanben burch einen Antrag auf Onabe fich felbft verberben wurbe. Er betrat alfo am 27ften, bem Jahrestage bes 9. Thermibor, bem Jahrestage feiner großen revolutionaren That, Die Rednerbuhne Des Conventes, um Die Beflegten mit bombaftifch angeschwellten Schmahungen ju überhäufen. Beit wies er bie Berlaumbung hinweg, bag mit folden feigen und nieberträchtigen Berrathern eine Capitulation bentbar gewesen mare; er zeigte einen Dolch vor, ben man bei einem Befangenen gefunden und beffen Spite vergiftet gewesen; er ichloß mit ber Erklarung, baß Alles vorgekehrt fei, um die Berbrecher in höchfter Schnelligkeit von bem Erbboden zu vertilgen. So bezeichnete ber Convent ben Schluß feiner Laufbahn mit einem großen Blutbad, wie ein ahnliches feine Entstehung begleitet hatte. Das Rriegsgericht von Auray verurtheilte, nachdem anfangs eine große Zahl von Officieren die Theilnahme an bem Benferdienfte verweigert hatte, in wochenlanger Sigung querft Sombreuil, bann über 600 feiner Begleiter jum Tobe; noch heute heißt ber Anger, auf welchem bort die Erschießungen Statt fanden, Charette ließ darauf eine gleiche Anzahl republitadie Opferwiese. nischer Gefangenen nieber machen: es war, ale follten bie Grauel ber Schredenszeit von Reuem biefen Burgerfrieg erfüllen.

Die Befturzung und ber Jammer war ebenfo groß in London wie in Berona. Die englische Opposition und die Emigranten flagten bas Ministerium Bitt an, baß es bie Erpedition nicht ausreichenb unterftut habe: wir wiffen, wie wenig Grund biefe Beichwerben hatten, und wie fein anderer Menfch als die Bartei ber Royaliften selbst an bem Berberben ber Opfer bie Schuld trug. Babrend man fich bort in grund- und nuplosen Recriminationen erging, mahrend in Baris die monarchiftische Bartei niedergeschlagen und gurudgeftogen, Die revolutionare in ficherem Fortidritte begriffen mar, übernahmen die Bauern ber westlichen Brovingen bas Amt Der Bergeltung für die Brausamfeit, mit welcher ber Convent seinen Sieg von Quiberon Die aus ber Niederlage entflohenen Chouans riefen in allen Bezirken ber Bretagne bie Landleute gur Rache auf, und binnen Rurgem waren die republikanischen Colonnen heftiger als je von ihren Ueberfällen heimgesucht. Der Grimm ber Bauern galt junachft vier Bataillonen, welche bem Rriegsgerichte von Auray bie Beifiger und Bollftreder geliefert hatten: und ber Monat August war noch nicht zu Ende, ale biefelben in einer Reihe von Gefechten bis auf ben letten Mann aufgerieben maren. Wo fie fich zeigten, waren fie verfehmt und geachtet; ber Bitte um Barbon bes Ginzelnen antwortete mit bem Tobesftreiche ber Ruf nach Rache für Quiberon; einer umzingelten Compagnie gewährten bie Bauern eine Capitulation, und hieben fie bann zusammen zur Strafe fur Quiberon. Caboubal, Buillot, Jambe d'Argent waren die Kührer, welche hier ben besten General ber Republif und 50000 Soldaten in Athem hielten, und ben Aufftand im Norden in Die Grenzlandschaften ber Normandie ausbehnten, im Guben aber die Republifaner jum Berangiehn von Berftarfungen, faft 8000 M., aus ber Benbee nothigten.

Daburch wurde es bem General Canclaux völlig unmöglich, etwas Ernftliches gegen Charette zu unternehmen. Er hatte nur noch 25000 M., mußte die Städte mit festen Garnisonen besetz, und eine starke Abtheilung zur Beobachtung Stofflet's verfügbar

halten; er melbete bem Bohlfahrtsausschuffe wiederholt, bag er gu irgend einer Offenfivbewegung gegen Charette, welcher 15000 DR. unter ben Waffen hatte, unfähig fei. Diefer empfing im August aus England eine ftarte Busenbung von Waffen, Uniformen und Munis tion, und balb nachher bie Radricht, bag ber Graf von Artois fic entschlossen habe, von einer großen englischen Klotte geleitet, mit einigen hundert bemahrter frangofischer Officiere in der Benbee gu er-In ber That ging bie Ervedition am 25. August von Bortemouth aus unter Segel, und ihre Annaherung erregte bei ben Benbeern wie bei ben Chouans noch einmal bie höchste Begeisterung. Die Bauern schworen barauf, es werbe, sobald ber fonigliche Pring ben frangofischen Boben berühre, alles Land bis unter die Mauern von Baris fich erheben. Aber fo energisch ihre Singebung, fo elend waren auch dieses Mal die Elemente, welche ihnen die adliche Emigration entgegenbrachte, fo fraftlos ber lenkenbe Ginfluß, insoweit er von englischen Sanden geubt murbe. Die Flotte lag zwölf Tage unthätig in der heillosen Bai von Duiberon, unter unendlichen Ermägungen über ben in ber Bendee zu mablenden Landungepunkt. Dann hielt man fich weiter auf in unnüben Berhandlungen mit ber frangofischen Befatung ber Infel Noirmoutiers; fo murbe es Enbe September, bis man ichließlich auf der fleinen Felseninsel b'Deu frangofische Erbe berührte. Damals aber hatte Beneral Soche feit vier Wochen ben Befehl auch in ber Benbee über bie Weftarmee übernommen; 6000 M. vom Nordheer, 20000 von ben Weftpyrenden waren in vollem Mariche zu feiner Unterftugung; er fcbrieb bem Bohlfahrtsausschuffe, bag er hier wie bei Quiberon für die Sicherheit ber Republif einftehn tonne. Es follten jedoch ber Republit biefer Stelle feine blutigen Lorbeeren reifen: nicht eine erschütternbe, sondern eine schimpfliche Niederlage waren bie Royalisten sich zu erwirken im Be-Die Rahe bes Prinzen hatte bie Bauern unendlich elektrifitt, Charette's Bataillone waren vollzähliger als in irgend einer frühern Beit, und als am 5. October ber Marquis Riviere in feinem

Lager ericbien, mit einer Botichaft bes Bringen, ihm an irgend einen Buntt ber Rufte Die Truppen entgegen zu führen: ba brach Alles, einige vorgeschobene Boften ber Republikaner unwiderfteblich aus bem Bege brangend, mit braufenbem Jubel jum Stranbe auf, und felbft aus Stofflet's Quartieren fam bie Rachricht, bag ber Beneral, burch bas Erfcheinen eines Bourbonen emporgeriffen, feine Giferfucht gegen Charette vergeffe, und fich felbft und bie Seinen bem Pringen gur Berfügung ftelle. Am 10. October war Charette's Armee in vollem Mariche eine kleine Stunde von ber Rufte entfernt; ba melbete fich bei bem General ein anderer Abiutant bes Bringen, um anzuzeigen, baß biefer bie Laudung auf eine gunftigere Beit verschoben habe. Bugleich überreichte er, bie Botichaft ju verfüßen, bem General einen Chrenbegen mit ber Inschrift: ich weiche nie. Charette faßte bie Baffe mit frampfhaft judenber Kauft, gornbleich im Befichte, und brach bann nach furgem Schweigen in bie Worte aus: "Sagen Sie bem Bringen, bag er mir mein Tobesurtheil jufchidt; heute ftehn 15000 M. um mich her, morgen habe ich nicht mehr breihundert; ich habe nur noch die Wahl zu fliehn ober zu fterben; ich werde fter-Er fannte fein Land und feine Leute, Die nach einer folchen Enttäuschung nicht mehr beifammen zu halten waren: er fab ben Untergang vor Augen, und hat den bittern Born im Bergen fein Die Feigheit Ihres Bruders, fchrieb er an Lud-Wort gehalten. wig XVIII., hat Alles zu Grunde gerichtet. Artois blieb bann noch einige Wochen in muthlofer Unentschloffenheit auf ber Infel; er fanb, daß die Aussichten zum Kampfe gegen Soche doch gar zu unsicher feien, bag er bort einen Rrieg führen muffe, nicht wie ein Fürft fonbern wie ein Abenteurer, und feine Abjutanten ftimmten ein, es fei unanständig und unmöglich, daß ein königlicher Pring gemeine Chouannerie treibe. Als es Rovember und bas Wetter mißlich wurde, fegelte ber Graf wieber nach England gurud; fein königlicher Bruber aber tröftete fich über bas entehrende Miglingen mit bem Gebanken, baß ein Sieg beffelben ihn felbst und seinen Königsruhm in Schatten gestellt haben wurde; das Bolf hatte dann wieder einmal gesungen: Saul hat tausend besiegt, David aber zehntausend.

So waren bie Begner beschaffen, welche bas Schlafal ben Fortichritten ber frangofischen Revolution in ben Beg ftellte. bie auswärtigen Siege Robespierre's inmitten aller Auflöfung, Berschleuberung und 3wistigfeit begreift, fobalb man ben innern Saber und die ftumpfe Tragheit ber Coalition in bas Auge faßt: fo lebrt nichts einbringlicher als ber Blid auf bie Dachthaber bes alten Regime, mit welcher Rothwendigfeit Die frangofifche Gefellichaft, tros alles Abscheus gegen Convent und Jacobiner, burch und burch bemofratisch wurde. Die herrschenden Stande bes alten Staates waren, eine fleine Angahl waderer Manner abgerechnet, in fich verfommen; bei ber Partei ber Royaliften felbft lag alle wirtfame Rraft und alle Soffnung auf Erfolg nicht in ben fürftlichen und vornehmen Lentern, fondern in ben Bauern bes Beftens, ben Brieftern bes Subens, ben Bürgern von Baris. Die Chouans maren täglich bereit für ben Ronig zu fterben, weil fie in ihm ben Sort und ben Schmud bes Baterlandes fahn: bem Grafen von Artois aber mare ber Tob für bas Baterland aberwitig erschienen, benn ihm mar bas Baterland immer nur ber Schemel feines pringlichen Dafeins gewefen.

## Viertes Capitel.

## Shluß bes Conventes.

Der Convent gelangte Enbe Juni ju ber ichließlichen Aufgabe feiner Wirtfamteit, ju ber Ausarbeitung ber neuen Berfaffung. Als Berichterstatter ber Commiffion ber Gilf erfchien am 23. Juni Boiffy b'Anglas, um ben Antrag berfelben vorzulegen, und in ausführlichem Berichte zu begründen. Die Spannung war nicht gering, in ber Berfammlung und außerhalb. Freilich ließ bie Erfahrung ber letten Jahre an feiner Stelle eine fo berauschte Soffnung auftommen, wie fie einft bas Bert ber conftituirenden Berfammlung 1791 begrußt hatte: man wußte jest, bag eine Reihe ber trefflichften Baragraphen nicht ausreicht, um eine golbne Beit unbemeffener Bludfeligfeit Aber ber jegige Buftand wurde mit jeder Woche beraufzuführen. unhaltbarer für bie Ginen, unerträglicher für bie Anbern. völkerung fehnte fich nach irgent einem Salt und Ruhepunkt. Die Barteien bes Conventes ftimmten wenigstens in bem einen Bunfche überein, ihr Regiment ber Maffe bes Bolfes burch bie neue Berfaffung annehmbarer ju machen.

Boiffy begann mit einem ausführlichen Rudblide auf die bisherigen Stadien der Revolution. Indem er die Berfaffung von 1791 besprach, erörterte er die Unmöglichkeit, daß Monarchie und Freiheit neben einander in Franfreich bestehn fonnten. Scharfer aber und eingehender entwidelte er Die Mangel ber Berfaffung von 1793, Die Frevel ber Schredenszeit, Die Quellen berfelben in ben vorausaegan-Bohl war es hier beutlich, bag bie furchtbagenen Ginrichtungen. ren Erlebniffe, burch welche man hindurchgegangen, nicht fruchtlos geblieben maren. Er beflagte bie Bugellofigfeit ber popularen Beweaung, welche in jedem Augenblide die Mittel gehabt hatte, die Rationalvertretung burch einen Bobelauflauf ju fnechten. Er fchilberte bas Unbeil, bag ber gesetgebenbe Rorper nur aus einer einzigen Maffe bestanden hatte, so baß jebe Aufwallung, jede Tyrannei ber Mehrheit auf ber Stelle bie Regierung und bie Nation beherrschte. Er betonte bie Nothwendigfeit, die Gefengebunge. und bie Bollziehunge: gewalt eine jebe in festbegrenztem Rreife felbftftanbig gu ftellen, um nicht abwechselnd ben Rampf zwischen beiben ober bie Unterwerfung ber einen zu erleben. Jeber biefer Sabe mare brei Jahre fruher eine Reberei und ein Berbrechen gewesen: jest hatte ein jeber, ber ihnen wibersprochen, für einen frevelfüchtigen Ungrchiften gegolten.

Die Verhandlung des Grundgesetes, welches er auf solche Art einführte, wurde, trot der täglichen Unterbrechungen durch die laussenden Geschäfte und Decrete, in kaum sechs Wochen vollendet. Prinzipielle Gegensäte machten sich nur außerst selten fühlbar. Die Gesmäßigten hatten für jett keine Hossinung, weitere Zugeständnisse im conservativen oder monarchischen Sinne zu erringen; die Indepensanten meinten die künftige Regierung selbst zu sühren, und hatten mithin kein Interesse, sie zu Gunsten der Einzelnsreiheit, der Clubs oder der Bolksversammlungen zu schwächen. Auch sie zollten, im Gesanken an die bevorstehenden Wahlen, der unzweiselhaften Bolkstimmung Rücksicht. Um des Himmels Willen, rief einmal einer ihrer Führer, Lareveillere-Lépeaux, verschont und mit den abstracten Grundsäten und pomphaften Redeblumen, welche und Jahre lang unglücklich gemacht haben; last und eine Versassung erschaffen, im Sinne und Interesse der Bürger die etwas haben.

In Diefem Sinne beantragte nun Die Commission - ba bie thatfachliche Gleichheit ein gefährliches Sirngespinft, und nur bie burgerliche erreichbar und munichenswerth, die Regierung ber Nichteigen= thumer ber Raturguftand, und erft jene ber Gigenthumer ein Staatsauftand fei - bag nur ein Eigenthumer Mitglied bes gefetgebenben Allerdings die Theilnahme an ben Wahlen Rorvers fein fonne. erflarte auch fie noch fur ein Menschenrecht und nicht fur ein Staatsamt, immer aber ichlog ber Gefegentwurf bie völlig Befiglofen aus, indem er einen feit einem Jahre festen Wohnort, und bie Bahlung irgend einer Steuer forberte. Ale entsprechende Schrante ber Bahlbarfeit enthielt er bann jenen einft burch Mirabeau gemachten Borfclag, bag niemand ju irgend einer Stellung berufen werben follte, ohne eine andere niedern Ranges durchgemacht zu haben. Alle Wahlen wurden nach ber Meinung ber Gilf unmittelbare fein; fie hielt bie mit ben Bahlmannern gemachten Erfahrungen für teine Empfeh: lung im Sinne ber Ordnung. In ber Landesverwaltung ließen fie Die Departemens beftehn, befeitigten aber Die fehr überfluffigen Begirfe, und ftellten bie Gemeinden unmittelbar unter die Departemensbehörben, indem fie nur die kleinern landlichen Ortschaften gu Cantonen zusammenfaßten. Die Berwaltungsbehörden wurden vereinfacht, bie Bahl ber Beamten verringert, ber Ginfluß ber Staatsgewalt er-Der gesetgebende Rörper follte aus zwei Rathen beblich verstärft. beftehn, beren Mitglieder aus den Wahlen ber Bevölferung hervorgehn wurden, ber eine, ber Rath ber Alten, bestände aus 250 Deputirten, mahrend die boppelte Angahl ben andern, ben Rath ber Funf= hundert, bilbete. Jedes Mitglied bes erftern follte vierzig, jedes bes lettern breißig Jahre alt fein; fonft mar feine Berschiedenheit geforbert, jeber Anklang einer folden mare immer noch ale bie Rudfehr gu geachteten ariftofratischen Ginrichtungen erschienen. Jebe Sigunge= periode bauerte vier Jahre; alle zwei Jahre wurde die Galfte ber Mitglieder austreten und burch neue Bahlen erfest werben. Bon felbft verftand fich bei ben bamaligen Anschauungen, bag zwischen ben

Sipungen fein Zwischenraum liegen, daß die Regierung schlechterbings fein Recht der Auflösung haben durfte. Der Gesesvorschlag
war durchaus den Fünshundert vorbehalten; der Rath der Alten befreite im Fall der Verwerfung eines Gesetes die Regierung von der
Gehässigseit des Beto. Gegen Ausläuse des hauptstädtischen Pöbels
sollte die Befugniß des Raths der Alten, die Situngen an einen anbern Ort zu verlegen, so wie die Schöpfung einer kleinen Garde des
gesetzgebenden Körpers schüten. Damit die Regierung nicht die Freiheit der Berathung antaste, war vorgeschrieben, daß auf die Entsernung mehrerer Meilen kein Truppenkörper sich dem Orte der Situngen nähern durse — wobei der Einwand nahe genug lag aber nicht
erwogen wurde, daß eine Regierung, welche Kraft und Willen zur
Bergewaltigung der Räthe in sich fühlte, vor jenem Umkreise nicht
größere Furcht als vor den Räthen selbst haben würde.

Ueber die Bildung ber vollziehenden Gewalt hatten bie Deinungen ber Commission lange geschwankt. Die monarchiftisch aefinnten Mitglieder begehrten einen Brafibenten. Der fehr geachtete und einflugreiche Daunou folug zwei Confuln vor, beren jeder ein Sahr lang regieren follte. Andere wollten brei, noch andere fünf Regenten, und auf biefe lette Bahl ftellte fich endlich bie Dehrheit feft. Die Commission beantragte also ein Directorium von funf Mitaliebern, von benen jährlich eines ausschiebe und burch Reuwahl ersest Die Ernennung berfelben follte aber nicht vom Bolfe ausgehn, weil ein folder Erwählter ber gangen Ration ein ju bobes Unfebn gegenüber ben Abgeordneten haben wurde, beren jeder nur von einem Departement ernannt ware. Bielmehr follten bie Funfhundert eine Candidatenlifte bilben, aus welcher ber Rath ber Alten Die Directoren auszumählen hatte: man hoffte, daß hiemit von felbft ein ficheres Einverftandniß zwischen ber Regierung und ber Dehrheit bes gefengebenben Rörpers erzielt fein wurde. Das Directorium hatte, durch seine Minister berathen, die Leitung ber Diplomatie, bes Rriegs. und Justigwesens, ber Verwaltung und ber Finangen gu führen. Das

gegen war die Berwaltung bes Schapes von ihm unabhängig; fein Director follte ein Heer selbst befehligen, und vor Allem hatte die Regierung nicht ben minbesten Antheil an der Gesetzgebung und Steuerbewilligung. Die Bolfsvertretung könnte einen Director zwar nicht aus der Regierung verdrängen, wohl aber bei nachweisbaren Bergehungen vor einem dazu gebilbeten Staatsgerichtshof in Ansklagestand segen.

Endlich ftellte ber Entwurf bas Berhaltniß ber fo conftituirten Staatsgewalt zu ben Rechten ber Burger feft. Es gibt, erflarte er, unter ben Burgern feine Ueberordnung außer jener ber Beamten, fo weit die Wirksamfeit bes Amtes reicht. Fur ben Staat gibt es feine religiöfen Belübbe. Jeber ift befugt, feinen Gultus ju uben; niemand fann ju einer Bahlung für einen Cultus genöthigt werben; ber Staat befoldet feinen Cultus. Die Preffe ift frei. Die Arbeit bes Sandwerts, ber Induftrie und bes Sandels ift jeder Schranke entledigt. Das Eigenthum ift gefichert, nur im Fall ber Rothwenbigfeit fann gegen Entschädigung erpropriirt werben. Das Saus jebes Bürgers ift unverletlich; niemand barf in ber Racht in baffelbe eindringen. Reine Burgerversammlung barf fich Glub nennen; besondere Gesellschaften, die fich mit politischen Fragen befchäftigen, burfen feine öffentlichen Sigungen halten ober mit einander in Berbindung ftehn. Bittichriften burfen nur von einzelnen Berfonen ober Behörben, nicht aber von Gefellschaften und Bereinen ausgehn. Rebe bewaffnete Rottirung ift verboten. Die frangofische Nation verbietet unwiderruflich ben Emigranten bie Rudfehr und gewährleistet ben Raufern ber Nationalguter ihren Befit.

Wenn man diese Antrage zusammenfaßt, so hat man die Gesschichte und die damalige Stellung der Machthaber deutlich vor Augen. Der Convent sindet sich hier durch die Jacobiner, dort durch die Royalisten bedroht: so verbietet das Grundgeset hier die Bildung der Clubs, dort die Herstellung der Emigranten. Er hat die Erinsnerung an den 31. Mai wie an den Kampf der Bendee im Sinne:

bie Berfaffung verwehrt alfo Maffenvetition und Rottirung, und weist jebes Berhältniß zwischen Staat und Rirche zurud. So ift biefe neue Constitution ein Ausbruck beffelben Lavirens awischen awei unverföhnlichen Parteien, mit welchem ber Convent seit bem 9. Thermibor feine freundlose Berrichaft behauptet hat. Sie ift ein Berzeichniß von Uebelftanben, bie man vermeiben, von Gegnern, bie man nieberhalten will: leiber bleibt bie Antwort aus, wenn man weiter nach ben Anhangern bes neuen Werfes, nach ben Stugen und Schirmern ber Berfaffung fragt. Bielmehr verfeste bie Mechtung ber Emigranten und bie Lossagung von ber Rirche viele Millionen in nothwendigen permanenten Kriegsftand gegen die Republif: grundfählich bamit einverstanden konnten nur bie Refte ber jacobinisch Befinnten fein, welche bie Berfaffung bann wieber burch bie Borfdriften über Bereins= und Betitionswesen abstieß. Wie gang anders verstand es fünf Jahre fpater ber erfte Conful bie Ration um feinen Thron gu fammeln! "3ch gehöre feiner Bartei, fondern Kranfreich an; wer Frankreich liebt und ber Regierung gehorcht, ift von meiner Bartei."

Es hätte eine ibealisch treffliche Einrichtung der politischen Gewalten dazu gehört, um eine Versassung aufrecht zu erhalten, welche auf einem so zerrissenen Boden wie die von 1795 gebaut war. Und wie viel sehlte hier, einer hohen Trefflichkeit zu geschweigen, an dem Ersten, Elementarsten, Rothwendigsten! Im parlamentarischen Staate beruht Alles auf der gesunden Wechselwirkung zwischen der Regierung und der gesetzgebenden Versammlung: Alles kommt auf die Lösung der Grundaufgabe an, daß beide im Einzelnen selbstständig, im Großen sich unaufhörlich beeinstussen und bedingen. Der Natur der Sache nach ist diese Ausgabe eine stüssisge; sie fordert bei verschiedenen Vössern und Zeiten verschiedene gesetzliche Bestimmungen, und überall neben dem formalen Gesetz praktischen Takt und guten Willen der Betheiligten. In Frankreich hatte man damals die Ersahrung von der Uebermacht des Parlaments gehabt, welches zusletzt die Regierung völlig in sich ausgesogen hatte. Wan meinte zu

helfen burch gangliche Scheidung ber beiben Wirfungsfreise. Das Directorium mochte Briefe und Aufforderungen an bie Rathe erlaffen : irgend einen gesehlichen Ginfluß aber auf die Entschließung berfelben raumte ihm bie Berfaffung nicht ein. Die Rathe mochten einen Director, ber thoricht genug war fich auf peinlichen Berbrechen ertappen ju laffen, vor Gericht laben: fonft aber ftand ihnen nicht ju, über Berwaltung, Polizei, Diplomatie mitzureben. Das Directorium hatte alle thatsachliche Gewalt über bie Truppen und Beamten und damit über die Bürger und das Land: die Theorie aber ber Berfaffung ftempelte es jum bloken Bollgiehungsorgan bes gefengebenben Willens in ben beiben Rathen. Wenn man bies Suftem mit bem aller andern conftitutionellen Staaten vergleicht, fo erfennt man fofort ben mefentlichen Fehler beffelben: bie Regierung, ohne bas Recht bes Gefetvorschlags, ber Bertagung und ber Auflösung, war, obgleich bedeutend ftarfer als die von 1789, boch immer noch ben Rathen gegenüber zu ichwach. Der Rath ber Kunfhundert fonnte fie auch ohne gerichtliche Anklage burch Gefetgebung und Steuerverweigerung jeden Tag auf Schach und Matt feten. Daß ber Rath ber Alten jemals eine wesentlich andere Richtung als jener ber Funfhundert einschlagen, und bamit ben Busammenftog brechen ober milbern follte, war bei ber völligen Gleichartigfeit ber beiben Rathe nicht ju erwarten. Sobald alfo einmal ein Bruch gwifchen Barlament und Regierung erfolgte, mußte man entweber bie Wieberholung ber parlamentarischen Allgemalt, ober neue Gewaltstreiche von Seiten ber Regierung, mithin in jedem Kalle ben Bruch ber Berfaffung erleben.

Der Convent pflog jedoch keine Erwägung dieser Art. Die Berathung war bedächtig und gemessen, in den Formen meistens würdig, in der Sache aber selten ties. Zuerst kam die Forderung, daß die neue Berfassung nothwendig von einer Erklärung der Menschenrechte begleitet werden musse: einige Berständige mahnten ab, sich wieder in allgemeine Sittensprüche zu verlieren, aber der Strom war nicht aufzuhalten, und man meinte noch einen großen Fortschritt zu

machen, indem man mit ber Erflarung ber Rechte eine foldbe ber Bflichten verband. 3m Ginzelnen zeigte bann allerbings bie Dehr: beit, wie fehr fie nach ben Erfahrungen von 1793 bem Beifte von 1791 entfremdet mar. Als jemand von bem Rechte auf Arbeit redete, erflarte Lanjuinais, es fei eine Bflicht ber Gefellichaft fur ihre Ditalieber zu forgen, aber beshalb habe ber Ginzelne noch feinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Leiftung; einen folden anerkennen, beiße Bermirrung und Burgerfrieg verewigen. Thomas Bayne machte einen Berfuch, bas allgemeine Stimmrecht aufrecht zu erhalten, fand aber nur eine unterftubenbe Stimme, und wurde burch gareveillere-Lepeaux energifch gurudgewiesen. Die Aenberungen, welche ber Convent sonft an bem Entwurfe ber Commission vornahm, maren überall nicht von grundfählicher Erheblichfeit. Er ftellte bas Suftem ber mittelbaren Bahlen wieder ber, beschränfte bie Dauer ber Sigungs. periode auf brei Jahre, und verfügte, bag iahrlich ein Drittel ber Abgeordneten neugewählt werben follte. Ein einziger Deputirte brachte einmal die Rothwendigfeit jur Sprache bem Directorium einen Ginfluß auf die Entstehung ber Befete ju geben; aber obgleich Lanjuingis ihn unterflütte, fiel fein Antrag unaufhaltfam unter bem Rufe: bas ift bas Beto, bas ift bas Ronigthum. 3m Befentlichen blieb es überall bei ben Antragen ber Commission.

Die einzige Debatte von gewisser Erheblichkeit und von bestimmter Wirkung für die Zukunft wurde durch ein Zwischenspiel gebildet,
welches der Abbé Siéves veranlaßte. Seit den ersten Zeiten der constituirenden Versammlung hatte er sich den Ruf des eigentlichen Fachgelehrten in Constitutionssachen erhalten. Von den positiven Tugenden des praktischen Staatsmannes hatte er allerdings nie eine
Probe abgelegt, aber er galt für den ersten Theoretiser und Philosophen der Politif, und in einer Zeit, die wie diese mit der Reigung
zu radicaler und abstracter Staatskunst gesättigt war, mußte ein solcher Ruf den Mann empsehlen, selbst wenn er nicht mit so verschlossener Selbstgewißheit und dem Scheine der Unergründlichseit wie

Sieves aufgetreten ware. Die Mitglieber ber Commiffion hatten ibn bann vielfach um feine Rathichlage und Belehrungen erfucht. er aber fich mit ber Andeutung begnügt, baß er freilich Bieles ju fagen habe aber nicht wiffe ob man ihn verftehn werbe. Die Commiffion mußte eben ohne feine Beihulfe ihre Arbeit abichließen. Er redete über biefelbe mit abichätigem Spotte, nannte fie, weil Boiffy mit einem leichten Stottern behaftet war, bie Ba Be Bi Bo Bu-Berfaffung, und trat ploglich inmitten ber Berhandlung mit einer Stigze feines vielfach begehrten Spftemes hervor. Er fant nicht mit Unrecht bag bei ber Commissionsarbeit febr wichtige Befichtspunkte übersehn worden seien; er fand die Regierung ihrer wefentlichften Eigenschaften beraubt, und bie Theilung bes Barlamentes in zwei Rathe überfluffig. Seinerseits ging er bann, wie er es nannte, auf bie Principien jurud. Er fand es thoricht von einer Theilung und einem Bleich- ober Begengewichte ber Bewalten ju reben; allerbinge muffe bas volitische Leben einer Ration nicht eine einzige Rraft, wohl aber eine Einheit ber Rraft fein. Er unterschied fodann vier Sauptrichtungen bes Rationalwillens, die verfaffunggebenbe, welche bie Grundformen bee Staatemefene erbaue, bie petitionirenbe, vermöge beren bie Einzelnen ihre Bedurfniffe ju ertennen geben, bie regierende, welche bie Bedürfniffe bes Staates und ber Besammtheit im Auge habe und befriedige, und bie gefengebenbe, welche bie fur beibe 3mede erforderlichen Ginrichtungen verfüge. Für jede biefer Richtungen begehrte er eine Bersammlung von Repräsentanten, ein Tribunat, um die Intereffen ber Burger, eine Regierung um jene bes Staates zu vertreten , eine Legislatur, um über bie Antrage ber beiben erftern zu enticheiben, und endlich eine "Conftitutionsjury", um über bie Reinheit ber Verfaffung und ber Gerichte zu machen.

Sein langer Vortrag wurde mit einer Mischung von Ehrfurcht, Befremden und leisem Spott, endlich aber mit erklärter Ungunft aufgenommen. Man war sogleich entschieden, daß sein Tribunat, welches nur Anträge stellen aber nie Beschlüffe fassen könne, eine leere Sprechmaschine fein, baß feine Legislatur, bie nichts felbft anzuregen fonbern lediglich auf die Begehren Anderer zu warten habe, jeber wefentlichen Macht entbehren muffe. Es war faum mehr als Soflichfeit gegen feinen Ruhm, baß bie Commission seiner Conftitutions. jury eine eingehende Betrachtung schenfte; aber auch fie fam bann gu bem Schluffe, daß eine folche Behörde, wenn fie überhaupt Bedeutung erlange, alle andern in ben Schatten ftellen, und als hochfter Richter über jeden Act ber Regierung und ber Legislatur allmählig die Zulle der Gewalt in fich vereinigen werde. Der Convent wies ben Plan einstimmig ab. Sieves fand barauf, daß er von ber Befchranttheit feiner Benoffen nichts Befferes habe erwarten fonnen, und wartete ber Beit, mo ein weitergebilbetes Geschlecht auf seine Sohe fich emporichwingen werbe. Er follte bies ichon nach wenigen Jahren erleben, benn fein Entwurf wurde 1799 bie Brundlage ber Consularverfaffung; allerbings mußte er bann mit bitterem Berbruffe bie Erfahrung machen, baß feine bemofratifche Philosophie nur bagu gedient hatte, einer ichrankenlofen Militarberrichaft bie Wege ju bereiten.

Am 17. August schloß ber Convent bas Verfaffungswert in zweiter Lesung ab, und die Commission ber Gilf kundigte sofort weistere Anträge an, wann und wie der neue Zustand in das Leben zu führen sei. Hier griffen dann, während man bei ber Verfaffung nach besten Kräften für die Zukunft gesorgt hatte, vor allen Dingen die Stimmungen und Leidenschaften bes Augenblides ein.

Gleichzeitig mit den letten Berathungen über die Constitution hatte der Conwent die Sorgen wegen Duiberon und der Emigranten durchgemacht. Wir haben die Wirfung derfelben schon erwähnt: die Masse der Pariser Bevölkerung wandte sich für einen Augenblick von den Royalisten hinweg, und alle mittleren Parteien des Conventes wurden unwillfürlich der Linken angenähert. Denn Alle fanden sich plöslich durch einen Gegner der außersten Rechten angegriffen, dessen Sieg ihnen Allen gleiches Berderben bereitet hätte. Die

Regierung, die feit bem 1. Brairial aus Furcht vor ben Terroriften Die monarchisch gefinnten Burger begunftigt hatte, begann im Rampfe mit ben Ropaliften wieber bie Refte ber Jacobiner beranqualeben. Wenn früher die Bolizei in den Theatern jeden verhaftet hatte, melder ben Gefang vom Erwachen bes Bolles ftorte, fo fchritt fie jest ein, wenn bas Bublicum bas Anstimmen ber Marfeillaife verhindern wollte, und endlich verbot ein Decret bes Conventes bem Barterre alle Lieber, welche nicht zu bem Texte bes Schauspieles gehörten. Ueblere Wirfung machte es in Baris, bag ber Sicherheitsausschuß feine weiteren Verhaftungen jacobinisch gefinnter Burger guließ; Die Sectionen melbeten fich mit gornigen Abreffen, und wie eifrig auch die Redner bes Conventes die Verficherung wiederholten, daß niemand an eine Erneuerung bes Schredens bente, fo blieb ber einmal gewedte Argwohn in ben Sectionen ber Sauptstadt, und verwischte bort bie Sorge vor ben Emigranten vollständig. Am 24. Juli fam es im Convent ju einer lebhaften Debatte über bie verhafteten Terroriften: auf allen Seiten war man einig, daß die polizeiliche Ginfperrung ohne richterliche Untersuchung nicht fortbauern burfe; als aber ber Gefetgebungsausichuf beantragte, fie vor die gewöhnlichen Gerichte zu verweisen, erhob bie Linke nachbrudlichen Wiberspruch, weil alle Berichte von Mitgliedern reactionarer Befinnung, alfo von töbtlichen Feinden der Berhafteten, erfüllt feien. Der Beschluß ging burch, eine Conventscommission von zwölf Mitgliedern zur Unterfuchung jener Processe niederzuseten. Die Burger von Baris fahn aber barin eine Beftatigung ihrer Furcht, bag ber Convent jene Blut= menschen von ber gerechten Strafe erretten, und bann ju neuer Unterbrudung bes Landes benuten wolle, und verdoppelten ihre Unftrengungen. Am 29ften erschien eine Section an ber Schranke mit bem Begehren, daß der Convent die noch in seiner Mitte befindlichen Berbrecher ausstoßen, am 31ften eine andere mit ber Forderung, daß er die Berhafteten unter Aufhebung bes letten Decretes vor ein Rriegsgericht zu schleuniger Aburtheilung ftellen folle. Sonft hatte

bei folden Aeußerungen nur bie Bergvartei gemurrt; jest erhob fich auch aus ber Mitte ber Gironbe ber ftete erregbare und rafch entfoloffene Louvet, um die Erklärung abzugeben, daß nicht allein die Belfer Robespierre's zu überwachen, fondern bag bie Chouans und beren Freunde nicht minder graufame Feinde ber Freiheit feien. Die Thermidorianer ftimmten mit lautem Beifall ein: wir wollen, rief Legenbre, feinen neuen Schreden, aber wie bie Terroriften werben wir auch die Emigranten und die Ronige bandigen. Am Schluß ber Sigung trat Dubois-Crance ju ben Bittftellern heran, um fie mit ben plumpften Schmähungen ju überhäufen, fo bag ein Officier ber Rationalgarde laut ausrief, bas fei ein ichlechter Beweis von Achtung por bem Betitionerechte - und im Convente felbst ein langer ftreitender Tumult entstand. Der Einbrud war fo peinlich und bie Aufregung unter ben Burgern fo groß, bag Dubois nach brei Tagen fich zu ber Entschuldigung getrieben fand, er fei im Arbennerwalde geboren, und habe bort eine gewiffe Rauhigkeit mit ber Muttermilch eingefogen: bann aber ließ er neue Anflagen gegen bie Reaction und die übelgefinnte Breffe folgen, fo wie bas Begehren, bag die Commiffion ber 3wolf die verhafteten Batrioten noch vor dem Beginn der Wahlen in Kreiheit sete, damit die Royalisten nicht freies Keld in den Urversammlungen hatten. Gerade hiemit aber bewirfte er eine Umftimmung ber Mehrheit. Je naber bie Beit ber Wahlen heranrudte, befto munschenswerther war es ben Abgeordneten, mit ber öffentlichen Deinung wenigstens auf leiblichem Fuße ju ftehn, und fo fand henry Larivière laute Zustimmung, ale er jebe Begunstigung ber Terroristen mit fraftiger Beredfamfeit abwies, und Gerechtigfeit, ftrafende Gerechtigfeit gegen alle Berbrecher ber Schredenszeit begehrte. Ginige Tage nachher feste er in ber That bie Burudnahme bes Decretes burch, welches die Conventscommission ber 3wölf angeordnet hatte, und am 9. August wurde auf einen Bericht ber Regierungsausschüffe bie Berhaftung von neun Mitgliedern ber Bergpartei verfügt, welche unter Robespierre die Brovingen mit Blut und Jammer erfüllt hatten.

Riemand hatte übrigens die Absicht, ein Strafversahren gegen die Lettern eintreten zu lassen: die Meinung des Convents ging lediglich auf einen Versöhnungsschritt gegen die Pariser Sectionen. Um dabei gegen die Linke im Gleichgewicht zu bleiben, bewilligte er dieser eine Woche nachher einen Befehl, daß alle Emigranten, welche damals beim Sicherheitsausschuß ihre Streichung von der Liste betrieben, unnachsichtlich die Hauptstadt verlassen sollten.

An bemfelben Tage, bem 18. August, legte Baubin von ben Arbennen für bie Commission ber Gilf ben Bericht über bie Ginfüh: rung ber Conftitution, ober, wie er es nannte, über die Mittel bie Revolution ju fchließen, vor. Er wurde mit großer und gerechter Spannung vernommen. Denn in ber That, wer die Lage Krantreich's erwog, mußte fich fagen, bag bie Auffindung ber Mittel, um aus bem bisherigen Despotismus ben Uebergang ju einem gefetlich geregelten Zustande gesehmäßig zu vollziehn, eine schwerere und mißlichere Aufgabe bilbete ale bie Entwerfung ber Berfaffungeurfunde felbft. Mehr als auf ben innern Berth ber lettern fam fur ben Convent und das Land auf die Frage an, welchen Banden die fünftige Gewalt anvertraut werden wurde. Vor Allem bei einer völlig neuen Ordnung, welche feine Wurgeln in ber Zeit, ber Ueberlieferung und ben Buftanben hatte, mußte ber alte Sat gelten, bag bas Befet genau fo viel werth ift wie die Menfchen die es anwenden. Wer wird die herrschaft unter ber neuen Verfaffung führen, bas mar die Sorge, welche alle Bemuther innerhalb und außerhalb bes Conventes beschäftigte, und ben Inhalt bes neuen Commissionsberichtes bilbete.

Baubin erörterte zunächft, daß die Berfassung ihre endgültige Befräftigung durch die Masse des französischen Boltes selbst, durch einen Beschluß der Nation in ihren Urversammlungen erhalten muffe. Daß hier eine ungünstige Entscheidung fallen könnte, daran dachte allerdings kein Mensch. Das Land hatte keine Wahl als Annehmen der Berfassung oder Fortdauer des Conventes, und zu gut wußten

Baubin und seine Collegen, daß Frankreich eher alles Andere als die Berlängerung des jesigen Justandes wünschen würde. Aber eben hierin lag in den Augen der Machthaber auch die Alles überragende Gefahr. Da das Land den Convent nicht wollte, so war es wenig wahrscheinlich, daß die Bähler die bisherigen Mitglieder des Conventes wollen würden. Und wenn sie dann eine reactionäre Mehreheit in die Räthe sandten, wenn diese ein Directorium ihres Sinnes erwählte: wo war dann noch eine Gewähr für die persönliche Sicherheit der revolutionären Machthaber, zu geschweigen des Verlustes der bisherigen Macht mit ihren Thaten und Genüssen war auch nur Sicherheit gegen einen Beschluß aller bestehenden Gewalten unter dem Indel der Ration auf glänzende Herstellung des Königsthums?

Baudin erinnerte, wie die conftituirende Berfammlung die Biebermahl ihrer Mitglieder verboten, und bamit bem Bestande ihres Werfes einen Tobesftreich verfest habe. Er fand, bag die neue Berfaffung felbft ben Ausweg aus einer Bieberholung biefer Gefahr barbiete. Sie bestimmte, daß in Butunft ftete ein Drittel des gefetgebenden Körpers ausscheiben, und burch Reuwahlen erfest werden follte: wenn man benfelben Grundfat auf ben jetigen Augenblick anwandte, und bemnach zwei Drittel bes Conventes in ben gefetgebenden Rorper binüber treten ließ, fo blieb ben jegigen Dachthabern eine ftarte Mehrheit gesichert. Richts zeigte beutlicher als biefer Antrag, wie weit ber Einbruck ber royalistischen Angriffe bie Mehrheit bes Conventes nach links gefchoben hatte. Auch in ber gemäßigten Partei fand fich feine Stimme mehr, welche fur die Ration die volle Freiheit der Wahl hatte begehren mogen. Alle Fractionen ohne Unterschied waren einig über ben Grundsat, daß zwei Drittel ber Mitglieder in Die neue Legislatur übertreten mußten; ber Streit zwischen ihnen betraf schlechterbinge nur bie Art ber Ermittlung berfelben. Die Linke, welche in ber Berfammlung felbst geringe Ausficht batte, ihre Manner gewählt ju febn, forberte bas Loos; außer ben Reften bes Berges waren bafur bie Independenten und einige Thermiborianer, unter Andern Tallien, welcher feit ber Entbedung feiner royaliftischen Berbindungen immer eifriger die Freundschaft und Gonnericaft bes bisber fo verhaften Sieves auffuchte. Die gemäßigte Bartei hatte gewunicht, bem Bolfe, welchem man ben Convent ale fünftigen Herrscher aufnöthigte, wenigstens bie Auswahl unter ben Mitgliedern zu überlaffen; fie fühlte fich ficher, in Diefem Falle mit großer Mehrheit in Die Rathe einzutreten. Allein bei ber zweifelhaften Saltung ber Thermidorianer fragte es fich febr, ob fie allein bas Decret burchseben wurden, und um wenigstens einen Theil ihrer bisherigen Berbundeten festzuhalten, entschloffen fie fich, ben Mittelweg zu nehmen, und bie Ernennung burch ben Convent in Borfchlag zu bringen. Berbunden mit ben Thermidorianern konnten fie bann ben Erfolg mit voller Bewißheit beherrichen, und die Gilf beantragten bemnach, bag eine besondere Commiffion, eine Bertrauensjury bes Convents, die Auswahl ber zwei Drittel vollziehn follte.

Baudin's Erörterung rief eine außerst lebhafte Berhandlung hervor. Anfange gelang es ber Linken, in Folge einer unvorsichtigen Aeußerung Lanjuinais', bas llebergewicht zu gewinnen, und nachbem Chenier mit Energie auf die Feindseligfeit ber Barifer Sectionen hingewiesen hatte, wurde junachft ein Antrag auf Wahl ber zwei Drittel burch bas Bolf fast einstimmig beseitigt. Ebenso fiel ber Un= trag ber Gilf, Die Bezeichnung berfelben burch eine Conventecom= mission, und die Gilf erhielten ben Auftrag, über bas Syftem bes Loofes Bericht zu erstatten. Allein jest wandte fich die Stimmung. Als bie unerläßliche Boraussehung bes Loofes, bie Unnahme gleicher Bürdigfeit aller Mitglieder, von dem Montagnard Charlier mit durren Worten behauptet murde: wir find Alle vom Bolf ermablt, wir verbienen Alle gleichmäßig bas öffentliche Vertrauen - ba antwortete Bailleul mit gleichem Nachdrud: ja, wir find Alle vom Bolfe gewählt, aber wir haben nicht Alle feit unferer Bahl baffelbe Beneh: men eingehalten: fagt noch fo laut, bag wir Alle bes gleichen Ber-

trauens genießen, aus allen Theilen bes Lanbes wird euch ein aes waltiges Rein entgegentonen. Die Commiffion folug jest Ernennung ber zwei Drittel burch Beschluß bes gesammten Conventes vor; Die rechte Seite aber fam immer nachbrudlicher auf Die Wahl burch bas Bolf gurud, und machte nicht geringe Wirfung, als einer ihrer Rebner geradezu erflarte, bag er feine Bollmacht vom Bolte habe, und fie nur in die Sande bes Boltes wieber jurudgeben werbe. Tallien und Louvet ftraubten fich heftig: wer wird, riefen fie, bie Republifaner in ben Urversammlungen beschüten? Es war unmög= lich, offener einzugestehn, bag ber Convent, ber feinen höhern Grundfat ale bie Freiheit und bie Souveranitat bes Bolfes jur Schau trug, nur burch Gewalt und Zwang fich vor bem fouveranen Bolfe schüßen fonnte. Unter ber Bartei ber Unabhängigen felbst wurde bie Schmach einer folden Saltung empfunden; Die Bezeichnung burch bas Loos fiel mit ftarfer Mehrheit, und am vierten Tage ber Berhandlung verfügte endlich der Convent die Auswahl der zwei Drittel burch bas Bolf. Das Decret, beffen Rebaction am 22. August ober 5. Fructibor vollendet wurde, enthielt außerbem noch bie Beftimmung, daß die neue Berfaffung auch ben Beeren gur Annahme vorgelegt werben follte, eine Carimonie, beren einzige unverholene Bebeutung eine Drohung gegen ben feindseligen Sinn ber Burgerschaften war. Acht Tage fpater, am 13. Fructidor, brachten die Gilf ein zweites Decret zur Unnahme, welches die nahern Borfchriften für jene Wahlen gab: jebes Departement follte zuerft zwei Drittel feiner Abgeordneten aus ben Mitgliebern bes Conventes, bann ein Drittel in freier Auswahl ernennen; es follte außerbem unter ben jegigen Abgeordneten eine gemiffe Anzahl ale Erfahmanner bezeichnen, aus welchen bann ber Convent die etwa burch Doppelwahlen entstehen= ben Luden auszufullen hatte. Es war bies noch ein lettes Bugeftanbnig, welches bie rechte Seite ihren revolutionaren Berbundeten machte, wie es scheint, ohne die fünftige Wichtigfeit beffelben vorauszusehn. Man war im Convente hochft zufrieden, auf folche Beife

in ber wichtigsten Krage eine an Ginftimmigfeit grenzende Ginigfeit erzielt zu haben. Man that gleichzeitig verschiedene Schritte, um bie Barteien braußen theils zu beschwichtigen, theils zu zügeln: man nahm einem vielbesprochenen revolutionaren Gefete, welches bie Teftamente verbot und Gleichheit ber Erbtheile verfügte, Die früher becretirte bie 1789 rudwirfende Rraft; man ichaffte bie Scheine über patriotische Befinnung ab, mit beren Berweigerung fruber Die Behörbe jeden Burger ale verdachtig in ben Rerfer verweisen fonnte; man verbot mit einem Feberstrich bas einftige Ballabium ber revolutionaren Freiheit, Die politischen Gesellschaften und Clubs. Dan hoffte somit ohne besondere Erschütterung in und durch die Wahlen hindurchzukommen, fah fich aber boch auch für den Rothfall vor, und 20g einige taufend Mann Linientruppen in einem Lager bei Baris aufammen. So war ber Convent bei benfelben Maagregeln angelangt, burch welche einft bas Ministerium Broglie ben Sturm ber Baftille heraufbeschworen hatte: er fuchte ber popularen Berhandlung ben Mund zu schließen, und bot Die Schaaren ber befolbeten Truppe gegen bie freien Bürger auf.

Es zeigte sich bald, daß er Ursache dazu hatte. Die Bürger in Baris wütheten über die beiden Decrete. Seit einem Jahre hatten sie auf das Ende des Conventes gehosst; die neue Versassung rückte die Erfüllung dieses heißesten aller Bunsche bereits in dichte Nähe; da mit einem Male ersuhren sie, daß sie wenigstens noch ein volles Jahr die Herrschaft einer conventionellen Mehrheit erdulden sollten, und das Herzblut von Tausenden wallte in heftiger Entrüstung auf. Bei ruhiger Erwägung hätten sie leicht berechnen können, daß ihr Eiser wenig thatsächlichen Grund hatte. Da ihre Gestnnung — der Haß gegen die Gesammtheit des Conventes neben einer entschiedenen Anerkennung der gemäßigten Führer wie Thibaudeau, Boissy d'Anglas, Lanjuinais, dazu eine tiese Gleichgültigkeit gegen jede Berefassungsform, vorausgesett nur daß ehrenhafte Männer zur Macht gelangten — da diese Gesinnung in der unendlichen Mehrheit des

gangen Bolfes herrichte, fo mar ficher vorauszusehn, bag bas neue Drittel fast ausschließlich aus Abgeordneten Diefer Karbe bestehn wurde. Warf man bann allen Gifer und alle Rraft auf eine große Berftandigung unter ben Departemens für die Bahl ber beiben Drittel bes Conventes, fo fprach alle Bahricheinlichkeit für Die Erzielung einer gemäßigten und confervativen Mehrheit in beiben Rathen, und bamit, was unter allen Umftanben bas Wefentliche war, für bie Bilbung einer rechtlichen und friedliebenden Regierung. Alle Berhalt= niffe wiesen auf biefen Weg, mithin auf einfache Annahme und grundliche Benugung ber Wahlbecrete, auf Bertagung aller weiteren Schritte bis jur herrschaft ber neuen Berfaffung. Allein bie Barteien und die Maffen pflegen nicht fo rubig zu berechnen. Seit ben letten Wochen war ber Argwohn gegen jacobinische Reigungen bes Conventes erfrischt; bas Mißtrauen wurde burch bas Berangiehn von Truppen boppelt gereigt; bie Burger von Baris erflarten es fur eine Ehrensache, fich ben beiben Decreten nicht zu unterwerfen, sondern ber Nation die volle Freiheit der Wahl zu behaupten.

Schon am 28. August erschien die Abordnung einer Section an der Schranke, um sich über die Annäherung der Truppen zu beschwezen. Die Armeen, antwortete der Prästdent Chénier, sind auch ein Theil des Bolkes, und nur die Feinde der Freiheit können den ächten Borkämpsern derselben mißtrauen. Eine andere Section folgte mit dem Begehren freier Deputirtenwahl; ihr Redner erlaubte sich die kede Mahnung, die jezigen Abgeordneten möchten das Zutrauen sich verdienen aber nicht besehlen. Es ist die letzte Hülfsquelle des königslichen Despotismus, sagte darauf Chénier, die Gründer der Republik und die vierzehn Armeen derselben zu verleumden: Tallien aber erwirkte den Beschluß, daß die Antwort des Präsidenten gedruckt und den Truppen zugeschickt werden sollte. Während so der Convent die Linienheere immer deutlicher als seinen wahren Rüchalt bezeichnete, schwoll der Unwille der Bürger immer höher an. Die Section Lespelletier wiederholte vier Tage nachher die Forderungen der beiden

andern; es war ber frubere Begirf ber Filles St. Thomas, die gro-Ben Strafen Bivienne und Richelien, Die nach bem Reichthum ihrer Bewohner stets ben Demokraten feinblich gewesen, und auch jest in Die erfte Reibe bes Wiberstandes traten. Die Urversammlungen gur Abstimmung über die Verfaffung und die Wahlbecrete 1) waren auf ben 6. September anbergumt; in ber Section Levelletier eröffnete man ben Act mit einer feierlichen Erklarung, bag jeber Burger bas Recht habe, vollfommen frei über bie Berfaffung, die Decrete und iebe Maagregel bes öffentlichen Wohles fich ju außern , weil gegenüber ben Urversammlungen bes souveranen Bolfes jebe Gewalt einer anbern Behörbe gurudtrete, bag ju biefem Enbe alle Burger unter ben allgemeinen Schut ihrer eigenen und aller übrigen Sectionen gestellt feien. Der Convent fand biefen Befchluß fo gefährlich, baß einige Stimmen Bermaneng ber Sipung forberten; inbeg begnügte man fich einstweilen mit einem scharfen Decrete, welches bie von ben Sectionen gewünschte Ginfepung eines ftabtischen Centralausschuffes mit harten Strafen verbot. Man verfügte jugleich die Abfegung aller Beamten, welche unbeeibigte Briefter, Officiere ber Nationalgarbe ober Bermanbte eines Ausgewanderten maren, und ftarfte fich por Allem an ben Ergebenheitsabreffen ber Regimenter, welche auf einen Wint ber Ausschuffe mit leichter Mube zu erlangen waren. Die Soldaten hatten freilich geringe Liebe zu bem Convente, welcher fie hungern und vertommen ließ, aber fie hingen an ber Fahne ber Republit, unter welcher fie fo glangende Siege erfochten, und bie Berbundeten ber Emigranten befampft hatten; die Umtriebe aber allein ber Emigranten, fagte man ihnen, riefen jenen garmen in Paris hervor.

<sup>1)</sup> Es ift ohne Grund, wenn Bachsmuth biese von ber Abstimmung eigentslich ausgeschloffen erachtet. In ben Debatten vom 3. und 4. Fructidor erklären bie Rebner wiederholt, daß sie selbstwerftanblich als ergänzende Stude der Berfassung dem Rolfe zur Annahme vorgelegt werden sollten; der acle de garantie der Section Lepelletier hat nicht den Zweck, das unbestrittene Recht zur Abstimmung zu vindiciren, sondern die Berwerfenden vor jeder Berfolgung sicher zu stellen.

Bie wenig begründet biefe lette Behauptung mar, brauchen wir nicht mehr zu erörtern. Satte es feinen Bourbon und feinen Emigranten auf der Welt gegeben, fo wurden bie Barifer Sectionen bem Convente und beffen Bahlgefeten nicht weniger abgeneigt gewefen fein. Allerdings lag es in ber Ratur ber Berhaltniffe, bag bie Ropaliften die neue Bewegung mit Jubel begrüßten, und alles Erfinnliche aufboten, um fie auszudehnen und zu befchleunigen: leiber aber muß man fogleich bingufegen, baß fie burch ihre Saft und Unbefonnenheit bie Burger auf die gefährlichften Wege brangten, und endlich eine verhängnifvolle Rataftrophe herbeiführten. Sie wollten von feinem Abwarten wiffen; fie fabn bie Möglichfeit, ben Convent burch eine übermaltigende Infurrection ju erbruden, und fur die Sache ber Monarchie burch bie Stadt Baris einen Streich ju führen, wie einft für bie Demofratie bie Jacobiner am 31. Mai. Die ronalistische Agentur feste alle ihre Bertrauten in eine frampfhafte Bewegung; mehrere Mitglieder von der rechten Seite der fruheren Rationalverfammlungen vereinten damit ihre Anftrengungen; eine Anzahl jungerer Literaten und Journalisten erfüllten bie Breffe mit bisigem Beplantel; Freron's goldne Jugend muthete über ben bisherigen Meifter, ber ihnen mit schandlicher Treulofigfeit jest bas Lieb vom Erwachen bes Boltes und die Brugeleien mit ben Jacobinern ver-Dbgleich die Maffe ber ruhigen Burger bei allem boten hatte. Borne gegen ben revolutionaren Convent fehr fcmachen Trieb zu einer Revolution gegen ben Convent hatte, fam in ben Sectionen niemand mehr zum Worte, ber nicht ben Aufstand als bie lette beilige Pflicht ber Patrioten im Sall ber Unterbrudung anerkannt hatte: bie bebachtigeren Befinnungegenoffen murben überschrien, bie Begner mit bunbiger Drohung aus ber Bersammlung hinweggewiefen. Aus ben Provinzen fam bie Nachricht ahnlicher Gahrung. In Chartres hatten bie Beiber mohlfeiles Brod begehrt, ben bort anwefenden Conventecommiffar jur Unterzeichnung eines niedrigen Tarife genothigt, und ihn bann auf einem Efel reitend in ber Stadt

herumgeführt unter ftetem Lebehoch auf ben Ronig, fo bag ber ungludliche Mann fich in feiner Berzweiflung nachher eine Rugel burch ben Ropf jagte. In Nonancourt war es awischen ben Burgern und ber Truppe jum Gefecht gefommen, aus Berfailles, Dreur und Strafburg vernahm man von allgemeinem Borne gegen bie Bablbecrete. Die Gingeweihten unter ben Royaliften aber flufterten fich eine Reuigkeit von noch gang anderem Belange gu: im Laufe bes August hatte ber Bring von Conbe, welcher bas fleine Emigrantenheer am Oberrhein befehligte, burch einen Buchbandler aus Reuenburg, Fauche-Borel, bas Dhr bes General Bichegru gewonnen, und von biefem die beften Bufagen für bie Berftellung ber Bourbons er-Diese Nachricht war ebenso begrundet wie unglaublich. Welcher besondere Beweggrund ben ehemaligen Schütling St. Juft's bestimmte, ob patriotischer ober neibischer Born, ob Begeisterung für bas gemeine Befte ober für fein perfonliches Intereffe, ift, ba ber Beneral fortbauernb in verschloffener Schweigsamfeit verharrt hat, nicht zu entscheiben: ficher aber ift, baß er fich gegen ben Pringen von Condé bereit erflarte, fein Beer auf bas rechte Rheinufer hinuberguführen, fich bort mit ben Emigranten zu vereinigen, und bann gemeinfam mit ihnen auf Baris zu ziehn. Die Truppen bes Rhein= heeres hatten große Anhanglichfeit an ihren Beneral und bittern Born auf ben Convent 1): bas Unternehmen mare also außerft miß. lich aber nicht unmöglich gewesen. Indes vermochte fich Conde mit ben Deftreichern nicht zu verftandigen, welche bem republifanischen Kelbherrn ben Uebergang auf bas rechte Ufer nicht verstatten wollten, mahrend Bichegru babei blieb, bag er feiner Leute nur inmitten einer flegreichen Angriffsbewegung ficher fei. Go murbe ber Plan hinausgeschoben, ber heimliche Briefwechsel aber fortgefest, und bie royaliftifche Agentur in Baris brangte, einen folden Genoffen im

<sup>1)</sup> Abgefehn von Fauche=Borel's Aussagen wird bies auf bas Bunbigfte burch Gouvion St. Chr bestätigt, und inebesonbere bie Annahme ber neuen Bersfaffung burch bie Armee ale leeres Spettakelftud geschilbert.

hinterhalt, um fo lebhafter jum Losschlagen auf ben Strafen ber Sauptstadt.

Die revolutionären Politiker im Convente sahn diese Umtriebe mit innerer Genugthuung sich entwickeln. Sie zweiselten nicht daran, mit ihren Linientruppen jede Insurrection des friedsertigen Bürgerstandes auf der Stelle zu zermalmen, und einen solchen Sieg dann zur höchsten Ungunst der gemäßigten Partei für sich selbst auszubeuten. Richts Erwünschteres konnte ihnen begegnen, um troß des neuen Drittels die Mehrheit in den Räthen und dem Directorium zu gewinnen, während dieselbe bei einer sesten und gesehlichen Haltung der Sectionen den Gemäßigten sonst gar nicht entgehn konnte. Je heftiger die Royalisten in Paris sich rührten, desto mehr wandten sich die Thermidorianer und Unentschlossenen auf die Seite der Independenten, und inmitten der Wahlverhandlungen erlebte man davon eine grelle Probe, indem es der Linken gelang, eine starke Mehrheit sür die Beseitigung der vor wenigen Monaten bewilligten Freiheit des öffentlichen Gottesdienstes durchzusesen.

Die Sectionen aber ließen sich badurch nicht beirren. Eine nach ber andern meldete mit larmender Schadenfreude dem Convente, daß ihre Urversammlung die Verfassung angenommen, die Decrete aber verworfen habe. Indessen gelang es ihnen schon bei diesem ersten Schritte nicht, die Provinzen mit sich sortzureißen; die allmälig einslausenden Stimmregister ergaben vielmehr eine sehr bedeutende Wehrsheit auch für die Wahlgesehe. Die Masse der Bevölserung hatte sich bei der herrschenden Abspannung überhaupt nicht betheiligt: für die Versassung gab es etwas über 900000 bejahende auf 40000 verzneinende, für die Decrete nahe an 170000 bejahende auf 93000 verneinende Stimmen. Die Heere hatten ohne eine abweichende Weinung bestätigende Adressen eingesandt. Der Convent erklärte darauf am 23. September die Versassung und die Decrete als endzültig sanctionirte Gesehe, besahl die Ernennung der Wahlmänner spätestens die zum 2. October zu vollenden, beraumte den Beginn der

Abgeordnetenwahlen auf ben 12. October, und bie Eröffnung bes neuen gesetzgebenden Körpers auf ben 6. November an.

Die Berfundigung biefer Decrete wurde in ben Barifer Sectionen bas Signal zur offenen Bewalt. Im Balgis Ropal fam es am 25ften au Tumult und Flintenschuffen ; große Schaaren junger Manner burchzogen die Strafen unter bem Rufe: binweg mit ben beiben Dritteln; die Stadt war erfüllt mit bufterer Riebergefchlagenheit und wild durch einander wirbelnden Gerüchten. Der Convent machte bie Stadt Baris verantwortlich für Die Sicherheit ber Nationalvertretung, und wies die Generale an, bewegliche Colonnen jum Marfche auf Baris bereit zu halten : alle Barteien ber Berfammlung waren ben Drohungen bes Aufftanbes gegenüber noch fo einmuthig, baß Thibaudeau die Barifer an Ionard's Drohungen von 1793 gegen ben jacobinifchen Stadtrath erinnerte, bag Boiffy D'Anglas und Lanjuinais, wie fehr fie auch im Bergen die Buniche ber Barifer theilten, feine Sylbe ju ihrer Rechtfertigung magten. Gin vorbeugendes und brohendes Decret folgte also bem andern : wer fich irgendwie bei einer Busammenrottung betreffen ließe, follte bemnach als überwiefener Sochverrather behandelt werden; jeder ftadtifchen Behorde wurde bas Aufgebot ber bewaffneten Macht auf bas Strengfte unterfagt; jeber Officier, welcher auf einen Befehl ber Sectionen marichiren ließe, wurde friegsgerichtlicher Berfolgung unterworfen. bas berufene Gefet über die Berbachtigen, bas Lieblingeerzeugniß ber Terroriften, fiel jest beim Rampfe gegen die Feinde bes Terrorismus, weil es bas unbeschränfte Recht gur Berhaftung eben ben ftabtischen Behörden übertrug. So fam man auf beiben Seiten von Schritt gu Schritt bem bewaffneten Bufammenftoge naber: wie fehr es bie Befonnenern unter ben Burgern und die gemäßigte Bartei im Convente beklagen mochten, die Independenten hier und die Royaliften bort riffen ihre friedfertigen Genoffen unwiderstehlich mit fich fort. Tallien, obwohl immer noch zur rechten Seite gablend, erging fich in ben hitigften Erguffen gegen ben Schwarm ber Banbiten und Chouans,

welcher in ben Sectionen fein Befen treibe; Barras erhob lebhafte Rlagen gegen bie Schwäche ber Regierung, womit fie ben Kreiheitsfeinden bas gelb offen laffe. Am 3. October feierte ber Convent ein Trauerfeft jum Andenfen der von Robespierre jum Tobe gebrachten Girondiften, ale die Anzeige einlief, daß vier Sectionen die Bablmanner von gang Baris nicht auf ben gesetlichen Tag, ben 12ten, fonbern auf heute gusammen berufen, und die Dedung berfelben burch Aufstellung einer bewaffneten Dacht angeordnet hatten. Es war ber erfte Schritt formeller Wiberfeslichfeit, und ber Convent trat ihm auf ber Stelle mit Rachbrud entgegen. Er becretirte bas fofortige Auseinandergehn aller Urversammlungen, verbot jedes Bufammentreten ber Bahlmanner vor bem 12ten, und erflarte, um in jedem Augenblide feinerfeite fclagfertig ju fein, Die Bermaneng feiner Sigung. bas Decret Abends bei Fadelichein verfündet wurde, nahm bas Bolf Die Borlefung mit Sohngeschrei und Pfeifen auf; Die Kadeln wurden ausgelöscht und die Commiffare in die Flucht getrieben. Erft als General Menou mit ansehnlicher Truppenmacht heranzog, zerftreute fich ber Auflauf und wich die Berfammlung ber Wahlmanner ber Gewalt. Inbeffen hatten die Regierungsausschuffe eine Commission von fünf Mitgliebern jum Schut ber öffentlichen Ordnung niebergefest; Barras war barunter, und veranlagte fofort bie Bilbung eines heiligen Bataillons von Batrioten, einer Schaar, in welche man die Trummer ber harten Faufte, bes Revolutionsheeres, ben Abschaum ber Borftabte vereinigte. Bas noch von Jacobinern bes alten Schlages in Baris existirte, war bei bem Anblide von Jubel erfüllt: in ben Sectionen aber war jest nur eine Stimme, bag man auf Tob und Leben fampfen muffe, nachbem ber Convent bie Morberbanben ber Schredenszeit wieder unter Die Waffen gerufen habe.

Bon ben 48 Sectionen ber hauptstadt befanden sich, 44 am Morgen bes 4. October in voller Erhebung. Sie hatten in ber Section Lepelletier eine leitende Behörde gebildet, verfügten über nahe 30000 M. Bürgergarben, welche allerbings feit bem Prairial keine

Befchite mehr befagen, und fundigten in aller Form bem Convente ben Beborfam auf. Der Generalmarich ging burch fammtliche Duartiere: gahlreiche Schaaren Nationalgarbe eilten in Die Section Levelletier; ihre Broclamation erflarte, baf fie Beib und Rind gegen bie Benter bes Conventes ichugen wollten. Die Regierung jog unterbeffen neue Regimenter in Die Stadt, jedoch zeigten Die Officiere geringen Gifer jum Bürgerfrieg, und ber befehligende General Menou weigerte fich, Die Kuhrung bes Batriotenbataillons, weil er nicht Banditen commandiren wolle, zu übernehmen. Erft nach langem Baubern rudte er in bie Section Lepelletier ein, verwidelte feine Colonne außerft ungunftig in ben von ben Infurgenten befesten Stragen, und fehrte endlich ohne Schwertstreich um, ale bie Section feiner Aufforderung auseinander ju gehn, mit einer fraftigen Bermahrung antwortete. Er war fein Berrather, wie ihn bie Linfe bes Convents bezichtigte, fondern lediglich von dem, unter folden Umftänden hoffnungelofen Buniche befeelt, burch gutliche Borftellungen ju fiegen. Er verlor ben Oberbefehl auf ber Stelle.

In der That hatte sein Benehmen eine volle und schleunige Ratastrophe des Convents herbeiführen können. Denn am Abend des 4ten gab es zur Bertheidigung der Tuilerien neben den 1500 Patrioten kaum 4000 M. Linientruppen, ohne Geschütze, ohne Berbinzdung mit den in der Stadt zerstreuten Magazinen, ohne eine energissche und einsichtige Leitung. Unter jenen fünf Commissaren hatte Barras nach seinem militärischen Range — er war ursprünglich Officier, und während der Conventszeit vermöge seines Dienstalters zum Brigadegeneral aufgerückt — die kriegerischen Geschäfte sofort in die Hand genommen: er klirrte mit Sporn und Säbel und dröhnenden Worten einher, verhieß die Royalisten ebenso vernichtend wie am 9. Thermidor die Terroristen zu zermalmen, kam jedoch über den brausenden Worten zu keiner sesten und planmäßigen Vorkehrung. Ein massigen Rorkehrung. Ein massigen Rachbringen hinter Menou's weichenden Colonnen her würde den Bürgergarden ohne Zweisel den sofortigen Sieg verschafft

haben. Allein auch bei ihnen war die friegerische Begabung gering. Sie jubelten die halbe Nacht hindurch über die Tapferkeit, mit welscher die Section Lepelletier dem General Menou heimgeleuchtet habe, und erst gegen Morgen gelangten sie dazu, einen Oberbesehlshaber ihrer Schaaren zu ernennen, einen General Danican, der einst gegen die Beudeer commandirt hatte und wegen seiner Menschlichkeit, wie die Einen, seiner Unfähigkeit, wie die Andern sagen, von den Consventscommissaren abgeseht worden war. Nach seiner politischen Gessinnung nahm er den Antrag der Sectionen an, hatte aber von vorn herein geringes Zutrauen zu ihrer Streitsähigkeit, und war auch, wie es scheint, in sich selbst über die zu ergreisenden Maaßregeln nicht entschlossen. Dieses Zaudern der Gegner gab dem Convente die Möglichkeit zur Rettung.

In der erften Morgenfrühe bes 5. Dct. ober 13. Bendemiaire wurde Barras formlich jum Dberbefehlshaber ber conventionellen Streitmacht ernannt, und erinnerte fich jest, wo der Augenblid bes Sandelne naber rudte, bes Mannes, ber feit brei Monaten ber militarische Berather bes Boblfahrtsausichuffes gewesen mar, bes General Bonaparte. Er ließ ihn eiligst herbeirufen, bewirkte feine Ernennung jum zweiten Befehlshaber, und überließ ihm von Stunde an die Anordnung aller Da fam mit einem Schlage Leben und Leitung und Maagregeln. Gebanke in Die Dinge. Der junge Officier wandte fich fofort an General Menou, um von ihm, wie heftig auch die Rebner ber Linken auf benselben einfahren mochten, Die Lage und Die Rrafte ber Begner ju erfragen; bann war ber eigne Entschluß in einem Momente mit festem und icharfem Blide gefaßt, und ohne eine Minute ju verlieren, folgten fich die Befehle nach allen Seiten, um die Tuilerien binnen wenigen Stunden in ein unangreifbares Seerlager zu verwandeln. Die Kanonen ber Nationalgarde ftanden in einem großen Bark vereinigt zu Meubon: es war die erfte Sorge des Generals, ein Reitergeschwader in scharfem Trabe borthin ju fenden, und die Beschüte eiligst zur Dedung ber Tuilerien heranzuführen. Dann vertheilte

er feine 6000 M. hinter bie Batterien an bie einzelnen Bugange jum Schloffe, ließ ben 700 Abgeordneten als einer Referveschaar Klinten und Munition austheilen, und wartete nun, bie Stadt einstweilen fich felbft überlaffend, bes Angriffe. Druben beurtheilte General Danican die Lage nicht anders als Bonavarte: er erörterte feinen Genoffen, bag man ben gunftigen Angenblid am vorigen Abend verfaumt, bag jeber Angriff auf Die jest geordnete Rriegemacht bes Conventes bei ber Loderheit ber burgerlichen Streitfrafte hochft geringe Ausficht habe, daß man ftatt beffen alle Strafen ju ben Tuilerien barricabiren, und badurch ben Feind entweder zu nachtheiligen Ginzelngefecten nöthigen ober burch Sunger zu rafder Unterwerfung Aber ber Erfolg bes-lepten Abende in ber Section awingen muffe. Lepelletier hatte bie Elfrigen unter ben Führern verblenbet; fie meinten, mit einem furgen Angriff jum Biele gu fommen, und brangten auf mehreren Bunften mit ihren Schaaren vorwarts, bis bicht an bie republikanischen Borpoften heran. Die Ruhigeren aber scheuten noch immer vor einem Burgerfampfe gurud, und festen in ber That einen letten Berfuch jur Unterhandlung burch, indem fie bem Convente Berfohnung anboten, wenn er bas Terroristenbataillon entwaffnen Einige ber Gemäßigten im Convente mahnten, barauf einmolle. jugehn, wurden aber von ben mit bewaffneten Batrioten erfüllten Galerien ausgezischt, und von ber Mehrheit ber Abgeordneten mit großem Borne gurudgewiesen. Der Convent, hieß es, fonnte nicht unterhandeln ehe die Rebellen bie Baffen niedergelegt batten. ras, Tallien, Louvet brangten mit lebhafter Ungebuld gur Enticheis bung; Bonaparte fah braußen nicht ohne Sorge, wie fich freund. schaftliche Gespräche zwischen ben Burgern und ben Solbaten entfpannen: ploglich fielen irgendwo burch irgendwen Klintenschuffe, ber Ruf: Berrath, Berrath, flog burch beibe Parteien, und bas Gefecht entspann fich in einem Augenblid auf ber gangen Linie. Db Barras ober Bonaparte ober royaliftifche Agenten ben Befehl jum erften Keuer gegeben, ift nicht mehr zu ermitteln; gewiß ift bas Gine, baß bei richtigem Berftandniß ber Lage jene, und jene allein, bringenben Grund bagu hatten.

Die lange Fronte ber Tuilerien erftredt fich von bem Ufer bes Bluffes nach Rorben bin. Wo fie hier endigt, und fich jest bie ftattliche Rue Rivoli ausbehnt, lag bamals eine Menge hoher Säufer in enge Gaffen, welche bann auf bie bem Fluffe parallele, lang geftredte Rue St. Honore ausmunbeten. Die Burger griffen bas Schloß fowohl von biefer Seite als von ben Ufern bes Kluffes her an; ihre beften Rampfer hatten in ber Strafe St. honore auf ber Treppe ber Rirde bes heiligen Rochus Boften gefaßt, von wo aus fie burch eine jener Ducrgaffen hindurch mit bem Batriotenbataillon ihr Reuer wechselten, Die Ranoniere von ben Studen wegschoffen, und mehrere Berfuche ber Republifaner, aus ber engen Strafe bervorzubrechen, blutig abwiefen. Um Fluffe aber geriethen bie Burger in ein morberifches Rreugfeuer ber Batterien, mit welchen Bonaparte bie-Ufer ber gangen gange nach beftrich, und wurden, baburch murbe gemacht, von ben Linienbataillonen rasch in die Flucht geschlagen. Dieser Ausgang hob ben Muth ber Batrioten und fcmachte bas Bertrauen ber Burger auch in St. Honore : Bonaparte ließ burch einen fraftigen Anfall ben Boften an ber Rochustirche überwältigen, barauf feine Batterie in bie Rue St. Sonore vorgebn, und nun nach rechts und links burch ein rafches Rartatfchenfeuer Die jurudweichenden Burger aus ber Strafe hinausfegen. Das war die Entscheidung. Binnen we= nigen Minuten waren die Rationalgarden in aufgelöfter blutiger Berruttung; Bonaparte, ber bis babin eine iconungelofe Energie gezeigt hatte, begnügte fich jest, burch eine Anzahl blinder Schuffe Die Flucht der Gegner zu vervollständigen, und befeste bann bis zum folgenden Morgen ohne ferneren Widerftand alle erheblichen Buntte ber Stadt. Der Sieg des Convents, erfauft mit einigen hundert Tobten auf beiben Seiten, war vollendet.

Die revolutionaren Führer hatten fo viel gelernt, um ihn nicht mit großen Blutgerichten zu besubeln. Es fam ihnen nicht mehr wie

einft Billaub und Robespierre barauf an, eine gange Bevolkerung umzumobeln, fonbern in ber bestehenben Gefellichaft bie Dacht au behaupten. So wurden die Antrage einiger heißen Jacobiner besei= tigt, und nur die Saupter bes Aufftandes vor ein Rriegsgericht ge= wiesen, welches eine Anzahl Tobesurtheile aussprach, ben meiften Angeflagten aber Raum jum Entwischen, und ichlieflich nur zwei Berfonen wirflich erschießen ließ. So ging in ber Stadt ber Einbrud ber erlittenen Riederlage außerft rafch vorüber. Daran freilich mar fein Gebante mehr, die Wahl ber zwei Drittel zu verweigern; aber als die Wahlsitzung am 12ten begann, ernannten die Wahlmanner aus bem Convente nur folche Abgeordnete, welche von ihrer Reigung gum Ronigthum taum ein Geheimniß machten, und fur bas neue Drittel folechterbinge nur anerkannte und jum Theil febr eifrige Monarchiften und Ariftofraten. Underwärts aber war die Wirfung bes 13. Bendemigire um fo erheblicher. Im Lande gerschnitt fie mit einem Schlage die Organisation ber besiegten Bartei, und machte insbesondere jedes planmäßige Busammenwirken für die Wahlen un= Bor Allem aber im Convente gab fie ber revolutionaren möglich. Befinnung einen Aufschwung, beffen gleichen fie feit bem 9. Thermis bor nicht erlebt hatte, und beffen Folgen für Frankreich und Europa gleich verhangnifvoll werden follten. Die Galerien waren wie früher von der goldnen Jugend, fo jest von den Terroriften des Batrioten-Die Menge ber nichtigen und willenlosen Abgebataillons besett. ordneten, jene Maffe bes Centrums, welche Anfang 1793 girondiftisch und bann eine Weile bantonistisch gewesen, welche hierauf ben Rufen Sebert's und weiter ben Winken Robespierre's gefolgt mar, welche feit Thermidor auf Tallien, feit Germinal auf Lanjuinais geblickt batte - biefe Maffe brangte fich jest in gleich icheuer Abhangigkeit um Barras, Siepes und Chenier, Die mit heftigen Worten jebe Mäßigung als verruchten Royalismus nieder bonnerten. Bon Links ber folgten fich bie Antrage auf Befreiung Aller noch eingesperrten Batrioten, auf Berftellung ber verhafteten Deputirten, auf Ausweisung

ber gurudgefehrten Emigranten und unbeeibigten Briefter. Rebe bavon, die früher ernannten Bahlmanner von Baris abzusegen, und neue Ernennungen vornehmen zu laffen; in ben Ausschüffen erwog man fogar, ob nicht vor bem Eintritt bes neuen Drittels ber Convent die Einsesung des Directoriums vollziehn follte. Eine. Beile leifteten bie Gemäßigten einen immer ichuchternen, aber gaben Wiberstand, ber mehrere Erfolge hauptsächlich beshalb errang, weil Tallien, Freron und beren Freunde, fo revolutionar fie auch auftraten, noch nicht geradezu mit ben früheren Benoffen brechen In eine neue Bhase aber trat bie Bewegung, als seit bem 12. October allmälig bas Ergebniß ber Bahlen für ben neuen gefengebenden Rorper befannt wurde. In brei Bierteln bes Landes beaeichneten bie Bablet für bas neue Drittel entschiedene Ariftofraten, Conftitutionelle, Monarchiften. Bas bie beiben Drittel bes Conventes betraf, fo verwarf bie große Mehrheit von ben namhaften Mitgliedern nicht bloß die Jacobiner und Independenten, sondern auch die Thermidorianer, und ernannte neben einer Anzahl farblofet Manner bes Centrums fast nur Gemäßigte und Gironbisten. Deren Baupter fanden fich von einer folden Gunft ber Meinung umgeben, daß Lanjuinais in 73, Boiffy d'Anglas in 72, Belet in 71, Bontécoulant in 33, Thibaubeau in 32 Departemens gewählt wurden. Rach bem Decret bes Fructidor hatten fich baraus an breihundert burch ben Convent vorzunehmende Ersatwahlen ergeben; indes war es ben meiften jener Deputirten möglich, ihre Erflarung über die Annahme bes Auftrage noch mahrend ber Dauer bes Bahlacis auszusprechen, und bamit eine neue Wahl burch die Wahlmanner zu veranlaffen, fo daß zulest für die Rachwahl im Convente felbft noch 105 Stellen lett blieben. Sobald nun biefe Wendung ber Wahlen fich in ihren erften Symptomen ankundigte, fo forberten die Thermidorianer von ihren gemäßigten Berbundeten eine Bufage, ihre Wiebermahl ju unter ftüpen, und als biese, burch Tallien's unstätes Wesen langst abgeschredt, ein bindendes Wort verweigerten, kam es zwischen beiben Fractionen zum erklärten, erbitterten Zerwürfniß.

Bei ben Broceffen in Folge bes 13. Benbemiaire mar es ber Bolizei gelungen, eines Mitgliedes ber rovaliftifchen Agentur, bes Abbe Lemaitre, habhaft zu werben, und auf beffen Bapiere Befchlag ju legen. Dort fanden fich Roten über bie muthmaafliche Gefinnung mehrerer Deputirten; in benfelben waren Lanjuinais, Boiffy, Lefage, Lariviere als Freunde ber Monarchie bezeichnet; von Tallien aber bieß es, bag man ihm feit Duiberon nicht mehr trauen fonne; Salabin, früher Gironbift, Rovere, früher Terrorift, jest beibe in Baris gewählt, ericbienen geradezu ale beimliche Lenfer ber Sectionen; fonft aber tamen bestimmte Meußerungen ober beweisende Thatsachen Der Sicherheitsausschuß nahm bavon schlechterbings nicht vor. Anlaß, am' 15. October einen Bericht nach Amar's und St. Juft's Mufter über bie große Berichwörung ber Frembenpartei, jedoch ohne Rennung ber ermähnten Abgeordneten zu erstatten. Lemaitre wurde in Folge beffen vor bas Rriegsgericht verwiesen; bann begehrten einige Stimmen zur Belehrung ber Nation ben Drud bes Berichtes. Tallien, ber feit zwei Tagen feinen Sit auf ber Rechten verlaffen, und wieder ben alten Plat auf ber Sohe bes Berges eingenommen hatte, erhob fich, um biefen Antrag zu unterftugen. Er hatte fo eben mit Siepes und Barras feinen feften Frieden gemacht: nachbem et jenen feine Mitwirfung jum Sturge ber Gemäßigten jugefagt, hatte ihm bafür ber Abbe aus ben Acten bes Bohlfahrtsausschuffes bie Beweisftude über feine ropaliftifchen Umtriebe ausgeliefert. gann jest feine Rebe mit ber Erklarung, bag ber Drud bes Berichtes nothwendig, und ber Convent bem Lande die gange Bahrheit foulbig fei; fomit beburfe aber ber Bericht noch einer Bervollftanbigung: man muffe bie Saupter ber Berfchworung nennen, und bem Lanbe verfunden, wer die Befampfung der Parifer Bahler fo lange verhinbert und gelähmt habe. Die Galerien flatschten ihm rafenden Beifall. Er fuhr fort mit einer Anklage gegen fich felbft, baß er fo lange geschwiegen, und als die Linke ihm zurief: die Namen, die Namen, erklätte er sich bereit, wenn man die Sitzung in eine geheime verwandele. Als die Galerien unter dem Ruse: es lebe die Republik, rettet das Baterland, geräumt waren, hatte er die Stirne, des royalistischen Berrathes jene vier in Lemaitre's Papieren erwähnten Abgeordenten zu zeihn, darunter denselben Lanjuinais, der ihn selbst wegen der Entdedung seines Briefwechsels mit Verona gewarnt, mit dessen Partei er die sesten vertraulichen Jusammenkunste die in die letzten Tage fortgesetz, und nach einem Streite über den 13. Bendemiaire seierlich Bersöhnung angenommen hatte. Beweise für seine Anklage hatte er nicht: die Mehrheit des Convents zeigte sich kalt, entrüstet, angewidert; der gemeine Streich siel völlig platt zu Boden.

Am folgenden Tage erzählte Louvet auf's Neue die Gefchichte ber Krembenconspiration, um die Berhaftung Rovere's und Saladin's Die Beiben waren in ber That in Die Bewegung ber au begehren. Sectionen verflochten, und niemand magte, fie ju vertheidigen; Thibaubeau machte nur bie Bemerfung, bag Salabin fo eben gum Abgeordneten für Baris ernannt worden fei. Der Born ber Linken regte fich um fo heftiger; jebe Rachricht über bie Wahlen zeigte ihnen eine gefährbete Bufunft; trop ber Decrete bes Fructidor, trop bes Sieges bes Bendemiaire mußten fie bas Auffommen einer ihnen feindlichen Regierung befürchten. Um biefe Frage aber bewegte fic ihr einziges Denten und Trachten ; in ihr lag für fie Alles befchloffen, Baterland und Recht und Freiheit. Bentabolle erklärte, Die Revolution fei verloren, wenn ber Convent nicht fofort bas Directorium aus feiner Mitte ernenne. Dubois-Crance fprach lebhafte Beforgniffe über bie fünftige Busammensepung bes Rathes ber Alten aus. Bartei tam zu bem umfaffenben Blane, Die Wahlen ale Erzeugniffe eines verratherischen Royalismus überhaupt für ungultig ju erklaren, bamit die Dauer ber conventionellen herrschaft in bas Unbestimmte ju verlängern, und bann gur Ginrichtung jacobinischer Bablen bas Röthige vorzufehren. Wenn aber noch etwas erreicht werben follte,

fo war es die hochfte Beit, benn ber nach ben bisherigen Gefegen feftgeftellte Schluß bes Conventes nabte heran, und icon am 27. October sollte die erfte Sigung ber beiden Rathe Statt finden. begann Barras, ber als Ruhrer ber bewaffneten Macht in biefem Augenblide ben hochsten Ginfluß hatte, am 22ften bie Ausführung bes Entwurfs mit einer tobenben Rebe gegen bie fremben Machte. Die Rovaliften und Emigranten, gegen ben verratherischen General Menou, die abicheulichen Gefinnungen ber Barifer Sectionen und ber frangöfischen Bahlmanner überhaupt. Wenn ihr bie Bugel ber Revolution, fagte er, in verbachtigen Sanben laßt, fo ift niemand feiner Bufunft ficher. Das Seil ber Republit, rief Barnier, ift gefährbet. wenn wir in ben vier Tagen, die und noch bleiben, nicht endlich ben Sieg zu benuten verftehn. Draugen campirte im Schlofgarten ein Reiterregiment; alle Bugange bes Palaftes waren mit Gefchuten befest; auf ben Galerien brangte fich ber jacobinifche Bobelhaufen unter jubelnbem Gefchrei bei jeber Rebe bes Berges und heftigen Drohungen gegen bie rechte Seite. Die Maffe bes Conventes ichien eingeschüchtert wie einft am 2. Juni, und Tallien beftieg die Rednerbuhne, um ben entscheibenben Antrag ju ftellen. Er schilderte, wie in ben nachsten Tagen bie Site ber Nationalvertretung von ben verurtheilten Royalisten erfüllt fein, und biefe binnen brei Monaten ben Berfaffungofturg in verfaffungemäßiger Beife vollenben wurden. Dem muffe aber auf alle Beife vorgebaut werben, er forbere alfo bie Bilbung einer Commission von funf Mitgliedern, welche morgen über bie Mittel gur Rettung ber Republif Bericht erftatte. fah barin ben Urfprung einer neuen jacobinifchen Dictatur, aber bie Berfammlung mar fo weit unterjocht, daß fie faft ohne Wiberspruch ben Antrag genehmigte, und mit namentlicher Abftimmung Tallien und vier andere heftige Montagnards ju Mitgliedern ber Commission Bugleich wurden zwei royaliftisch gefinnte Abgeordnete, Aubry und Lhomont, verhaftet, und General Menou vor bas Kriegs= gericht geftellt.

Um 23ften erwartete man ben Bericht ber gunf, und barin, mit einem Worte, Die Sufpenfion ber neuen Berfaffung. Die Gemuther maren gespannt und bewegt, die große Mehrzahl ben Blanen Tallien's abgeneigt, und von heimlichem Unwillen gegen ben bopvelten Rene-Aber niemand hatte einen Blan bem Unbeil gu begaten erfüllt. gegnen; in dumpfem Schweigen hörte man einen Bortrag über ein neues Strafgefetbuch, ale Cavaignac, von ber Linken, benfelben burch bie Anmelbung einer Bittichrift gegen bas Bahlcolleg von Cabors unterbrach. Da ergriff in heftiger, concentrirter Bewegung Thibaubeau bas Bort. "Bas foll es beißen, rief er, bag jeber Erfte Befte bier erscheint, unsere Arbeiten ju ftoren? Darf ber Convent bie Thatigfeit ber Wahlcollegien richten? Es mare ein offner Bruch ber Berfaffung. 3ch weiß, es ware nicht ber erfte, aber ich erflare, ich will lieber fterben, ale fie unthatig gerftoren laffen." Ge mar endlich ein muthiges Wort, wie es feit Benbemigire von ber Rechten nicht mehr gekommen; bie Bergen erhoben fich; unter lautem Beifall feiner Bartei, unter heftigem Toben bes Berges fuhr Thibaubeau mit gefteigertem Tone fort: "ja, ich werbe bem Lanbe die neue Tyrannei enthullen, die man ihm bereitet. Bergeblich erschafft man ihm Dictatoren; ich trope ihren Dolden, ich werbe ber eiferne Ball fein, an bem ihre Berfcmorung gerschellen foll." Er schilberte bie Umtriebe ber Linken, die Auflehnung gegen ben Bolkswillen ber Bablverfammlungen, die Frechheit ber Galerien, die Berachtlichkeit ber politifchen Ueberläufer - und als ihn hier ein tiefes Murren bes Berges unterbrach: es ift Tallien, rief er, es ift Tallien, von bem ich rebe. Der Sturm brach nun gewaltig von allen Seiten aus; Thibaubeau aber blieb unerschuttert, zeichnete bie fittliche Riedrigkeit und politische Saltlofigfeit bes Begnere mit einschneibenben Strichen, und erflarte, baß teine menschliche Gewalt ihn zwingen werbe, langer als bis zum 27ften noch Mitglied bes Convents zu fein. Bon allen Seiten ber antwortete ihm ein Ruf ber Buftimmung; er hatte ben Plan ber Linken vernichtet, indem er ihn unumwunden aussprach; er hatte ben

Convent von ber ihn erbrudenben Sorge entladen, und an Tallien ein Strafgericht vollzogen, welches biefen gur Richtigfeit auf immer verurtheilte. Ein Antrag ber Kunf auf Bermaneng ber Sigung bis aum 27sten fiel auf ber Stelle; am folgenden Tage fprach Tallien mit verhaltenem Borne von der Rothwendigkeit, die Wahlen zu caffiren, aber, feste er bingu, biefe heilfame Maagregel ift burch bie geftrige Sigung unmöglich geworben. Die Commiffion ber Kunf begnügte fich mit bem Antrage, Die Emigranten und beren Eltern von allen öffentlichen Aemtern auszuschließen, Die mit ber Republik unzufriedenen Burger jur Auswanderung aufzufordern, Die Gefete gegen bie unbeeidigten Briefter ungögerlich auszuführen. vent war zufrieden, so wohlfeilen Kaufes aus bieser letten Krifis zu entfommen, und genehmigte bas Decret. Ginen Berfuch ber Linfen aber, bas Maximum wieder herzustellen, wies er mit vollem Rachbrude jurud, und loste bann bie Commiffion ber gunf ohne Bogern auf.

,

Es war ber lette Barteifampf in ber langen Reihe innerer Erschütterungen, welche ben Convent mahrend feiner breifahrigen Berrschaft bewegt hatten. Er wies bie Anspruche ber Jacobiner auf eine neue Anechtung Frantreich's jurud, und befraftigte bas Gefet, melches mit bem 27. October ben Beginn ber conftitutionellen Regie-Beiter aber ging feine Birfung nicht. rung verfündigte. revolutionaren Befinnungen behaupteten bas Uebergewicht, welches fie burch ben Schlag bes 13. Benbemiaire errungen hatten, innerhalb und außerhalb ber Berfammlung. In Baris herrschte die von Barras geleitete Militargewalt mit unbedingter Macht; bie Beit ber Bürgerversammlungen und ber goldnen Jugend war auf lange vor-General Bonaparte, seit bem 13ten als zweiter Commandirender der Armee des Innern bestätigt, trat jeder popularen Auswals lung mit schneibenbem Ernfte entgegen, und sette fich in einen folchen . Ruf vernichtenber Strenge, daß die Furcht vor berfelben ihm jede thatliche Anwendung ersparte. Ale Bertreter ber Regierung nahm

er einen Ton gemeffener Ueberlegenheit an, wie er feit gehn Jahren in Baris nicht vernommen worben war: nach Dben pflegte er felbft jeboch nicht viel nachzufragen, fonbern mahrte fich ben eignen Willen, wobei ihn Barras fur's Erfte gerne gewähren ließ. Dafur fam benn aus Baris fein Laut popularer Stimmung an bas Dhr bes Conventes, ber nicht zu ben Bunichen ber Dachthaber gepaßt hatte. Die Linke mar geftartt burch ben umfaffenben Uebertritt ber Thermiborianer, und noch mehr burch bie Abhangigkeit beffen, was man ben Sumpf ober ben Bauch ber Berfammlung nannte, ber gablreichen Mitglieder, beren Meinung nicht wog, beren Stimmen aber gablten. So maren im Wefentlichen Die Independenten Die herren ber Lage geworben; fie waren es nicht ausschließlich und nicht in bem gangen Umfang ihrer Buniche: aber fie konnten ziemlich ficher auf Die Debrheit bauen, wenn fie fich nur von den alten Jacobinern fern hielten, und ben Ruhrern ber Gemäßigten hier und ba einige billige Rudficht fchenkten. Unter folchen Umftanden fam ber Convent jum Abichluß seiner Tage. In seiner letten Sigung, ben 26. October, beantragte Baubin von ben Arbennen eine allgemeine Amneftie für Die volitischen Bergehungen feit 1791: im Allgemeinen waren fammtliche Barteien bamit einverftanden, aber von beiden Seiten her wurde eine Ausnahme von der Begnadigung begehrt, von Rechts ber Berbrecher bes 1. Prais rial, von Links ber Rebellen bes 13. Benbemiaire. Es blieb auch hier fein Zweifel über bas Machtverhaltniß ber Barteien: es war bie Linke, welche mit großer Mehrheit ihre Forberung burchfeste. Darauf erflärte ber Brafibent Beniffieur Die Arbeiten bes Conventes beenbet, und seine Sigung geschloffen.

Am 27sten traten bie 379 vom Bolte wieder erwählten Abgeordneten, so wie die Bertreter der Colonien zusammen, um die Reuwahl der noch fehlenden 105 Mitglieder zu vollziehn. Die Liste war von dem Bohlfahrtsausschuffe im Boraus berathen worden: man hatte den Gemäßigten einige Zugeständnisse gemacht, dafür aber mehrere entschiedene Montagnards durchgesest, und im Uebrigen um-

bedeutende und bienstwillige Manner gewählt. Ebenso förderlich wie biefer Zuwachs war ben Indevendenten ferner ber Umftand, baß von bem neuen Drittel mehr als hundert Mitglieder noch nicht in Baris angelangt waren. Die nachfte Operation war nun die Theilung ber anwesenben Mitglieber in die beiben Rathe, welche bem Gefete gemaß burch bas Loos geschah: aus ben vierzigiahrigen, verheiratheten oder verwittweten Abgeordneten wurden somit vom neuen Drittel 83. vom Convente 167 für ben Rath ber Alten ausgeschieden; ber Reft ber Anwesenden und alle später eintreffenden follten bann ben Rath ber Runfhundert bilden. Ginftweilen überwogen hienach in dem lettern bie alten Mitglieder bes Conventes ben neuen Bumache um bas Runf- ober Sechsfache, und die Machthaber benutten Diefen Bortheil für die Alles entscheibende Babl des Directoriums auf die rudfichtslofefte Beife. Sie hatten unter fich icon langft beschloffen, bag niemand in das Directorium treten durfe, der nicht für den Tod Ludwig XVI. gestimmt hatte, und waren nach vielfachen Erwägungen ihrerfeits über die Namen Sienes, Rewbell, Barras, La Reveillere und Letourneur übereingekommen. Sie hatten Aussicht, Diese Lifte in dem unvollzähligen Rathe der Kunfhundert durchzuseben; befto zweifelhafter aber maren fie über den Rath der Alten, beffen Dehr= beit an die eigentlichen Erwählten ber öffentlichen Meinung, Lanjuis nais, Boiffy, Thibaudeau, Cambaceres, bachte. Da indeg die Berfaffung bestimmte, bag ber Rath ber Alten bie Directoren aus einer Candidatenlifte zu mahlen hatte, auf welcher die Kunfhundert je gehn Ramen für eine Stelle aufzeichneten, fo befchloß man, an die Spite ber Lifte jene funf Independenten ju feten, und ihnen 45 völlig unmögliche Namen hinzugufügen. Diefer wenig ehrenhafte Plan wurde Buntt für Buntt ausgeführt. Die fünf ernfthaft gemeinten Bewerber erhielten jeder 317 bis 207 Stimmen; bann folgten 44 Friedensrichter, Defonomen, Burgermeifter, niebere Berwaltungsbeamte, Officiere ber Nationalgarbe ober ber Genbarmerie, ein jeber mit 170 bis 140 Stimmen, an letter Stelle endlich Cambaceres, als früherer

Anhänger ber Linken, ber aber burch seine zurückgezogene Haltung und enge Beziehungen zu Lanjuinais neuerlich ber Partei verdächtig geworben war. Mochte nun auch ber Rath ber Alten einen solchen Iwang mit lebhastem Aerger aufnehmen, so hatte er doch kein Mittel ihm zu begegnen, und die fünf Candidaten der Linken wurden als die künstigen Regenten Frankreich's ausgerufen. Als dann Sieves die ihm übertragene Würde, aus gelehrter Bequemlichkeit oder aus Mißtrauen gegen die von ihm nicht angesertigte Versassung ablehnte, wurde mit ganz ähnlichen Vorrichtungen an seine Stelle Carnot ernannt.

So viel Mübe toftete es bem Convent, nach breifabriger Allmacht bie Fortfetung feines Regimentes bem frangofischen Bolfe auf-Die ärgften Sehlgriffe ber Royalisten, ein blutiger zunötbigen. Strafentampf in Baris, die Anwendung aller Tafchenfpielereien eines verwickelten Wahlverfahrens mußten aufammenwirken, ebe bie bisherigen Machthaber ber fernern Berrichaft, und bamit ber Straflofigfeit für fich felbst und ber Dauer ber revolutionaren Intereffen verfichert waren. Die Aussicht in Die Bufunft war auf feiner Seite erfreulich: um fich bier gur Burbe bes Regierens berangubrangen, mußte man, wie Barras, alles Andere über bem großen Bebalte eines Directors vergeffen, ober, wie bie Independenten fammtlich, mit dem Berlufte ber Macht die Sicherheit bes lebens gefährbet febn. Der Staatsbanferott mar fo gut wie erklart; bie Affignaten maren in der Maffe auf 27 Milliarden gestiegen und im Course auf 1/4 Brocent gefallen, fo bag bas 3manzigfrantenftud in Gold nicht weniger als 4200 L. in Bapier toftete. Die Berwaltung lag überall in bobenlofer Unordnung; die Conventecommiffare hatten die alten Behorben nirgend zu reiner Wirksamfeit gelangen laffen; Die neuen fingen eben an fich zu organifiren, und bis wann ber Dechanismus berfelben wirkfam werben wurde, ließ fich noch nicht abfehn. Det Aderbau hatte im letten Sommer gewaltige Ginnahmen gehabt; wir haben jedoch gefehn, auf welchen unnatürlichen und gewaltsamen Berbaltniffen biefer Aufschwung beruhte. Nichts war ficherer, als baß Die materielle Lage ber Bauern nicht ohne festes Butrauen ju ben Rationalgutern, und bie innere Stimmung ber Lanbichaften nicht ohne Ausgleichung ber firchlichen Sanbel zur Rube fommen fonnte: beides aber war, wie wir bemerkten, burch bie neue Erhibung bes revolutionaren Sinnes wieber in weite Kerne gerudt worben. Inbuftrie und Binnenverkehr fant im Berbfte 1795 nicht beffer ale im Unfang bes Jahres, und ber auswärtige Sanbel bes Reiches war vollkommen ruinirt : bas Directorium hatte alfo eben fo viele Ausficht auf Arbeitertumulte und communistische Berschwörungen wie feine Borganger. Die Maffe ber Burger aber übertrug alle Abneigung gegen ben Convent auf beffen Fortfeter, und burch bie Gefete über Briefter und Emigranten befanden fich fortbauernd bunberttaufenbe von Familien in erflartem Rriegoftanbe gegen bie Regierung. So befag biefe als einzige wirkfame Unterlage ihrer Macht bie Armee, und wenn man damale oft von bem Ende ber Revolution rebete, To hatte in Wahrheit der Ausbrud nur ben Sinn, daß an die Stelle ber popularen bie Militarherrschaft zu treten im Begriffe mar.

So ftellte fich im Innern Frankreich's die schließliche Abrechnung bes Nationalconventes. Gin nicht weniger dufteres Bilb erscheint uns, wenn wir unsern Blid auf die europäischen Berhältniffe richten.

Im Grunde war seit Duiberon und dem spanischen Friedens, schluß das System der französischen Politif entschieden — entschieden in dem Sinne, wie wir ihn aus den früheren Aeußerungen des Abbe Siehes kennen gelernt haben. Man wollte nicht, um im Innern Ruhe und Gesetlichkeit zu gewinnen, sich nach Außen mit einem ehrenhaften und uneigennützigen Frieden begnügen. Wie man in der ersten Hälfte der Revolution einem unerhörten Ideal populärer Freiheit nachgetrachtet hatte, so strebte man jest nach einem überströsmenden Raaße europäischer Macht und Glorie. Der preußische Einsstuß, der auf allgemeinen Frieden und Erhaltung der bisherigen Lage Europa's wirfte, sank in Paris auf Rull: Siévès, der immer ents

ichiebener bie Leitung ber frangofischen Diplomatie gewann, überzeugte fich balb genug, daß Breußen niemals jenes frangofifch: fowedifch-polnische Bundniß zur Umgeftaltung bes Welttheils annehmen wurde, und trat mit allen Gebanken auf Carletti's Rathichlage, auf einen Abschluß mit Deftreich ein. Wir wiffen, welch ein Umftanb hier noch die Vollendung des Vertrages hinderte: Deftreich war im Sinblid auf Rrafau, Belgrad und Benedig bereit, bas linke Rheinufer und Belgien ben Frangofen ju opfern, wenn biefe ihm bafur Bapern überließen; andrerfeits fand Sienes Die Abtretung Bayern's an ben Raifer völlig zwedmäßig, wenn biefer außer Belgien auch noch den Breisgau und Mailand ben Frangofen gur Berfügung ftellte, und somit fich durch die Erwerbung Bavern's ben frangofischen Grengen nicht näherte, fondern bavon entfernte. Thugut aber wollte fich jum Berlufte Mailand's noch nicht bequemen, und ber frangofischen Regierung war ce beutlich, daß es zur Berwirklichung jenes Syftemes noch eines Waffenganges bedürfe. Um die Kräfte bafür zu fammeln, schloß fie den fvanischen Krieden, und ertheilte, sobalb die Ratification beffelben ausgetauscht mar, Ende August, bem Seere ber Oftpprenden Befehl, fo fchnell wie möglich nach ben Alpen aufzubrechen, und bem Rriege in Italien bie entscheidende Wendung gu Bugleich empfingen Jourdan am Nieder = und Vichegru am Dberrhein die Beisung, mit hochstem Nachbrude über ben Strom vorzubrechen, ihre Seere auf feindlichem Gebiete zu erfrischen, und bie beutschen Staaten jum Frieden auf Gnade und Ungnabe ju zwingen.

Unter diesen gab es wenige, welche nicht mit Freuden die Waffen aus der Hand gelegt hatten. Die Norddeutschen erklarten sich
sammtlich mit der sie beschüßenden Demarcationslinie einverstanden,
und der Landgraf von Hessen-Cassel schloß selbst im August seinen Separatfrieden zu Basel nach dem Vorbilde des preußischen ab. Die füddeutschen Stände wären von Herzen gerne dem Beispiel gefolgt,
wenn sie nur ein Mittel gehabt hatten, die kaiserlichen Heere von ibrem Boben au entfernen. Um so mehr bestürmten sie ben Wiener Bof, endlich Ernft mit ber Unterhandlung bes Reichsfriedens zu maden, und Krang II., um boch etwas für bie Korm zu thun, schickte Ende August eine Eröffnung nach Ropenhagen, bamit biefe neutrale Regierung feine Bereitwilligfeit jum Frieben in Baris anmelben möge. Allein von positiven Antragen und Borschlägen mar feine Rebe. und wie man in Bien erwartet hatte, legte ber Bohlfahrte= ausschuß die inhaltsleere Rotig ju ben Acten, beren fünftige Behandlung er dem Directorium vorbereitete. Bon bem wefentlichften Belange war bagegen ein anberer Schritt, welchen ber Wiener Sof in biefer Zeit von ber Raiferin Catharina erlangte. Wenn die Pariser Unterhandlung fich fur's Erfte zerschlug, und bann noch ein naber Bieberausbruch bes rheinischen Rrieges bevorftand, fo gab es fur Deftreich nichts Bichtigeres, ale bie fchließliche Keftstellung feines Berhaltniffes zu Breugen, und bamit ben endlichen Abichluß ber polnischen Theilung. Bemaß bem letten Allianzvertrag zwischen Lonbon und Wien wurde feit mehreren Wochen in Betersburg über ben Eintritt Deftreich's in bas englisch-ruffische Bunbnig verhandelt. Catharina munichte bringend, auf folde Art Die große Coalition nach allen Richtungen zu befestigen, und vor Allem Deftreich von jeder Unnaberung an die Frangofen fern ju halten. Sievon nahm nun Thugut Beranlaffung, feine lebhafte Bereitwilligfeit gur Erfullung bes ruffifchen Buniches auszusprechen, zugleich aber als bie unerläßliche Bedingung bafur bie Uebermaltigung bes preußischen Wiberfpruche in Polen hervorzuheben. Ge war Catharina's Beife, um fo langer zu zaudern, je weitgreifender bie Blane ihres Chrgeizes maren; nach jenen Entwürfen und Besprechungen im Mai hatte fie wieder lange inne gehalten: jest endlich, ale Frankreich nach Quiberon fich brobender als jemals früher aufnahm, entschloß fie fich, und genehmigte ben Untrag bes öftreichischen Minifters.

Am 8. Auguft begehrten in Berlin bie beiben Gefandten ber Raiferhofe eine Bufammentunft mit bem Ministerium, weil fie au

einer gemeinsamen officiellen Eröffnung beauftragt maren. Die Confereng fand am 9ten Statt, und bie Befandten legten ben auf's Sochfte erftaunten Miniftern bie auf Bolen bezügliche gegenseitige Declaration ber Raiferhofe vom 3. Januar vor. Der Einbrud war um fo beftiger, ale bie Gesandten jebe Erörterung barüber ablehnten, und ftatt beffen im Ramen ihrer Sofe bie Unterbandlung, wie bisber. in Betereburg fortguführen baten. In athemlofer Gile, ergurnt über bie Sinterhaltigfeit ihrer boben Berbunbeten, befturzt über bie Bunbigfeit bes faiferlichen Berfahrens, rathlos für ben erften Augenblid erftatteten fie bem Ronige Bericht. Alvensleben, ftete burchbrungen von ber Ericopfung feines Staates, und jest gegenüber ber öftlichen Gefahr ebenfo fleinmuthig wie feche Monate früher bei ber weftlichen, rieth, unbedingt und ungögerlich die Forberung ber Raiserhöfe gu Saugwis, im Grunde berfelben Anficht, bewahrte außerlich etwas größere Rube, und mabnte wenigstens in ben Kormen einen Schein bes felbstftanbigen Entschluffes zu mahren. So wurde am 15ten ein Brief bes Ronigs an bie Raiferin aufgesett, worin er fich über den Separatvertrag ber Raiferhofe inmitten einer gemeinsamen Unterhandlung beschwerte, im Intereffe aber bes allgemeinen Friedens feinen Beitritt in Aussicht ftellte, wenn man ihm ben westlichen Theil bes Balatinates Rrafau, ber jur Dedung ber ichlefifchen Grenze unerläßlich fei, und eine kleine Spige Landes zwischen Bug und Beichsel überlaffe, damit die öftreichischen Grenzpfähle nicht in die Thore Warfdau's bineinfaben.

Alles, was die preußische Regierung damals über die Weltlage erfuhr, mußte sie in dem Entschlusse zur Nachgiebigkeit bestärken. Oftermann erklärte dem Grafen Tauenzien, man muffe zum Abschluß der polnischen Sache kommen; wenn ihr Destreich angreift, sagte er, so werden wir es mit aller Macht unterstüßen, der Raiser aber wird das deutsche Reich ausgeben, seinen Frieden mit Frankreich machen, und seine Kräfte einzig gegen euch wenden. In Paris gelang es bald nachher einem Agenten Hardenberg's, einer Denkschift bes

Abbe Sieves habhaft zu werben, worin bas Suftem ber Abtretung Bayern's für Mailand und Belgien entwidelt, und zugleich ein tiefer Merger gegen Breufen ausgesprochen war, welches ben Bafeler Krieben nicht als Brude zu einem frangofischen Bunbnig, sonbern ledig. lich als Uebergang zur Neutralität benutt habe. 1) Jene Worte Oftermann's waren also feine leere Drohung: bem Raifer ftand ber Wegjum frangöfischen Frieden an jedem Tage offen. Auch tam von Tauengien eine Melbung über bie andere von ernftlichen, umfaffenden Ruftungen Catharina's. Gine Recrutirung von 10 Mann auf je 1000 Seelen murbe in bem gangen Umfange bes weiten Reiches angeordnet; große Borrathe an Munition und Lebensmitteln wurden angehäuft, und nach allen Seiten vorbereitenbe Truppenaufftellungen Der alte Rumangoff bedte mit einem ftarfen Seerestheile am Oniefter Die Grenze gegen etwaige Unruhen ber Turfen; anfehnliche Infanteriemaffen waren auf bem Mariche nach Bolen, und ichon war es ausgesprochen, bag im Falle eines preußischen Rrieges Suworow und Repnin bort befehligen, und mit möglichster Energie in Schlefien und Oftpreußen vorgehn follten.

Unter so brohenden Berhältnissen hatte Tauenzien am 3. September die erste gemeinsame Conferenz mit Martoff und Cobenzl. Raum aber hatte er die letten bescheidenen Anträge seines Monarchen vorgelegt, so brach Cobenzl ohne Weiteres ab, und verließ den Saal. Die Ruffen bedauerten den Borgang, erklärten aber zugleich, sie seien gebunden; es sei dies die lette Berathung, Preußen musse nachgeben. Tauenzien antwortete, um die Friedensliebe Preußen's zu bethätigen, wolle er über seine Instruction hinaus auf die Stadt Krakau verzichten, und in Erwartung der nachträglichen Genehmigung

<sup>1)</sup> Bas Barante, Convention VI, 438, über Rewbell's Conferenzen mit harbenberg mittheilt, wird burch bie Depeschen bes lettern nicht bestätigt. Sarbenberg vermochte nicht zu erfahren, was Newbell in Basel wollte; bieser äußerte gegen ihn nur, baß Franfreich kein Bertrauen zu Preußen's unentschiedener Saltung haben konne.

feines Ronige bierauf zeichnen. Martoff verhieß, biefen Borfchlag bem Grafen Cobengl zu empfehlen, eröffnete aber zwei Tage nacher, bag Deftreich einfach auf ber Erklarung vom britten Januar beharre. Am 11ten melbete barauf Oftermann nach Berlin, bag er bei Deftreich die Ueberlaffung ber Landsvipe awischen Bug und Weichsel an Breußen burchgefest, auf ber Rrafauer Seite aber nichts erreicht habe, und bringend um bie preußische Buftimmung bitten muffe. giehn wir und lieber, rief Alvensleben, auf unfere Grengen von 1793 aurud, proteffiren gegen jebe Theilung, marten bie in Bolen gabrenben Ereigniffe ab, und beden une burch ein Bundnig mit Franfreich. Der alte Kinkenstein aber meinte, eine folde Berflechtung mit ben Frangosen fei gerade bas größte Unheil, und ber Ronig pflichtete ihm bei. Er ließ Tauenzien anweisen, fich mit einer fleinen Grenzverbefferung für Schleften ju begnugen, und bie im Januarvertrag bedungene wechselseitige Garantie ber polnischen Besitzungen für Breußen babin zu erläutern, bag letteres fonft zu berfelben bereit fei, auf feinen Fall aber bamit eine Verpflichtung jum Bruche bes Bafeler Friedens übernehmen wolle.

Bleichzeitig kam ben 28. September die Tripleallianz zwischen Rußland, England und Destreich in Petersburg zu Stande, eine Bereinigung der verschiedenen Berträge zwischen den drei Mächten, mit dem bestimmten russischen Bersprechen, ein Truppencorps zu dem französischen Kriege zu stellen, welchen Destreich mit aller Macht fortsetzen würde. Das Bündniß war ganz allgemein, ohne irgend einen Gegner auszunehmen, der sich gegen einen der abschließenden Höse erheben könnte. Es stellte keine Zeitgrenze für seine Dauer sest, und sprach den Verzicht auf alle Separatunterhandlungen aus. Auf eine solche Urkunde gestützt wollten Markoss und Cobenzi um so weniger von Zugeständnissen an Preußen hören. Am 19. October hatte Tauenzien die letzte Verhandlung. Als er von der schlessischen Grenzverbesserung redete, bewilligten ihm die Russen endlich eine gemischte Commission zur Regulirung der streitigen Linie, dafür mußte er sich

in Bezug auf die Garantie mit einer mundlichen Berheißung begnüsgen, daß dieselbe den preußisch-franzosischen Friedensstand in keinem Falle stören sollte. Er entschloß sich mit schwerem Herzen zur Unterschrift, wohl wissend, daß der Rönig die Ratisication ertheilen, ihn aber, den unglücklichen Unterhändler, mit der allerhöchsten Ungnade darüber treffen wurde. Die polnische Frage war beendigt, nachdem sie Deutschland auf das Tiesste gespalten und Frankreich eine breite Siegesbahn eröffnet hatte.

Während dieser Berhandlungen hatte dann der Herbsteldzug sowohl in den Alpen als am Rheine begonnen.

Bir faben früher, bag bie Deftreicher und Reichstruppen, etwas über 180000 Mann ftart, zwei Beere bilbeten, von welchen bas eine unter General Clerfait bas rechte Rheinufer von Duffeldorf bis Philippeburg, bas andere unter General Burmfer von bort bis Bafel befett hielt. Um 7. September überschritten brei Divisionen Jourdan's ben Strom einige Stunden abwarts von Duffelborf, und trieben bie nordlichte Abtheilung ber Deftreicher bis jur Sieg, worauf ber pfalgifche Minifter Sompefch in trauriger Feigheit Duffelborf überlieferte, bas frangoniche Centrum aber bei Coln auf bas rechte Ufer hinüberging und die Deftreicher jum weiteren Rudzug hinter die Lahn no. thigte. Run paffirten auch die letten Divisionen bes Keinbes ben Kluß bei Reuwied, und Jourdan, ber über 70000 Mann gegen bie Lahn heranführte, überwältigte burch ein fcharfes Gefecht bei Dieg auch die neue Stellung ber Deftreicher hinter jenem Fluffe, fo baß Clerfait mit allen Colonnen in eiligem Rudzug jum Main gurudwich. Er beschleunigte seinen Marsch um so mehr, ale in diesen Tagen auch General Bichegru mit brei Divisionen über ben Rhein bei -Mannheim gegangen mar, und ber Minister Oberndorf, auf eine gebeime Bollmacht feiner schwachen Regierung, 1) die Festung, mit glei=

<sup>1)</sup> Die Eriftenz berfelben wurde frater abgeleugnet, ift aber eine nur zu fichere Thatsache. Dbernborf sollte burch die Capitulation freundliche Behandlung bes Lances ertaufen.

der Schnelligkeit wie fein College vierzehn Tage früher Duffelborf. bem Reinbe überlieferte. Drei Meilen bavon entfernt hatten in Beibelberg bie Deftreicher ihr hauptmagazin und ihre wichtigften Depots, die nach bem Falle Mannheim's nur noch burch einen schwachen heerestheil, neun Bataillone unter General Quasbanovich, gebedt maren. Wenn Bichegru ben wichtigen Bunft ohne Bogern befette, fo gab es fortan im Rheinthal awifchen Burmfer's Seer bei Freiburg und Clerfait's Schaaren am Main feine Berbindung mehr. Um bies zu hindern, eilte Clerfait mit hochfter Anftrengung über ben Main jurud, nahm Stellung bei Arheiligen, Babenhaufen und Afchaffenburg und fandte schleunigst einige Berftarfung nach Seibelberg. In ber That gelang es bem General Duasbanovich am 29ften amei frangofische Divistonen unter Dufour in einem glangenben Treffen aus ber Umgebung Beibelberg's jurudjuweisen, und bamit auch bem General Burmfer Die Möglichkeit ju fcneller Annaherung und Unterftupung bes bedrohten Bunftes ju geben.

Immer waren die Bortheile ber Frangofen in diefen erften Boden nicht unerheblich. Sie hatten zwei bedeutenbe Festungen bes rechten Ufere eingenommen, und ben gangen Landftrich zwischen Rhein und Main und ber preußischen Demarcation besett. Der Triumph und die Hoffahrt war groß in Baris. Der Wohlfahrtsausschuß fandte ben 24. September an Jourban und Bichegru einen Operationsplan, beffen Ergebniß bie Umgingelung beiber öftreichischer heere zwischen Rhein, Main und Nedar, und ihre gangliche Bernichtung fein follte. Un bemfelben Sage legte er bem Convente ben Antrag vor, bas politische Syftem ber Republik vor gang Europa burch die große Maagregel festzustellen, bag man Belgien und Luttich entsprechend bem allgemeinen Bunfche ihrer Bewohner bem frangofifchen Gebiete einverleibe. Es war die Beit, wo burch ben Streit mit ben Parifer Sectionen ber Convent täglich in ftarfere Abhangigfeit von der Linten fam : es war vergebens, daß von der gemäßigten Bartei Laujuinais, Lesage, Sarmand vor einer folden

Bergrößerung warnten, welche ben ewigen Krieg gegen gang Europa bedeute: nach langer Discussion, wo die Linke jedes Wort für Frieben als Baterlandsverrath zu brandmarken suchte, wurde die Einsverleibung am 1. October, mitten unter den Wassenrüftungen zum 13. Bendemiaire, verfügt.

Diefes Mal aber folgte bie Strafe ber Ueberhebung auf bem Nachdem Wurmfer nach Beibelberg berangetommen war, wandte fich Clerfait wieber gegen Jourdan gurud, ber fich inbeffen ben Dain entlang von ber Mundung bei Caftel bis an bie Ribba aufgestellt hatte. Clerfait befchloß, diefe feindliche Linie von ihrer linken Rlanke ber aufzurollen; er ließ zu diesem 3mede mehrere feiner Abtheilungen bei Aichaffenburg und Offenbach auf bas nördliche Ufer bes Mains hinübergehn, und bort bie außerfte Linke ber Frangofen von ber Seite und balb auch durch Bordringen im Taunus vom Ruden her bedrohn. Jourdan fand feitbem feine Lage fo miglich, baß er, nachdem ein Angriff auf die Raiserlichen an ber Ribba mißlungen war, ben Rudzug nach ber Lahn in brei Colonnen antrat. Die Deftreicher verfolgten biefelben nur mit schwachen Avantgarden, nichts besto weniger erlitten bie Reinde fehr bedeutenden Berluft, und famen endlich im schlimmften Buftande auf bas linte Rheinufer gurud. Ihre Truppen, vor bem Beginn bes Feldjuge halbverhungert und abgeriffen, hatten nämlich gleich nach Betretung bes rechten Ufere mit ber wilbeften Gier fich auf bas ungludliche gand gefturgt, allen Leidenschaften gefrohnt, und die Einwohner durch jegliche Art von Miffethat auf bas Meußerfte, bie eigne Disciplin aber um Salt und Keftigfeit gebracht. Go hielten die Regimenter nur gufammen, fo lange ber Sieg auf ihrer Seite blieb: bei bem erften Schritte rudwarts aber brach Alles auseinander, gange Compagnien verließen bie Glieber, um rafcher ju flüchten und im Borübereilen ju rauben und zu brennen. Allein Die Geduld bes Bolfes mar jest zu Ende; überall erhoben fich im Taunus wie im Besterwalbe bie Bauern, und nahmen mit Art und Sense an ihren Beinigern blutige Rache.

Eine Wenge ber frangofischen Marodeure wurden erschlagen, ober als Gefangene den öftreichischen Abtheilungen zugeführt. Bis zum Ende des Monats October hatten die Deftreicher den ganzen Landftrich ben Rhein entlang bis zur Sieg wieder besetzt.

Clerfait hatte unterbeffen mit feiner Sauptmacht bei Zeiten Salt gemacht, und fich in der Ueberzeugung, daß Jourdan auf eine geraume Beile ungefährlich fei, mit rafchem Entschluffe zu einem anbern Begner binübergewandt. Rachdem Bichegru mit brei feiner Divifionen Mannheim befett hatte, war ber Reft bes frangofifchen Rheinbeeres in zwei beinabe gleich ftarten Maffen, vier Divifionen amifden Strafburg und Suningen, vier andere gur Beobachtung und Berennung von Maing aufgestellt. Um Diefe Festung jundchft auf dem linten Rheinufer grundlich zu blofiren, hatten die Frangofen einen Ring von Feldbefestigungen in weitem Bogen um fie ber gelegt, und beren Redouten mit mehr als 150 Befchugen und 31000 Dann befest. Clerfait faßte nun ben Gebanten, burch einige feiner Abtheilungen die Befanung zu verftarfen, und bann mit einem unerwarteten, energischen Ausfalle bie Rette jener feindlichen Bollwerfe au fprengen. Das fede Unternehmen wurde mit ebenfo viel Rad: brud ale Erfolg ausgeführt. Am 28. October befilirten bie öftreis difchen Colonnen über bie Rheinbrude in bie Stadt, ohne bag bie Frangofen eine Ahnung von ihrem Beranruden batten; in ber Frube bes folgenden Morgens gingen fie in tiefer Stille, burch einen ftarfen Westwind begunftigt, welcher bem Feinde bas Gerausch bes nacht: lichen Mariches verbarg, jum Angriff vor. Sie machten zuerft einen falfchen Alarm gegen ben linken Klügel ber feindlichen Linie, unmittelbar nachher brach ber Sauptfturm auf die außerfte Rechte berfel: ben berein, und Schlag auf Schlag wurde eine Bofition nach ber andern übermaltigt. Bis jum Mittag war Alles vorbei; 138 Geicute waren genommen und 1700 Befangene gemacht; ber Feind war vollkommen zerfprengt, und feine Divisionen in wilder Slucht nach allen vier Winden. Erft als Bichegru felbft mit ansehnlicher

Berftartung vom Oberrheine herbeieilte, brachten die Franzofen wies ber eine feste Aufstellung hinter ber Pfriem, auf einer Linie von Borms und Pfeddersheim zum Donnersberg, zu Stande.

Bahrend hier Clerfait mit fo frifchen Schlägen bie beutschen Waffen wieder zu Ehren brachte, und weit und breit im Reiche die Stimmung erquidte und aufrichtete, war weiter ftromaufwarts auch Wurmser nicht mußig gewesen. Am 17. und 18. October fiel er auf Die frangöfischen Schaaren bei Mannheim, und trieb fie mit einem gludlichen Gefechte in die Feftung gurud. Das gange fübliche Redarufer wurde bamit von bem Feinde gefaubert. Am 29ften, bemfelben Tage, an welchem Clerfait Die Mainger Schangen eroberte, bemeifterte fich Burmfer bes Galgenberges, Der letten frangofischen Bofition vor Manuheim auf bem rechten Ufer bes Redar. Um jedoch bie Belagerung ber Stadt mit Erfolg beginnen gu tonnen, mußte bie Einschließung auch auf ber linkerheinischen Seite vollendet, und gu biefem Behufe Bichegru aus feiner Stellung an ber Bfriem verbrangt werben. Deshalb ging Clerfait, burch 19 Bataillone von Burmfer's heer verftartt, am 10. Rovember gegen die Bfriem vorwarte; und obgleich er gegen feine fonftige Beife etwas Bebachtigfeit und Mengftlichkeit zeigte, fo wurde boch nach viertägigem Rampfe ein vollständiger Erfolg erreicht, und die Frangofen jum Rudjug binter bie Queich und bie Balle von Landau genöthigt. Dadurch war bie Besatung von Mannheim vollständig isolirt; Burmfer begann von allen Seiten her die Befchießung, und am 22. Rovember mußte bie Keftung capituliren. Bergebens hatte Jourdan mit feinen gerrat. teten Regimentern zweimal ben Berfuch gemacht, burch ben Sunberud hindurch über Areugnach in die Pfalz einzubringen; er war beibe Male auf Clerfait's Anordnung burch General Barteneleben gurud. getrieben worben. Als bann nach Mannheim's Fall Burmfer für fich allein bas frangofische Rheinheer in Schach halten fonnte, und damit Clerfait's gesammte Macht gegen Jourban verfügbar wurde, mußte biefer ben Sunderud völlig raumen, und biefer wie ber größte

Theil ber Pfalz blieb auf bem linken Rheinufer in beutschen Sanben. Der Doppelangriff, mit welchem ber Convent seine friegerische Ueberlegenheit auf beutschem Boben hatte besiegeln wollen, war vollstänbig gescheitert.

Für Italien hatte ber Wohlfahrtsausschuß am 31. August bie Trennung bes fogenannten italienischen Seeres in ber genuefischen Riviera, und bes Beeres ber Alpen in Savoyen angeordnet, und diefes unter ben Befehl bes Beneral Rellermann, jenes unter bie Leitung bes General Scherer, bes bisherigen Führers in ben Oftpore: nden gestellt. Anfang September langten bie erften Berftarfungen vom fpanischen Rriegsschauplat an ; allein auch hier fehlte es an Allem, an Gelb und Befleibung, an Berpflegung und an Munition. Es fam baju, bag bie Bahrung in ben füblichen frangöfischen Departemens farte Truppenabtheilungen im Lande gurudhielt, und baß Scherer zwar erfüllt von republifanischem Batriotismus aber arm an militärischer Begabung war. Der Ausschuß verfügte beshalb noch die Entfendung von 10000 Mann vom Rheinheere nach Stalien; es wurde aber November, ehe biefe Berftarfungen in ber Riviera eingetroffen waren, und Scherer, jest auf 50000 Mann berangewachsen, fich jur Eröffnung ber Operationen entschloß. Die verbundeten Auftrofarden, jest von Graf Ballis und General Colli angeführt, lagen indeß auf den Sohen bes Apennin, ebenso unthätig wie der Keind, ohne gehöriges Lagergeräth und ausreichende Verpflegung den Einfluffen einer wechselnden und julest rauben Witterung Preis gegeben, fo baß fie in phyfifcher wie moralifder Begiehung litten , und bes erfolglosen Krieges grundlich mude wurden. Um 23. Rovember griffen die Frangofen ihre Stellung auf allen Bunften an. Die Biemontesen, welche bie Linke bes verbundeten Beeres bilbeten, behaupteten fich gegen alle Berfuche Serrurier's; bagegen warf Maffena bie Deftreicher im Centrum aus Barbinetto, und gelang es Augereau bie öftreichische Rechte bei Loano ganglich ju schlagen. Rach einem Berluft von mehr als 4000 Mann raumte barauf Wallis am 24ften bas

Sebirge, um am nördlichen Abhang besselben bei Acqui, Dego, Millesimo eine neue Stellung zu nehmen. Die Franzosen waren die Herren der Riviera und der nach Piemont hinüberführenden Pässe, und somit in der Berfassung, nach Bonaparte's Entwürfen den nachten Feldzug mit einer großen Offensive in Oberitalien zu eröffnen.

So war das Ergebniß bes Rrieges, beffen Bollendung ber Convent ber neuen constitutionellen Regierung hinterließ. An ber beut= ichen Grenze mar man nicht weiter als ein Jahr zuvor, ja man hatte am Oberrhein foggr einen bebeutenben Lanbstrich wieber eingebußt, während man in Italien burch ben Sieg von Loano gerabe fo weit gekommen war, um ben eigentlichen Rampf bemnachft beginnen zu fonnen. Trop biefer Wechselfalle aber war ber Charafter und bas Ergebniß bes Krieges feinem Zweifel mehr unterworfen. Rach ber Riederlage der gemäßigten Partei in Frankreich, und nach der biplomatischen Demuthigung Breugen's in Deutschland mar es gewiß, daß ber Besammtzuftand Europa's einer militarifch = revolutionaren Umaeftaltung entgegen ging. Die Regierungen in Paris, Wien und Betereburg waren, wie verschieben fie fich nach Form und Ursprung auch ausnahmen, in Diefer Gefinnung völlig gleichen Werthes. 3wischen Deftreich und Frankreich handelte es fich burchaus nicht mehr um altes Recht ober neue Umwälzung; die Kampfe von 1796 wurben lediglich über die Frage geführt, ob Deftreich im Rorden ober Suben ber Alpen einige Meilen ganbes mehr ober weniger erhalten wurde: daß die Berfaffung bes romifchen Reiches gufammenbrechen muffe, fei es burch bie Ginverleibung Bayern's ober bie Annexirung bes linken Rheinufers oder beibes, barüber hatte ber Raifer ber beutfchen Nation feine andere Stimmung als bas Directorium ber frangöfischen Republit. Rur von ber Lebensbauer, welche bas Geschick ber Raiferin Catharina noch vergonnte, ichien es bann weiter abzuhangen, ob ber wilde Birbel auch Die turfischen Brovingen ergreifen, ob alles europäische Land im Often ber Weichsel ben Ruffen, im Weften des Rheines den Frangosen Dienen, ob vielleicht mit einer ganzlichen Zertrummerung Breußen's ber Rest Deutschland's eine Propinz des Hauses Lothringen werden wurde. So waren die Berschältniffe und die Aussichten zu Ende des Jahres 1795: niemand ahnte, welch eine gewaltige Kraft binnen wenigen Monaten die Leistung der Ereignisse an sich reißen, alle Einzelnheiten der bisherigen Plane verwandeln, die Gesammtentwicklung der militärischen Revoslution unermeßlich beschleunigen wurde.

Drud von Breitfopf und bartel in Leipzig

u E

|   |   |  | • |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | - |  |   |  |

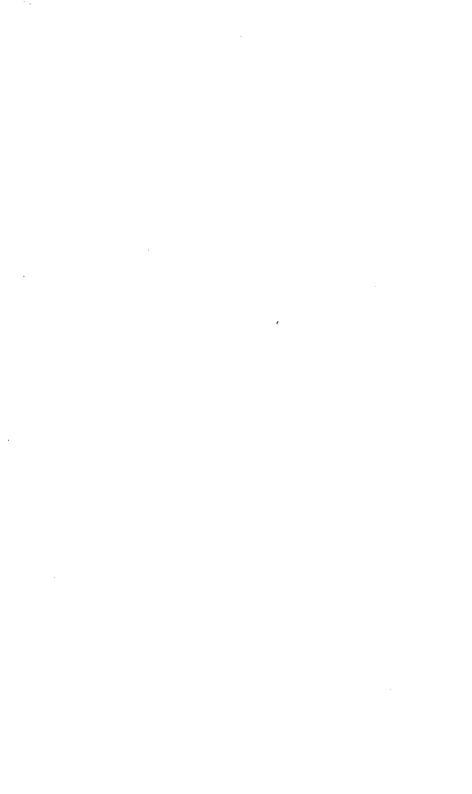

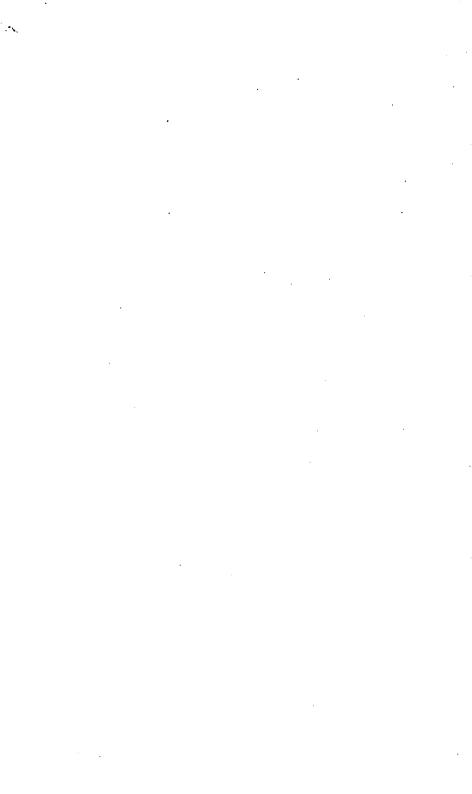

LEDOX LIBRARY





